

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |





• .

• • • . • ٠. --

. . • . 

## Handbuch

Der

# dristlichen Sittenlehre.

V o n

Dr. Christoph Friedrich von Ammon.

Zweiten Bandes erste Abtheilung.

Leipzig, bei Georg Joachim Gbschen 1826. . 14)

### Borrede.

Wenn sich das in diesem Handbuche enthaltene System der religidsen Sittenlehre, die ich, bei dem unvermeidlichen Anthropomorphism unseres irdischen Glaubens, immer als den Kern der Theologie für unser kurzes, erstes Dasenn im Reiche der Intelligenzen betrachte, durch irgend eine Eigenthumlichkeit in seiner allgemeinen Theorie auszeichnet; so ist diese in der Lehre von dem Sittengesetze, vom hochsten Gute und dem, beiden zu Grunde liegenden, Abschnitte von der Freiheit zu suchen. hier aufgestellte Sittenkanon, wandelt in der Wahrheit, als der Exponent des gleichevangelischen Gesetzes, werdet vollkommen, wie der Vater im Himmel, oder wandelt im Geiste 1), ist so tief in der Natur des Menschen und der sittlichen Weltordnung gegründet, daß er, nach dem Vorgange der tiefsten Denker, die ihre Pflichten aus ihm ableiteten, kunftig nur einer neuen Deduction, aber keines weiteren Beweises

<sup>1)</sup> Math. V, 48. Gal. V, 16.

"Das Wort Wahrheit, zu bedürfen scheint. sagt unser Luther treffend, soll nicht allein auf die Rede und unsere Worte gezogen, und allein davon verstanden werden, sondern insgemein von unserem ganzen Leben, daß Alles zumal, mas wir reden, denken, thun und leben, ja Alles, was nur in und an uns ist, soll gewiß und wahrhaftig senn, auf daß nicht allein die Welt, sondern wir auch selbst nicht betrogen werden 2);" und nun stellt er den Unterschied zwischen getheilter ganzer, zwischen weltlicher und göttlicher und Wahrheit und der hierauf gegründeten heidnischen und dristlichen Tugend mit einer Bundigkeit und Klarheit dar, die jeden Unbefangenen belehren und überzeugen muß. Damit stimmt auch einer unserer geschätzesten Theologen zusammen, wenn er in seinem moralischen Lehrbuche erinnert: "es ist klar,daß alle sittliche Fortschritte unseres Geschlechtes von der Fortbildung der Vernunft zur Erkenntniß des Wahren und Guten abhängig sind, und daß die Idee des absolut Wahren und Guten, der Gottheit, zuerst in der Vernunft entwickelt werden muß 3)." Unders verhält sich das mit der Lehre

<sup>2)</sup> Auslegung des ein und funfzigsten Psalms in f. Werken. Th. V. S. 789 f. der Walchischen Ausgabe.

<sup>3)</sup> Bretschneiders Lehrbuch der Religion. Gotha 1824. §. 137.

von der sittlichen Freiheit, aus der nun von mehreren Seiten her das Vermögen, der Begierde vernunftwidrig zu folgen und dadurch zu sundigen, welches in diesem Handbuche als ein wesentliches Merkmal unserer freien Willkühr gegen die Stoa, Anselm, Kant, Jacobi u. A. vertheibigt worden ist 1), ausgeschieden und als ganz unzukässig. verworfen wird. "Da eine Wahl zwischen Trieb und Pflicht, heißt es in der angeführten Schrift 5), aus bloßem Wollen etwas Unmögliches ist und auch in der Wirklichkeit nicht gefunden wird; so ist es irrig, die moralische Freiheit, oder freic Willkühr in ein solches Wollen, oder Wählen zu setzen. Dann wurde die Tugend, da das Pflichtgebot allem Wählen ein Ende macht, eine Ver= zichtleistung auf die Freiheit, die Besserung Anderer ein Eingriff in ihre Freiheit, der Wechsel zwischen Trieb und Pflicht nach grundloser Wahl die wahre Freiheit, der Ungehorsam aber gegen das Pflichtgebot etwas mit diesem Gebote selbst Verbundenes und Bleibendes, folglich der Grund dieses Ungehorsams, oder der Sunde in Gott senn." Meine Leser werden ohne Zweifel das Vergnügen mir theilen, Alles, was man gegen den in diesem Handbuche entwickelten Begriff der Freiheit erinnern

<sup>4)</sup> B. I. §, 20. ff.

<sup>5)</sup> Bretschneider a. a. D. f. 144.

kann, hier kurz und gedankenreich in wenige Sate jusammengedrängt zu sehen, da in der Haltung dieses Widerspruches zugleich eine Aufforderung liegt, ihn mit gleicher Ruhe zu losen und Für eine Wahl aus bloßem aufzuklaren. Wollen hat sich ein besonnener Sittenkhrer bisher noch nicht erklart, sondern für eine Wahk zwischen dem in das Bewußtsenn aufgenommenen, ober gebachten Triebe und der gedachten Pflicht; diese Wahl, die Jerusalem ein Vermogen des sittlichen Gleichgewichts vor der Handlung nennt, ist aber nicht nur möglich, sondern auch wirklich, wenn schon nicht als moralische Freiheit, doch als freie Willkühr, welche beiden Worte, da das erste einen gedoppelten Sinn hat, überall nicht zu verwechseln sind, Pas Pflichtgebot macht allerdings dieser Wahl ein Ende, weil jedes Gesetz die Freiheit beschrankt; nur folgt hieraus nicht, daß die Tugend eine Werzichtleistung auf die freie Willkühr sei, weil jene durch diese erst möglich wird und die getroffene Wahl des Besseren das Vermögen, auch etwas Schlechtes zu wählen, keinesweges aufhebt. Die Besserung Underer wurde allerdings der größte Eingriff in ihre Freiheit senn, wenn sie nur, -als ein Mißverstand, nicht in sich selbst zerfiele; denn bessern

kann unter Gottes Beiskand nur jeder Mensch sich selbst; wir können Andere nur ermahnen und ihnen ein gutes Beifpiel geben, und wenn bas Zudringlichkeit und Herrschsucht geschieht, so dürfen und werden sie das keinen Eingriff in ihre Freiheit nennen, weil es immer von ihrem eigenen Entschlusse abhängt, unsere Lehren zu befolgen, oder sie von sich zu weisen. Auch ist, wo nicht der Wechsel, doch das Gleichgewicht des Willens zwischen Trieb und Pflicht, bis die eigene Ueberlegung und Bemessung des Gewichtes beider entscheidet, gewiß die mabre freie Willführ, weil sie, und nur sie die Bedingung ber Zurechnung ist, welcher überall die Selbstbestimmung. nach freier Wahl vorangehen muß: Der Ungehorsam gegen das Pflichtgebot endlich. hångt weder mit diesem, noch mit der freien Willkühr nothwendig und wesentlich zusammen; nicht mit dem Pflichtgesete, weil es unmöglich Gehorsam und Ungehorsam zugleich gebieten kann; nicht mit der freien Willkahr, weil sie nur den Grund der Möglichkeit, des Ungehorsams sowohl, als des Gehorsams gegen die Pflicht, nicht aber den Grund des wirklichen Ungehorsams, und am Wenigsten desselben allein und ausschliessend Nach diesen Bemerkungen kann von einer irrigen Ansicht der Freiheit nach unserem

Begriffe keinesweges die Rede senn; Kant selbst hat sie nur hybrid genannt, was wir ihm nicht verdenken, da unser Geschlecht wirklich zu den Amphibien, oder Geisterblendlingen gehört; aber gerade diese Doppelnatur unseres Wesens ist der Grund und Boden unserer menschlichen Freiheits-lehre, in der wir uns, wenn wir nicht transscendiren wollen, zu der vollkommenen Selbsthätigkeit eines reinen Geistes nicht erheben durfen.

Bei der großen Wichtigkeit der Sache ist es indessen nothig, nicht nur erhobenen Bedenklichkeiten und Zweifeln zu begegnen, sondern auch die positiven Gründe vorzutragen, auf welche sich unsere Behauptung stüßt. Gehen wir hier von der menschlichen Ratur, als dem einzigen Maaße aller Güter und Uebel des Lebens aus, so finden wir die Ursache jener in ihrer Uebereinstimmung, die Ursache dieser in ihrem Widerstreite mit unseren Wünschen und Bestrebungen. Jedes Uebel ist eine reelle Abnormitat, gleichviel ob sie in dem scheinbaren Mißverhaltnisse unvermeidlicher schränkung zu unserer unendlichen Bestimmung liegt, wie das metaphysische; oder in dem Misverhaltnisse unserer Empfindung zur normalen Bewegung des organischen Lebens, wie physische; oder endlich in dem Migverhaltnisse unseres freien Willens zu dem Sittengesetze, als

realer Bedingung bes hochsten Gutes, wie bas moralische Uebel, oder das sittlich Bose. Das sittlich Bose ist aber, wie bas sittlich Gute, nur möglich durch Freiheit, die nothwendig als der Grund und Träger aller Sittlichkeit gedacht werden muß; denn eine moralische Freiheit, die man nur brauchen, aber nicht mißbrauchen kann, ist zwar vorzugsweise eine Freiheit in Gott, ben die hochste Reinheit und Heiligkeit über jedem Wechsel der Willkühr erhebt, aber keine Freiheit des Menschen, der als vernünftigsinnliches Wesen seiner Natur nach zwischen den Wechsel der Idealität und Sinnlichkeit gestellt ist und zum Erwerbe seiner sittlichen Bildung nothwendig gestellt senn muß. So wenig die menschliche Vernunft, als das Vermögen idealer Einheit, ein vermischtes Vermögen senn kann, eben so wenig kann ber menschliche Wille, da ier aus dem vernünftigen und sinnlichen Begehrungsvermögen besteht, reingeistig und rational senn. Nun bezieht sich aber die sittliche Freiheit, oder freie Willkühr ausschließend auf den Willen, und zwar nicht allein auf den reinen und vernünftigen, sondern auch auf den unreinen und unvernünftigen; Sprachdem gebrauche und der Natur der Handlung gemäß ist der mit Besonnenheit gefaßte Entschluß, ich will essen, trinken, mich vergnügen, eben so frei,

als der Worsas, ich will beten und mich mit Gott. beschäftigen; denn ohne diese Voraussetzung wurde der Mißbrauch der Speisen, der Getränke des Vergnügens weder unsittlich, noch zurechnungsfahig senn, weil alles Unfreie gezwungen, alles Läßt sich Erzwungene aber nicht mehr sittlich ist. nun in Beziehung auf die Freiheit der Wille nicht mehr theilen, so daß man von einem freien und erzwungenen Willen sprechen durfte, so sind Wille und Freiheit unzertrennliche Beziehungsbegriffe; es ist, wenn schon nicht in Rücksicht der inneren Gelbstthatigkeit, doch der Zurechnungsfähigkeit, jeder Wille frei, der gute, wie der bose; Vermögen der Wahl, oder des Gebrauches und Mißbrauches unserer Selbstthatigkeit bei der Fassung eines Entschlusses, ist daher ein wesentliches Merkmal der freien Willkühr, und es ist nicht möglich, diesen oder jenen aus dem Begriffe der menschlichen Freiheit auszuscheiden, ohne ihn zu verstümmeln, oder ihn, wie Lucian sagt, meteorologisch in eine Höhe zu entrücken, in der er sebe Unwendbarkeit auf unsere sittlichen Verhaltnisse verlieren muß.

Diese, auf die innerste Natur unseres Willens gegründete, Behauptung-wird auch von der hei= ligen Schrift ausdrücklich bestätigt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, lehrt sie, ist bose von Jugend

auf 5); sie bedient sich hier in der Ursprache eines -Ausdrucks, welcher Gedanken und Meinungen jugleich bezeichnet, und leitet sie aus dem Herzen, das heißt, aus dem Gemuthe ab, welches, fret und selbstthatig in seinem Inneren, nur über frei aufgenommene, oder frei erzeugte Meigungen schalten und gebieten kann. Ich habie euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, heißt es an einem anderen Orte ), daß bu das Leben ermählest; wendest du aber dein Berg, und gehorchest nicht, so wirst du umkommen. Hier ist die Wahl zwischen Leben, und Tod so bestimmt ausgesprochen, und die lette: so deutlich als ein Wenden des Herzens und Nichts gehorchen bezeichnet, daß sich ber freie Hang zum Bosen nicht bezweifeln läßt. Webe benen, lehrt der Prophet 7), die Bidses gut und Gutes bose beisen, die aus Finsterniß Licht und aus Licht Finsterniß machen, die aus Sauer suß und aus Suß sauermachen; abermals eine beredte Schilderung der jeder Sunde vorangehenden Klugelei des Verstandes, der die geraden Wege Gottes verkehrt 8), um unter dem Scheine und Vorwande

1

<sup>5) 1.</sup> Mos. VIII, 21.

<sup>6) 5.</sup> Mos. XXX, 15 f.

<sup>7)</sup> Jes. V, 21.

<sup>8)</sup> Apostelgesch. XIII, 10.

der Wahrheit sundigen zu konnen. Mun ist es aber dieselbe Selbstthätigkeit des Menschen, die sto durch falsches Denken an der Wahrheit, und durch falsches Wollen an der Pflicht versündigt, und zwar darum, weil das denkende und wollende Subject Die Finsterniß mehr liebt, als bas Licht<sup>9</sup>); es ist folglich nach bem Propheten die Sunde, als Verkehrtheit des Willens, eben so frei, wie die Sophisterei, als Verkehrtheit des Werstandes. Gott hat dem Menschen die Wahl gegeben, er hat dir Feuer und Wasser vorgestellt, greife, wornach du willst; der Mensch hat Leben und Tod vor sich, was er will, bas wird ihm gegeben, benn bie Deisheit Gottes ift groß und siehet Alles 10). Diese Stelle beweißt, wie man die oben angeführten Worte Mose's zu Sirachs Zeiten verstanden, und wie bestimmt und sicher man die wechselnde Wahl des Willens als ein Merkmal der menschlichen Freiheit betrachtet hat. Auch im N. T. werden bose Gedanken und Reigungen, Mord, Chebruch, Hurerei, falsche Zeugnisse, Lasterungen aus bem Herzen 11), ober freiem

<sup>9)</sup> Joh. III, 19.

<sup>10)</sup> Sirach XV, 14. f.

<sup>11)</sup> Matth. XV, 19 f.

Gemuthe abgeleitet, und zwar im Gegensage ber Speisen, welche mechanisch und instinctartig bem Munde zugeführt werden und folglich an sich, und abgesehen von der freien Marime ihres Gebrauches, oder Mißbrauches, kein Gegenstand der sittlichen Zurechnung senn können. Der Christ am Scheidewege, wo er den schmalen Pfad des Lebens und die breite Straße der Berdammniß vor sich hat 12), ist, wie ber Herkules des Xenophon, ein sprechender Beweis, daß der Grundbegriff der sittlichen Freiheit im Christenthume und Beidenthume als einer und derselbe betrachtet wird. Wie ber Teufel ein Bater ber Lugen ift, so wollet auch ihr lugen, sundigen, und die Werke eures Vaters vollbringen 13); ihr konnet mein Wort nicht hören, weil ihr die Finsterniß mehr liebt, als das Licht 14), und die Luge mehr, als die Wahrheit; auch in dieser Stelle wird die Freiheit des bosen Willens klar und deutlich ausgesprochen, weil ohne sie die Vorliebe der Juden zu satanischen Werken gar kein Gegenstand des Tadels Jesu hatte senn können. Ohne das Gesetz, sagt Paulus, ist die Sünde todt, sie wird auch nicht zugerechnet

<sup>12)</sup> Matth. VII, 13 f.

<sup>13)</sup> Joh. VIII, 44.

<sup>14)</sup> Joh. III, 19.

ohne das Geset 15); die Begierde wird folglich erst Sünde durch den Widerwillen des Menschen gegen das Gesetz und durch das Bewußtsenn ihres Widerstreites mit ihm; zwei Merkmale, welche unstreitig eine freie Thatigkeit des Gemuthes voraussegen. Wem ihr euch ergebt, lehrt ber Apostel an einem anderen Orte, dessen Knechte feid ihr, entweder der Sunde zum Tode, vber des Gehorsams zur Gerechtigkeit 16). Dieser ganze Abschnitt stellt die Freiheit als Wahl awischen Pflicht und Sunde, und den Dienst der letteren als eine freiwillig übernommene Knechtschaft bar. Vergebens beruft man sich auf die Freiheit, die uns Jesus durch den Glauben an ihn und seine Religion gewährt 17); benn biese ist nicht die freie Willkühr, von der wir sprechen, sondern die innere Freiheit des Weisen und Frommen, zu der wir berufen sind 18), und die erft eine Frucht der Pflicht und Tugend ist, Eben so wenig beweiset eine andere Stelle des Apostels gegen uns, wo er sagt, er thue, was er nicht wolle, weil die Sunde in seinen Gliedern wohne 19); benn der Mensch thut

<sup>15)</sup> Aóm. VII, 8. V, 13.

<sup>16)</sup> Aóm. VI, 16.

<sup>17)</sup> Joh. VIII, 36.

<sup>18)</sup> Gal. V, 13.

<sup>19)</sup> Aóm. VII, 15. 20.

immer nur, was er will, und die Sunde kommt nicht aus den Gliedern, sondern, wie Jesus spricht, aus dem Herzen; Paulus handelt folglich angeführten Orte nur von dem Wechsel des guten und bosen, des vorhergehenden und nachfolgenden Willens, und von dem Triebe zur Gunde, der, wie jeder organische Willensreiß, allerdings in dem Körper zu suchen ist. Dieser ausdrücklichen Lehre der heiligen Schrift gemäß suchen auch unsere symbolische Bucher die freie Willkuhr in dem Wermogen guter und boser Handlungen 20); sie tadeln den Pelagius nicht deswegen, weil er die Freiheit ein Vermögen nennt, schreckliche Früchte der Sunde zu bringen, sondern darum, weil er lehrt, der Mensch könne sich ohne den Beistand Gottes mit der Bluthe aller Tugenden schmucken "); sie behaupten, der Wille des Menschen sei überall geneigt zur Sunde, und verwerfen zugleich die manichäische Meinung, daß der bose Wille nicht frei, sondern gezwungen sei 22). In der That hangt auch die Behauptung, daß das Vermögen,

<sup>20)</sup> August. Conf. art. XVIII.

<sup>21)</sup> Libertas est arbitrium, vel nitere flore vertutum, vel horrere fructibus vitiorum: Augustinus in op. imperf. contra Julian. VI, 12.

<sup>22)</sup> Solida decl. art. II. de libero arbitrio. Naturale liberum arbitrium ad ea, quae Deo displicent, actinum et effican est. Ed. Rechenberg. p. 656.

Boses zu thun, wesentlich zur menschlichen Freiheit gehore, so genau mit dem unverkennbaren Antagonism der physischen und moralischen Welt, mit der Lehre von der Ursunde und ihren Folgen, von der Rechtfertigung und Verschnung durch Christum zusammen, daß man sie nicht aufgeben kann, ohne Die dristliche Glaubenslehre in ihren Grundfesten zu erschüttern. Gine sittliche Ordnung der Dinge, in der jeder Mensch, wie eine Ananas, im heisen Treibhause zur Reife gebracht, ober wie gebranntes Wasser bestillirt und aus dem Phlegma der wohlgepflegten Sinnlichkeit mit gleicher Ausbeute des geistigen Lebens für den Himmel verflüchtigt werden soll, hat bei aller scheinbaren Menschenfreundlichkeit doch so viel Vernunftwidriges und Unwürdiges, daß sie den gründlichen Theologen und den Freund des Christenthums, dem das Evangelium ganz andere Tiefen der göttlichen Weisheit aufschließt, nie ansprechen, und noch viel weniger befriedigen kann. Ich kann daber, auch den aus den entgegengesetzten Unsichten der Freiheit nothwendig fließenden und aus ihr schon ausdrücklich abgeleiteten Folgerungen nicht beitreten, daß die Sunde, wie das physische Uebel, etwas Vorübergehendes, oder daß sie überhaupt vor Gott nicht sei; denn in dem ersten Falle wurde sie, wie die Kinderkrankheiten, von selbst

verschwinden mussen und überall nicht in die andere Welt hinüberreichen; in dem zweiten hingegen wurde man sich aller Furcht vor gottlichen Strafen, als einer Gespenstermähre, ganzlich entschlagen durfen, weil Gott das, was vor ihm überhaupt nicht ist, gewiß nicht ahnden, oder als wirkliche Schuld und Unwürdigkeit verurtheilen kann. Genau diese flache Ansicht der Sunde, welche überall ihre ausseren und vorübergehenden Folgen, die Gottes Weisheit kosmisch zum Besten bes Ganzen lenkt, mit ihrer inneren, sittlichen Ginwirkung auf das Gemüth und Bewußtsepn des Handelnden verwechselt, bestätigt mich in der Ueberzeugung, daß die Sunde etwas verdorbenen Naturen Einwohnendes und Radicales sei, das nur durch Gottes Gnabe, den Beistand seines Geistes und stetes Aufstreben zu seinem heiligen Lichte vertilgt und ausgerottet werden kann; so wie von der anderen Seite die Geschichte großer Verbrecher deutlich genug lehrt, daß das Laster, gerade deswegen, weil es aus der freien Selbstthätigkeit des Willens hervorgeht, sich in dem zuerst verblendeten, dann vorsätzlich verhärteten Gemüthe mit einer Gewalt und Herrschaft ausbreiten kann, die das Bermögen, Gutes zu thun, immer mehr beschrankt und eine Zukunft herbeiführt, beren trauriges Ende nicht mehr abzusehen ist. In jedem Falle ist das

10

Christenthum auf diesen großen Gegensatz unserer sittlichen Natur berechnet und gebauet, und so darf ce Niemanden befremden, wenn ich an einem Grundbegriffe festhalte, ohne dessen folgerechte Entwickelung diese Tugendlehre aufhören würde, eine christliche zu senn.

Die hier folgende erste Abtheilung der Sthik enthalt nur einen Abschnitt, ben von den Religionspflichten, der bei allem Bestreben, die leichteren Materien mit möglichster Kurze zu behandeln; dennoch zu einer eigenen Lieferung angewachfeit ift. Gerade hier hangt nemlich die christliche Morat mit der reinen, evangelischen Glaubenslehre so genau zusammen, daß ohne Polemik, die ich sonft so wenig liebe, als eine breite, resultatlose Dialektik; der zur sittlichen Bewegung des Willens unumgånglich nothige, freie Raum nicht gewonnen und von den Dornen eines grauen Wahnes gesäubert werden konnte. Es ist mir auch in dem Laufe dieser Untersuchungen besonders klar geworden, wie nachtheilig das einseitige Zesthalten an der Idee einer unfichtbaren Kirche, die nur in der Erbrterung ihrer inneren, sittlichen Beschaffenheit von Wichtigkeit ist, auf die aussere, wahrhaft beunruhigende Zossplitterung unserer evangelischen Kirche in immer neue Secten und Paroheien einge=

wirkt hat, und wie nothig es ist, auf die Wiederherstellung ihrer aufferen Einheit im Glauben, Leben und Cultus ernstlich Bedacht zu nehmen. Wie viele Schußherren unsere Kirche auch nach ihten ausseren, politischen Beziehungen haben mag, so wird sie doch durch ihre innere Zerschlagenheit und durch den kräftigen Centralverein ihrer Gegner kraftig genug erinnert, daß es boch an der Zeit sei, das entehrende Joch der Willkühr kleiner dogmatischer und afterdogmatischer Häuptlinge abzuwerfen, und sich unter Christo, ihrem einzigen Geisteshaupte zu einem Glauben, einem Leben in Gott und dem Erloser, und einer, auf Beforderung der inneren Religiosität berechnete, Gottesverehrung, die sich, wenn nur die Grundlage einmal feststeht, immer wieder klimatisch und provinciell gestalten mag, recht innig und brüderlich zu vereinigen. Die ruckgangige Bewegung der Zeit, die nicht lange dauern wird und kann, hat wenigstens das Gute, daß sie uns den Rath ertheilt, unsere verlornen Vorposten einzuziehen, in unserem Glaubenslager eine feste, sichere Stellung zu nehmen, unsere Blicke der Welt des Lichtes, aus der allein die Kraft zum Siege kommt, unverrückt zuzuwenden, und wenn wir selbst abgerufen werden, an unserer Stelle tuchtige und glaubensfeste Jugend zurückzulassen, die nicht im flüchtigen Wahne wechselnder Meinungen erzogen, sondern, wie der frische Morgenthau, aus dem Schoose der Morgenrothe geboren sei.

Dresben, am 22. October 1825.

## Inhalt.

# Dritter Theil. Ethif, oder besondere Pflichtenlehre.

### Erster Abschnitt. Religionspflichten.

| Einleitung.                           | <b>§.</b> | 82.         |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| Eintheilung der Religionspflichten.   |           | 83-         |
| r. Vorbereitende Religionspflich      | ten       |             |
| Der religibse Indifferentism.         | <b>§.</b> | 84-         |
| Der Atheism.                          | 5.        | 85.         |
| Der Pantheism.                        | S.        | <b>g</b> 6. |
| Der Deism.                            | <b>§.</b> | 87-         |
| Der Aberglaube und Fanatism.          | <b>§.</b> | 88.         |
| 2. Unmitteibare Religionspflich       | ten       | •           |
| Die Pflicht, immer an Gott zu benten. | s.        | 89•         |

§. 90.

91.

92.

93-

**§**.

**§.** 

**§.** 

Die Chrfurcht gegen Gott.

Von der Sittlichkeit des Eides.

Bon dem Cide.

Der religiose Eid.

### XXII

| Gebrauch und Mißbrauch des Eides.             | <b>§</b> .   | 94.   |
|-----------------------------------------------|--------------|-------|
| Von dem Religionseibe.                        | Ş.           | 95.   |
| Von Gelübben.                                 | <b>§.</b>    | 96.   |
| Won dem Tadel Gottes und dem Migbrauche       |              |       |
| seines Namens.                                | · <b>§</b> • | . 97. |
| Von dem Meineibe und der Gotteslästerung.     | Ş.           | 98•   |
| Von der Liebe zu Gott.                        | <b>§.</b>    | 99•   |
| Das Gebet.                                    | <b>§.</b>    | 100.  |
| Begriff und Berth des Gebetes.                | Ş.           | 101.  |
| Praktische Ansicht des Gebetes.               | <b>§.</b>    | 102.  |
| Die Zufriedenheit mit Gott und bas Ver-       |              |       |
| trauen zu ihm.                                | <b>§.</b>    | 103.  |
| 3. Mittelbare Religionspflichten              | •            |       |
| Eintritt in die dristliche Kirche.            | <b>§.</b>    | 104.  |
| Von der Kirchengemeinschaft im ausseren       |              | •     |
| Tempelvereine und von der Sonntagsfeier.      | <b>§.</b>    | 105.  |
| Die religibse Geistesbildung in der Kirche.   | <b>§.</b>    | 1062  |
| Won den Religionszweifeln.                    | <b>§.</b>    | 107.  |
| Von den kirchlichen Mitteln der Versöhnung    |              |       |
| mit Gott und von der Buße.                    | . <b>§.</b>  | 108.  |
| Moralische Ansicht der Sacramente. Von der    |              |       |
| Taufe.                                        | <b>§.</b>    | 109.  |
| Von dem Abendmahle.                           | <b>§.</b>    | 110.  |
| Von der Erhaltung der Einheit mit der Kirche. | D.           | III.  |
| Bon ber Partheisucht und Zwietracht mit ber   | _            |       |
| Kirche.                                       | •            | 112.  |
| Von der Apostasie.                            | •            | 113.  |

Dritter Theil.
Ethif,

ober

besondere Pflichtensehre.

. . . • r . . . . , • / • • . . • • • . . •

# Dritter Theil.

# Ethik, oder besondere Tugendlehre.

Erster Abschnift.

# Religionspflichten.

§. §2. Éinleitung.

Wenn die höchste sittliche Idee zu den besonderen Verhaltnissen des Menschen herabgezogen wird, so entstehen hieraus Regeln für unser Vetragen im wirkliden Leben, deren Inbegriff die eigentliche Ethik,
oder Tugendlehre bildet. Nun beziehen sich aber
unsere sittlichen Verhaltnisse entweder auf Gott,
unseren Schöpfer und Richter, oder auf uns und
unsere Mitmenschen, oder auf lebende Wesen, die der Menschheit unterthan sind. Wir unterscheiden daher Religionspflichten, Selbstund Nächstenpflichten, und Pflichten gegen
die lebende und organisirte Natur, als diejenigen Verbindlichkeiten, mit deren Entwickelung
und Vegründung sich die menschliche Vernunft vorzugsweise beschäftigen soll.

#### Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Die überzeugende Kraft der Wahrheit und die pers bindende Gewalt der Pflicht gehen beide aus dem Innern der Vernunft, oder aus der Idee des Ursenns (§. 37.) hervor, die in theoretischer Beziehung das Element uns sers Wissens und Glaubens, in praktischer Hinsicht aber das Vorbild unsers Willens, folglich die Quelle unserer Verbindlichkeiten und Pflichten ift. Run steht aber ein Wille, welcher nichts will, sowohl mit den Gesetzen unserer Ratur, als mit der uns umgebenden Ordnungs der Dinge, die uns immer nur Gegenstände der Liebe, oder des Mißfallens und Hasses vor die Seele führt, im geraden Widerspruche. Der sittlichgute Bille hat folge lich immer eine Realifat, oder von der Vernunft gebils ligte Vollkommenheit unserer Natur, das heißt das Vorbild eines vernünftigen Gedankens jum Gegenstande. Hier sind aber Gott, die Menschheit und die organisirte Ratur an und neben uns die wichtigsten Objefte unserer Vernunft. Es ist daher sowohl unserer sittlichen Stell lung überhaupt, als auch einem nicht unwichtigen Auss spruche des R. T. (Tit. II, 12.) angemessen, die vers pflichtende Kraft der moralischen Grundidee in diesem Verhältnisse aufzufassen und darzustellen (§. 65). Die besten Sittenlehrer alterer und neuerer Zeit (Gellerts moralische Vorlesungen, 26ste Vorl. Porschke's. Einleitung in die Moral S. 260.) sind dieser Eintheilung gefolgt, weil sie die naturlichste, fruchtbarste und populärste ist. Zwar waren berühmte Moralisten, nach dem Urtheile von Erusius und Rant, der Meinung, es sei der Grundlichkeit und Ords nung der Wissenschaft gemäßer, die Selbstpflichten den Religionspflichten voranzustellen, weil diesen ein bestimms

ter Gegenstand unsers Handelns mangele und man daber leicht in Gefahr kommen könne, einen willführlichen Euls tus und Gößendienst über die reinen und heiligen Pflichs ten der Menschheit zu erheben. Aber nicht zu gedenken, daß der mögliche Mißbrauch, oder der vernachlässigte Unterschied mittelbarer und unmittelbarer Religionspfliche. ten, der allerdings den Aberglauben begünstigen und die reine Tugend gefährden kann, uns noch keinesweges bes rechtiget, auf ihren weisen und rechten Gebrauch Vers zicht zu leisten; so ist auch Gott der erste Gedanke und die erste Liebe des zum Bewußtsenn seiner selbst erwas' chenden Menschen; er fann ihn nicht vergessen, sich zu betäuben und gleichsam in seiner innersten Wurzel zu vernichten (5. Mos. XXXII, 18.); es steht ihm also auch nicht frei, die Idee Gottes, als ein metaphys ksches Problem, von der Pflicht zu isoliren; und am Wenigsten darf der dristliche Sittenlehrer der Erinnerung ausweichen, daß Ehrfurcht und Liebe gegen Gott die beis den Grundpfeiler christlicher Tugend seien (Matth. XXII, 37. 1. Joh. IV, 19.). Wollte man aber auch die bes sondere Tugendlehre mit den Selbstpflichten eroffnen, so wurde die ganze Moral leicht einen egoistischen Charafter gewinnen, der mit der wahren Sittlichkeit nicht bestehen kann; die der dristlichen Religion so angemessene Des muth wurde der Aufgeblasenheit und dem Stolze einer koischen Weltweisheit weichen muffen; gerade die wichs tigsten Lehren, wie die von der Selbstschändung, der Wollust und dem Selbstmorde, wurden der nothigen, leitenden Grundsätze ermangeln, und die von der Liebe ju Gott unveredelte Selbstliebe murde bei dem Eigenfinne und der Störrigkeit, die man im Leben so oft mit der

Kestigkeit verwechselt, unmerklich in eine Selbstsucht übers gehen, die sich auf keine Weise mit der reinen Tugend verträgt. Es muß demnach bei dem alten Spruche, daß die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang ist (Spruchw. I, 7.), um so viel mehr sein Bewenden haben, weil die Idee Gottes mit der Idee des Ursenns, oder der Urs wahrheit, folglich auch mit dem Anfange und Endzwecke aller Pflicht, zusammenfällt. Die driftliche Moral hat überdies die Religionspflichten überhaupt mit der Vernunft gemein, und stellt dieser bei den freieren Aussichten, die sie uns in das Reich Gottes eröffnet, noch besondere Verbindlichkeiten gegen Jesum zur Seite. Die zweite Gaitung von Pflichten, die wir gegen uns und unsere Mitmenschen zu erfüllen haben, ist ohne Zweifel die umfassendste und fruchtbarste, weil sie durch Berhaltnisse des Lebens bedingt und erzeugt wird, die durch ihre wechselnde und vordringende Wirklichkeit das Aufstellen sittlicher Regeln fordern, welchen sich die res flectirende Urtheilskraft nicht versagen kann. öffnet uns noch die Natur überhaupt, und namentlich die Wolt der Thiere (Psalm CXLVIII, 10.) und Pflanzen eine Reihe von Pflichten, welche die Vers nunft anerkennen muß, weil sich uns in jedem Orgas nism eine Verbindung der Stoffe zu Zwecken darbietet, die der Verstand bemessen, würdigen, achten und in ein richtiges Verhältniß zu dem Endzwecke unsers eigenen Das senns stellen soll Ganz zwecklos ist zwar auch die unbes lebte Materie nicht; Thon, Erde, Gestein und Erze sind Erzeugnisse der Natur, auf die wir nicht nur in keinem Falle zerstörend einwirken dürfen, sondern die wir auch als weise Forscher in eben dem Verhältnisse

mit Aufmerksamkeit behandeln sollen, als wir an ihnen, wie bei den Muscheln, Perlen, Chrystallisationen und Stalaktiten, das wunderbare Spiel einer plastischen Rraft wahrnehmen. Gerade darinnen besteht ja die wahteeErleuchtung und Bildung des religidsen Menschen, daß er in der ihn umgebenden Erscheinungswelt Alles in der Ordnung und in dem Zusammenhange erblickt, wels chen die Weisheit des Schöpfers geknüpft hat (Psalm CIV, 24.). Indessen liegen Die Zwecke der leblosen Natur von dem sittlichen Endzwecke der Menschheit uns gleich weiter ab, als die uns schon mehr verwandten Zwecke organisirter Wesen; es ift daher der freien Wills führ des Menschen hier ein größerer Spielraum geöffnet, so, daß diese ganze Classe von Pflichten zu den unbes Kimmten und problematischen gehört, die, wie die Pflichten gegen höhere Seister und Verstorbene, mehr als Anhang und Zugabe, wie als wesentlicher Bestande theil der Moral betrachtet werden konnen.

#### **§.** 83.

Eintheilung ber Religionspflichten.

Religionspflichten im engeren Sinne des Wortes sind diejenigen Verbindlichkeiten, die wir gegen Gott, als unsern Schöpfer, Vater und Richter, zu erfüllen haben. Sie theilen sich in vorbereitende, welche den Gegenstand der Verbindlichkeit überhaupt betreffen, und in eigentliche, oder wirkliche, die den Umfang dieser Verbindlichkeit sie felbst entspalten. Diese zerfallen abermals in un mittelspalten.

vie nicht im flüchtigen Wahne wechselnder Meinungen erzogen, sondern, wie der frische Morgenthau, aus dem Schooße der Morgenrothe geboren sei.

Dresden, am 22. October 1825.

# Inhalt.

# Dritter Theil. Ethif, oder besondere Pflichtenlehre.

# Erster Abschuitt. Religionspflichten.

| Einleitung.                           | <b>§.</b> | 82.         |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| Eintheilung der Religionspflichten.   | <b>5.</b> | 83-         |
| z. Vorbereitende Religionspflic       | ften      | • .         |
| Der religibse Indifferentism.         | <b>§.</b> | 84-         |
| Der Atheism.                          | <b>§.</b> | 85.         |
| Der Pantheism.                        | S.        | <b>g</b> 6. |
| Der Deism.                            | <b>§.</b> | 87.         |
| Der Aberglaube und Fanatism.          | <b>§.</b> | 88.         |
| 2. Unmittelbare Religionspflich       | ten       | •           |
| Die Pflicht, immer an Gott zu denken. | g.        | 89•         |
| Die Chrfurcht gegen Gott.             | <b>§.</b> | 90.         |

S.

S.

91,

92.

§. 93·

Bon dem Cibe.

Der religiose Eid.

Von der Sittlichkeit des Eides.

| Gebrauch und Mißbrauch des Eides.             | §. 94.        |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Bon dem Religionseibe.                        | §. 95.        |
| Von Gelübden.                                 | <b>§.</b> 96. |
| Won dem Tadel Gottes und dem Mißbrauche       |               |
| seines Mamens.                                | §. 97.        |
| Von dem Meineibe und der Gottesläfterung.     | §. 98.        |
| Von der Liebe ju Gott.                        | <b>§.</b> 99. |
| Das Gebet.                                    | §. 100.       |
| Begriff und Berth des Gebetes.                | §. 101.       |
| Praktische Ansicht des Gebetes.               | §. 102.       |
| Die Zufriedenheit mit Gott und bas Ber-       |               |
| trauen zu ihm.                                | §. 103.       |
| 3. Mittelbare Religionspflichten              | •             |
| Eintritt in die dristliche Kirche.            | §. 104.       |
| Von der Kirchengemeinschaft im ausgeren       |               |
| Tempelvereine und von der Sonntagsfeier.      | §. 105.       |
| Die religiöse Geistesbildung in der Kirche.   | §. 1062       |
| Von den Religionszweifeln.                    | §. 107.       |
| Von den kirchlichen Mitteln der Versöhnung    |               |
| mit Gott und von der Buße.                    | . §. 108.     |
| Moralische Ansicht der Sacramente. Von der    |               |
| Taufe.                                        | \$. 109.      |
| Von dem Abendmahle.                           | §. 110.       |
| Von der Erhaltung der Einheit mit der Kirche. | g. 111.       |
| Bon der Partheisucht und Zwietracht mit der   | <b>.</b>      |
| Kirche.                                       | §. 112.       |
| Ran han Maattalia                             | K 119         |

Pritter Theil. Ethif,

ober

besondere Pflichtenlehre.

rungen eines zuchtigenden Verhängnisses nachbrucklich empfohlen werden.

Die Gleich gultigkeit gegen das Göttliche in Vernunft, dem Weltlaufe und der Offenbarung, set die Möglichkeit seiner Erkenntniß voraus und ist von der unverschuldeten Unwissenheit des Naturmenschen, der für das Unbekannte keinen Sinn hat und haben kann, wohl zu unterscheiden. Jeder religiose Indifferentism besteht in einer reflectirten Kalte gegen das Ideale, welche die Folge vorhergegangener Forschuns gen senn soll, oft aber nur die Frucht eines stolz und vornehm gemäßigten Widerwillens gegen die Religion Er ist entweder theoretisch, eine Stepsis selbst ist. des Verstandes von der Wahrheit der göttlichen Idee überhaupt, die sich unverhohlen in dem Urtheile auss spricht, man musse die Lehre von Gott und unserer Vers bindung mit ihm auf sich beruhen lassen, weil sich nichts Bestimmtes und Zuverlässiges hierüber ausmitteln lasse. Bekanntlich ist das die έποχή, αξόεψία, αφασία der Porrhonisten, über die sich Sextus Empiricus ausführlich verbreitet, und die auch in neueren Zeiten jum großen Nachtheil des Glaubens und der christlichen Frommigkeit empfohlen worden ist. Praktisch wird hingegen der religidse Indifferentism, wenn er aus der vbigen Ansicht die Behauptung ableitet, daß der Glaube an Gott auf die Sittlichkeit des Willens keinen Einfluß habe und haben durfe, und daß man also auch ohne Res ligion fromm und tugendhaft senn konne. Kant hat durch das absolute, von aller Idealität und Göttlichkeit losgerissene Gebot seiner praktischen Vernunft dieser Meis

nung großen Vorschub gethan, und durch sie, so lange seine Moralphilosophie herrschte, auch den religidsen Ins differentism befördert. Man kann zwar von historischen Dogmen des Glaubens seine eigene Ansicht haben, oder sie für bedeutungslos auf dem Gebiete der Sittlichkeit erklären; die reine Gottesidee selbst aber ist das Prinzip aller sittlichen Wahrheit, dessen Kraft man nicht verläugs nen-kann, ohne das Wesen der Tugend selbst zu vernichsten. Hievon überzeugt uns vorläusig schon die Unlaus terkeit der Quetlen, aus welchen die religiöse Gleichgültigkeit sließt. Es geht ihr nemlich ent weder

- sine gemeine Trägheit des beschränkten Bers standes voran. Viele Menschen denken nicht weister, als sie sehen; sie halten nichts für wahr, was sie nicht schauen und fühlen; es kümmert sie wenig, ob die Welt einen Anfang habe, oder nicht, ob Gott ein wirksames, oder ruhendes, ein sinnliches, oder geistiges Wesen sei. Sie gleichen den Thieren, wels che nie zur Sonne aufblicken, weil sie der schwere Nacken immer wieder zur Erde niederbeugt (Psalm CXIX, 70. Joh. III, 12.). Oder sie sließt
- 2) aus einer beständigen Zerstreuung des Semüsthes, wo der Mensch bei jenem steten Wechsel sinns licher Beschauungen, oder bei einer anhaltenden Besschäftigung mit irdischen Segenständen, oder bei dem immer regen Spielc seiner Lüste und Neigungen nie zu sich selbst kömmt und sich also auch seiner göttlischen Abkunft nicht deutlich bewußt wird. Das ist das ungöttliche Wesen, welches das Wort ersticket, daß es nicht Frucht bringt (Tit. II, 12. Matth. XIII, 22.). Damit verbindet sich nun auch

## 14 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.'

١

- des Menschen in sich selbst. Der zerstreute Mensch ist gemeiniglich so tief in die Außenwest versenkt, daß er nicht einmal seine körperlichen Unvollkommens heiten, geschweige dem seine sittlichen Fehler bes merkt (Jak. I, 23 sk.), weil das himmlische Seset der Freiheit, und mit ihm auch das göttliche Seset der Wahrheit (Joh. VIII, 32. Nom. VII, 23.) in seinem Semüthe nicht in das klare und tiese Bes wußtsen hervortritt. Ohne ein tieses, ruhiges und deutliches Erfassen unserer selbst aber ist es nicht möglich, sich Gott mit Klarheit und Freude zu dens ken. Nicht selten hat auch
  - 4) der Mißbrauch der Bernunft auf diese Sins nesart großen Einsluß. Aus Stolz und Eitelkeit überspannen Manche ihr Erkenntnißvermögen durch leere Abstractionen so lang, bis die letzte Form des Wahren in ihrem Verstande mit dem letzten Grunde der Dinge zusammenfällt. Run halten sie die Welt mit allen ihren Erscheinungen nur für eine Modisis cation ihres schöpferischen Denkens, wie unter den Heiden kaiserliche Thoren ihre Macht für eine götts liche Majestät erklärten. Diesen Hochmuth einer ihren Ursprung vergessenden Vernunft hat schon Paus lus gestraft (Röm. I, 21.). Die gewöhnliche Ursache des Indisserentism in der Religion ist aber
  - 5) die Unempfänglichkeit eines in sinnlichen Reigungen zerstossenen Herzens für das Hos here und Sottliche. In den Angelegenheiten der Religion hängt die Vernunft von der Leitung des Herzens ab; was wir wünschen, das glauben wir

(Matth. VI, 21.), und was uns widrig ist, von dem wenden wir unser Denken, Forschen und Fürs wahrhalten ab. Nun hat aber der seinen irdischen Lüsten hingegebene Mensch keine Freude an dem Unssichtbaren und Unvergänglichen, weil es ihm zu ernst, zu heilig und erhaben ist (Joh. V, 41.). Er weiset es daher unwillig zurück, giebt sich das Ansehn, als sei er von seiner Ungründlichkeit überzeugt, und spots tet wohl selbst über das Söttliche, um sich seiner Meinung nach gegen jede Furcht einer vergeltenden Zukunft sicher zu stellen.

Hiernach wird es leicht werden, die sittliche Vers werflichkeit des religiösen Indisserentism in das hellste Licht zu setzen, weil er!

1) den Seift entwürdigt und ihn von der gründs lichen Erfenntniß der Wahrheit ents fernt. Hienge diese nemlich nur von bloßem Schauen und Empfinden ab, so waren die Thiere großere Weise, als wir. Ihr Wesen aber ist nicht in gros bem Betasten und Fühlen, sondern in der Erfors schung des Zusammenhanges der Dinge nach ihren letten Gründen und Endzwecken zu suchen. Diese finden wir nicht in uns selbst, weil wir aufs bluben und vergehen (Psalm CIII, 15.) Wir fins den sie nicht in der Sinnenwelt; denn jeder Wechsel der Jahreszeiten, jeder Sturm bewegter Elemente sagt uns, daß sie von einem höhern Impulse abs hångt (hiob XXVI, 7. f.). Soll daher überhaupt für uns Wahrheit möglich senn, so wird sie es nur durch das Vordenken eines höheren Wesens und durch die Weltordnung eines gottlichen Verstandes (hiob

12

rungen eines zuchtigenden Werhangnisses nachdrucklich empfohlen werden.

Die Gleich gultigkeit gegen das Göttliche in Vernunft, dem Weltlaufe und der Offenbarung, set die Möglichkeit seiner Erkenntniß voraus und ist von der unverschuldeten Unwissenheit des Naturmenschen, der für das Unbekannte keinen Sinn hat und haben kann, wohl zu unterscheiden. Jeder religiose Indifferentism besteht in einer reflectirten Kälte gegen das Ideale, welche die Folge vorhergegangener Forschuns gen senn soll, oft aber nur die Frucht eines stolz und vornehm gemäßigten Widerwillens gegen die Religion Er ist entweder theoretisch, eine Stepsis des Verstandes von der Wahrheit der gottlichen Idee überhaupt, die sich unverhohlen in dem Urtheile auss spricht, man muffe die Lehre von Gott und unserer Bers bindung mit ihm auf sich beruhen lassen, weil sich nichts Bestimmtes und Zuverlässiges hierüber ausmitteln lasse. Bekanntlich ist das die έποχή, άξοεψία, άφασία der Pyrrhonisten, über die sich Sextus Empiricus ausführlich verbreitet, und die auch in neueren Zeiten zum großen Nachtheil des Glaubens und der dristlichen Frommigkeit empfohlen worden ist. Praktisch wird hingegen der religibse Indifferentism, wenn er aus der obigen Ansicht die Behauptung ableitet, daß der Glaube an Gott auf die Sittlichkeit des Willens keinen Einfluß habe und haben durfe, und daß man also auch ohne Res ligion fromm und tugendhaft senn konne. Rant hat durch das absolute, von aller Idealität und Göttlichkeit losgerissene Gebot seiner praktischen Vernunft dieser Meis

Schutwehr gegen die immer wiederkehrenden Ansgriffe der Reigung und Leidenschaft; ist jene einmal durchbrochen, so tritt der eigene Verstand zuerst entsschuldigend, dann erlaubend und nachsehend, zuletzt einwilligend und vertheidigend als Anwald der Sunde auf. Seschichte und Erfahrung weisen und eine große Zahl von Unglücklichen nach, die mit religiöser Gleichgültigkeit und Kälte begonnen und mit großen Verbrechen geendigt haben. Endlich wird dadurch auch

4) das Gluck des Menschen im Leben und im Tode zerstört. Richt genug, daß der religibse Indifferentist auf die hoheren Freuden der Wahrheit, auf eine weise Weltansicht, auf die Gemeinschaft mit Gott und seinem Seiste, und selbst auf den inneren Frieden des Gewissens Verzicht leisten muß; er verliert auch bald in der Versuchung den Muth, im Kummer die Fassung und im schweren Leiden die Hofnung und Zuversicht. Nicht einmal einer innis gen und edlen Freundschaft ist er fähig, weil er gerade in der hochsten Angelegenheit des Lebens dem Vertrauten nichts mitzutheilen hat und wieder von ihm nichts nehmen will. Rein Wunder, wenn er unruhig, zweifelnd und fassungslos seine ruhmlose Laufbahn beschließt (Ephes. Il. 12).

Es ist nothig, noch auf die kräftigsten Verwahrungs, mittel gegen dieses Verderben der Seele aufmerksam zu machen. Die wichtissten und wirksamsten sind ohne zweisel folgende:

1) Suche ernstlich den letten Grund der Dinge, der deinem Seiste so nahe ist. v. Ammons Mor. II. B.

Als vernünftiger Mensch darfst du nicht aufhören, zu deuken, bis du ein Wesen gefunden hast, bei dem du nicht mehr fragen kannst, woher es kommt? Gewiß ist die Natur ausser dir, dieses Wesen nicht, denn du kannst dir wenigstens denken, daß sie eins mal nicht gewesen ist. Auch du und dein ganzes . Geschlecht ist dieses Wesen nicht: denn Alles, was entsteht, hat gewiß einmal einen Anfang und Urans fang. hast du aber jenseits der Zeit und des Raus mes das erste Wesen gefunden, so findest du in ihm auch das hochste und einzige; du findest Gott, der dir nahe ift in der Natur, in deinem Herzen und Gewissen, in der Geschichte und Offenbarung, in deinen Leiden und Freuden, in allen Schicksalen und Hofnungen deines Lebens. Rein Mensch ist so von aller Vernunft verlassen, daß er seinen Schöpfer und herrn nicht finden konnte, wenn es ihm Ernst damit ist, in seine heilige Rabe zu treten (Apostelgesch. L. XVII, 27).

2) Werde eins mit dir über das, was du willst und vernünftiger Weise wollen kannst. Du kannst aber zulest nur das wollen, was dir innere Freude und bleibendes Wohlsen ges währt. Alle äußeren und irdischen Güter werden dir das nicht gewähren; die sinnliche kust wird dich verlassen und dein herz mit Reue erfüllen (Rom. VI, 21); deine Besitzungen werden dir gleichgültig werden, und die Ehre vor Menschen wird ihren Reiz verlieren, wenn du ihre Unbeständigkeit und Richtigkeit bemerkst. So bleibt dir nichts weiter übrig, als Sott (Psalm LXXIII, 26); in ihm

hast du Licht für deinen Verstand, Reinheit und Peiligkeit für deinen Willen, bleibende Freude und Wonne für dein Herz. Wenn auch alle übrigen Quessen des äußeren Lebensgenusses versiegen, bei ihm wirst du immer neues Heil und neue Seligkeit sinden. Er allein gewährt dir durch Jesum den Frieden, den dir die Welt nicht geben kann (Joh. XIII, 23).

- S. Denke der sanften und väterlichen Kührungen Gottes, der durch so viele Beweise seiner Huld deine Liebe zu ihm zu wecken sucht. Unser ganzes Leben ist Wohlthat; es ist kein Mensch, den Gott nicht aus Sefahren errettet, den er nicht durch fromme Rührungen erweckt, dem er nicht unverdiente Freus den bereitet hätte. Nur ein unreines und fühlloses herz kann das mit Gleichgültigkeit und Undank erfahs ren. Klagen doch wir Menschen schon über Andere, wenn sie die Wohlthaten, die wir ihnen erweisen, mit Kälte erwiedern; wie strässich würde erst unser Undank gegen unsern höchsten Freund und Wohlthäter sen, der uns zuerst geliebt hat (1. Joh. IV, 19)!
- 4) Bergegenwärtige dir die schmerzlichen Erschütterungen deines Herzens, die dir unvermeidlich bevorstehen, wenn du fortfährst, gleichgültig gegen deinen Baker und Richter zu bleiben. Zur Frömmigkeit zwingt zwar Sott Niemand, aber er zieht doch seine Hand von jedem Undankbaren ab; er giebt ihn allen Widerwärtigkeiten seines Verhängs nisse preis; er bereitet ihm Stürme des Schicksals,

#### 20 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

ihn zu demuthigen und zu erschüttern. Wie traurtg ist es aber, auf diesem Wege weise zu werden; mit welchem Verluste der Araft geschieht das; unter welchen schmerzlichen Empfindungen der Reue; und wer weiß es, ob der Unwürdige nicht selbst in diesem Feuer der Prüfung zu Grunde geht (Nom. II, 5. 1. Kor. III, 15.)?

Clericus contra indifferentiam in religione: in der dritten Ausgabe von Grotii veritas religionis christianae. Amsterdam, 1724. Spaldings Warnung vor der Gleichgültigseit in der Religion: in seinen neuen Predigten, 2. Band. Berlin, 1784. S. 458 ff. Zollikofer von der Gleichgültigseit in der Religion: in seiner Warnung vor einigen herrschenden Fehlern unsers Zeitalters. Leipzig, 1788. S. 143 ff. Kindervaters nüsliche Verwaltung des Predigtamtes B. II. S. 94 ff. Tisch irner über den moralischen Indisferentism. Leipzig, 1805.

#### S. 85.

## Der Atheism.

In noch größerem Widerspruche mit der religiösen Gesinnung steht der Atheism, oder der Grundsaß, ohne den Glauben an Gott zu denken und zu handeln. Verstimmung des Gemuthes, Ueberspannung des Geistes, Stolz und
Unlauterkeit des Herzens sind seine Quellen. An
seiner Verwerflichkeit läßt sich nicht zweiseln,
wenn wir bemerken, wie hohl er in seinen Grundsäßen, wie versührerisch zum Aberglauben, wie zer-

schend er. für unsere Sittlichkeit und für den Frieden unserer Seele ist. Die Heilmittel dieser mitleidswürdigen Geistesverirrung sind bereits (h. 84) angedeutet; Besonnenheit, Demuth, Freiheit des Herzens von herrschenden Leidenschaften und Weckung
des Gefühles der eigenen Abhängigkeit von einer
höheren Leitung mussen indessen vorzugsweise empfohlen werden.

Da kein besonnener Mensch an einer letzten Ursache der Dinge zweifeln kann, so hat man es unwahrscheinlich finden wollen, daß es eigentliche Atheisten gebe, oder jemals gegeben habe; denn im außersten Falle muß man doch an die Gottheit des Zufalls, der Natur, oder seiner selbst glauben, und mit 'jeder dieser Voraussetzungen scheint auch der eigentliche Atheism zu verschwinden. Aber wie doch gewiß der ohne Wahrheit ist, der sich seinen Traumen und den eitlen Tauschungen seiner Eins bildungsfraft ergiebt; so kann man auch mit Klemens von Alexandrien sagen, daß objectiv alle diejenigen ohne Gott, also Atheisten seien, die den lebendigen und wirklichen Gott verkennen (admonitio ad Graecos. Opp. ed. Colon. E. 14), wenn sich auch subjectiv Manches zur personlichen Entschuldigung dieses Gemuthszustandes sollte aufbringen lassen. Denn so sichtbar die Heiden irrten, wenn sie die ersten Christen Sottesläugner nannten, weil sie nicht an ihren Jupiter glaubten (Kortholt paganus obtrectator S. 406); so gewiß irren auch wir, wenn wir diejenigen verdams men, welchen es bei einer unverschuldeten Befangenheit des Geistes noch nicht gelungen ift, unseren, oder den

Als vernünftiger Mensch darfft du nicht aufhören, zu deuken, bis du ein Wesen gefunden hast, bei dem du nicht mehr fragen kannst, woher es kommt? Gewiß ist die Natur ausser dir, dieses Wesen nicht, denn du kannst dir wenigstens denken, daß sie eins mal nicht gewesen ist. Auch du und dein ganzes Geschlecht ist dieses Wesen nicht: denn Alles, was entsteht, hat gewiß einmal einen Anfang und Urans fang. haft du aber jenseits der Zeit und des Raus mes das erste Wesen gefunden, so findest du in ihm auch das hochste und einzige; du findest Gott, der dir nahe ift in der Natur, in deinem Herzen und Gewissen, in der Geschichte und Offenbarung, in deinen Leiden und Freuden, in allen Schicksalen und Hofnungen deines Lebens. Rein Mensch ist so von aller Vernunft verlassen, daß er seinen Schöpfer und Herrn nicht finden konnte, wenn es ihm Ernst damit ist, in seine heilige Rabe zu treten (Apostelgesch. L. XVII, 27).

willst und vernünftiger Weise wollen fannst. Du kannst aber zulest nur das wollen, was dir innere Freude und bleibendes Wohlsenn ges währt. Alle äußeren und irdischen Güter werden dir das nicht gewähren; die sinnliche Lust wird dich verlassen und dein Herz mit Reue erfüllen (Rom. VI, 21); deine Besitzungen werden dir gleichgültig werden, und die Ehre vor Menschen wird ihren Reiz verlieren, wenn du ihre Unbeständigkeit und Richtigkeit bemerkst. So bleibt dir nichts weiter übrig, als Sott (Psalm LXXIII, 26); in ihm

hast du Licht für deinen Verstand, Reinheit und Beiligkeit sur deinen Willen, bleibende Freude und Wonne sur dein Herz. Wenn auch alle übrigen Quessen des äußeren Lebensgenusses versiegen, bei ihm wirst du immer neues Heil und neue Seligkeit sinden. Er allein gewährt dir durch Jesum den Frieden, den dir die Welt nicht geben kann (Joh. XIII, 23).

- 3. Denke der sanften und väterlichen Führungen Gottes, der durch so viele Beweise seiner Huld deine Liebe zu ihm zu wecken sucht. Unser ganzes Leben ist Wohlthat; es ist kein Mensch, den Gott nicht aus Sefahren errettet, den er nicht durch fromme Rührungen erweckt, dem er nicht unverdiente Freus den bereitet hätte. Nur ein unreines und fühlloses herz kann das mit Gleichgültigkeit und Undank erfahs ren. Klagen doch wir Menschen schon über Andere, wenn sie die Wohlthaten, die wir ihnen erweisen, mit Kälte erwiedern; wie strässich würde erst unser Undank gegen unsern höchsten Freund und Wohlthäter senn, der uns zuerst geliebt hat (1. Joh. 1V, 19)!
- 4) Bergegenwärtige dir die schmerzlichen Exschütterungen deines Herzens, die dir unvermeidlich bevorstehen, wenn du fortfährst, gleichgültig gegen deinen Baker und Richter zu bleiben. Zur Frommigkeit zwingt zwar Sott Riemand, aber er zieht doch seine Hand von jedem Undankbaren ab; er giebt ihn allen Widerwärtigkeiten seines Verhängenisses preis; er bereitet ihm Stürme des Schicksals,

#### 20 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

ihn zu demuthigen und zu erschüttern. Wie traurtg ist es aber, auf diesem Wege weise zu werden; mit welchem Verluste der Araft geschieht das; unter welchen schmerzlichen Empfindungen der Neue; und wer weiß es, ob der Unwürdige nicht selbst in diesem Feuer der Prüfung zu Grunde geht (Nom. II, 5. 1. Kor. III, 15.)?

Clericus contraindifferentiam in religione: in der dritten Ausgabe von Grotii veritas religionis christianae. Amsterdam, 1724. Spaldings Warnung vor der Sleichgültigkeit in der Religion: in seinen neuen Predigten, 2. Band. Berlin, 1784. S. 458 sf. Zollikofer von der Sleichgültigkeit in der Religion: in seiner Warnung vor einigen herrschenden Kehlern unsers Zeitalters. Leipzig, 1788. S. 143 sf. Rindervaters nüsliche Verwaltung des Predigtamtes B. II. S. 94 sf. Lischirner über den moralischen Indisserentism. Leipzig, 1805.

## **§.** 85.

## Der Atheism.

In noch größerem Widerspruche mit der religiösen Gesinnung sieht der Atheism, oder der Grundsaß, ohne den Glauben an Gott zu denken und zu handeln. Verstimmung des Gemuthes, Ueberspannung des Geistes, Stolz und
Unlauterkeit des Herzens sind seine Quellen. An
seiner Verwerflichkeit läßt sich nicht zweiseln,
wenn wir bemerken, wie hohl er in seinen Grundsäßen, wie versührerisch zum Aberglauben, wie zer-

körend er. für unscre Sittlichkeit und für den Frieden unserer Seele ist. Die Heilmittel dieser mitleidswürdigen Geistesverirrung sind bereits (h. 84) angedeutet; Besonnenheit, Demuth, Freiheit des Herzens von herrschenden Leidenschaften und Weckung
des Gefühles der eigenen Abhängigkeit von einer
höheren Leitung mussen indessen vorzugsweise empsohlen werden.

Da kein besonnener Mensch an einer letzten Ursache der Dinge zweifeln kann, so hat man es unwahrscheinlich finden wollen, daß es eigentliche Atheisten gebe, oder jemals gegeben habe; denn im außersten Falle muß man doch an die Gottheit des Zufalls, der Natur, oder seiner selbst glauben, und mit jeder dieser Voraussetzungen scheint auch der eigentliche Atheism zu verschwinden. Aber wie doch gewiß der ohne Wahrheit ist, der sich seinen Traumen und den eitlen Täuschungen seiner Eins bildungsfraft ergiebt; so fann man auch mit Rlemens von Alexandrien sagen, daß objectiv alle diejenigen ohne Gott, also Atheisten seien, die den lebendigen und wirklichen Gott verkennen (admonitio ad Graecos. Opp. ed. Colon. E. 14), wenn sich auch subjectiv Manches zur personlichen Entschuldigung dieses Gemuthszustandes sollte aufbringen lassen. Denn so sichtbar die Heiden irrten, wenn sie die ersten Christen Gottesläugner nannten, weil sie nicht an ihren Jupiter glaubten (Kortholt paganus obtrectator S. 406); fo gewiß irren auch wir, wenn wir diejenigen verdams men, welchen es bei einer unverschuldeten Befangenheit des Geistes noch nicht gelungen ist, unseren, oder den

wahren Gott zu finden. Atheism wird folglich immer eine dem Glauben an den wahren Gott entgegengesette Denkart heißen; eine Anficht, die, wenn sie auch in der Dogmatif und naturlichen Theologie anders gefaßt werden sollte, doch in der christs lichen Sittenlehre von großer Bedeutung ift. terscheiden hier den skeptischen, den dogmatischen und moralischen Atheism. Ein skeptischer Atheist ist derjenige, welcher behauptet, daß sich über Gottes Dasein nichts entscheiden lasse. Das war die Meinung des Protagoras, welcher lehrte, man könne bei der Schwierigkeit des Gegenstandes hierüber zu keiner Ges wißheit kommen; daher die Archonten seine Bucher vers brennen und ihn aus dem Gebiete von Athen verbannen ließen (Diogenes Laert. l. IX c. 8). Der dogmas tische Atheist hebt bestimmt das gottliche Senn und Wesen dadurch auf, daß er den Zufall, die Ratur, oder seine eigene Denkfraft an dessen Stelle setzt (Psalm XIV, 2.) So behaupten die physiologischen Gottesläugner Leucipp und Lucrez, dessen Lehrgedicht von der Natur der Dinge merkwurdig genug ist, die Welt sei durch einunerklarbares Zusammenwürfeln der Atome entstanden; während sich der ide alistische Atheist Enscinski einbils dete, er sei der Schöpfer des Schöpfers, und die Substanz der Weltordnung gehe nur von seiner und der menschlichen Vernunft überhaupt aus; eine metaphysische Schwarmerei, gegen welche Kant vor dreißig Jahren seine Zeitgenossen lange vergeblich gewarnt hat. Moralische Gottesläugs ner endlich sind diejenigen, die ein Leben ohne Gott fühs ren (Ephes. 11, 12). Das geschieht entweder nach

Grundsätzen, oder in der Betäubung vorherrschender

Begierden und Leidenschaften (l'atheisme crapuleux). Rach Grundsätzen führt man ein ungöttliches Leben, wenn man sich Gott nur metaphysisch als ein ewiges und allmächtiges Urwesen denkt, ohne von seiner Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe, oder von seinen moralischen Eigenschaften, die das Christenthum naments lich in das hellste Licht fest, einige Kenntniß zu nehmen. Das ist der ontologische Deism, welchem Kant den Theism, oder praktischen entgegensetzte, weil er bestimmt von einem moralischen Verhältnisse zu Gott ausgeht; genau genoms men kann jener nur Semideism heißen, weil er die Idee Sottes nur zur Halfte nach dem Princip des Grundes, aber nicht nach dem damit genau zusammenhängenden Princip des Endzweckes ausbildet; eine Unvollkommenheit, die den wahren Deism selbst geraume Zeit hindurch ohne seine Schuld verdächtig gemacht hat (§. 87). Dagegen lebt man, ohne eine bestimmt ausgesprochene Maxime, uns gottlich, wenn man die Idee Gottes zufällig von seinen. Begierden und Leidenschaften verdunkelt und überwältigt werden lässet, so daß der Glaube an Gott seinen Einfluß auf unsere Gesinnungen und hofnungen verliert (1. Kor. XV, 34. Philip. III, 19). Den Borwurf dieser Gottlosigkeit kann kein Sterblicher ganz von sich ablehnen, da wir Alle, mehr oder weniger, den heiligen Gedanken an Gott vergessen, oder ihn doch in der Seele ermatten und von sinnlichen Eindrücken aus dem Gemuthe verdrangen lassen. Doch unterscheidet man Grade, von der leichten Umwolfung dieses Gedankens an, bis zu feiner ganglichen Berdufterung und Umbullung, und die Stufenfolge dieser Gottesvergessenheit ist der eins zig sichere Gewissensmesser, den die Moral zu finden und

24

nachzuweisen vermag. Wir wenden, uns, die theoretische Unsicht des Atheism der Theologie überlassend, zuerst zu seinen Quellen. Die Menschen befinden sich zuweilen in einer trüben Stimmung, wo sie in der Welt weder Zusammenhang, noch Ordnung, Zweck und Ends zweck finden. In diesem Seelenzustande schrieb ein, sonst sehr grundlicher und religidser Raturforscher, es scheine, als seien wir zum Zeitvertreibe von einem unvolls kommnen Wesen zusammengesetzt (Lichtenbergs vers mischte Schriften Theil I, S. 164). Jede Umdusterung und Beschränkung des Verstandes aber ist auch ein Reiz jum Tadel des Sochsten und zur Unzufriedenheit mit Gott. Nur eine tiefe, klare und fromme Weltansicht führt zu der Ueberzeugung: der Herr hat Alles wohlgemacht. Noch häufiger bringt ein falsches Studium der Philos fophie und namentlich der Metaphysik eine Verwirrung und Ueberspannung des Denkens hervor, die den Atheism jur nothwendigen Folge hat. Das Gesetz der Causalität fagt man, gilt nur in der Sinnenwelt und fann uns nie über ihre Grenzen hinausführen, weil es ein bloßes Zeite gesetz des Verstandes ist. Aber wie der Verstand unter der Vernunft steht, so steht das Causalitätsprincip unter dem Princip des hinreichenden Grundes, welches in Bers bindung mit dem Sittengesetze, gebietrisch auf eine ausserweltliche Ursache des Ganzen hinweiset. In uns selbst, fährt man fort, und nicht in einem höhern Wesen, liegt der Anfang aller Welterscheinungen. Aber dieses Eins, mit dem die Zahl meiner Vorstellungen anhebt, ist nur der Anfang meiner Begriffe und nicht der Dinge selbst, deren Senn und Reihenfolge in einem hochsten Berstande gegründet senn muß. Genau diese Ueberspans

nung, diese Unbetung und Bergotterung unserer Bernunft ift die Quelle aller Jrrthumer in der Religion; abgezogen son der Erfahrung und ruhigen Betrachtung der Natur, verlieren wir uns in abstracten Meditationen, rufen in der Leerheit derselben unseren Genius an und werden schmabe lich von ihm betrogen (Worte des großen Baco de augmehtis scientiarum Lib. I. Cap. I.) In vielen Fallen entsteht die Gottlosigfeit auch aus dem stolzen Wahne, daß es der Beweis eines starken und souveranen Verstans des sei, das Dasein eines hochsten Wesens zu läugnen. Aber wissen diese starken Geister wohl, daß sie nur in der Ironie diesen Ramen führen? Es giebt ja feine größere Schwachheit, als die, ungewiß über den letten Grund seines Geistes, seines Lebens, seiner Kenntnisse, seiner Bestimmung, seines gamen Daseins bleiben (la zu Endlich ist die Bruyère caractères, chap. XVI). hauptquelle der Gottlosigfeit in dem herzen zu suchen, welches durch die unsittliche Richtung seiner Wünsche den Berstand von der Betrachtung des hochsten Gutes, und dann auch des letten Grundes der Dinge abwendet und so stufenweise den Unglauben bis zur hochsten Rullität des Man fångt unter den Zerstreuungen Denfens steigert. und Lusten des Lebens damit an, sich einzubilden, Gottes Dasein sei nicht gewiß. 'Diese Heuchelei des Verstandes ift die erste Frucht der Sunde; denn nicht wetten wollen, ob ein Gott sei, heißt wetten, daß er nicht sei, wie Pascal wahr und treffend erinnert. In eben dem Verhaltnisse, als die Lust und Begierde der Welt die Liebe zu Gott verdrängt hat (1. Joh. II, 15.), treten diese Zweifel immer fühner hervor, und im hochsten Taumel des zerrütteten Gemuthes werden sie mit einer Verwegenheit ausgesprochen, welche die

## 26 Dritter Theil. Erfter Ubschnitt.

Menschheit entwürdigt. Hieraus erhellt denn auch bie hohe, sittliche Verworfenheit der Gottesläugnung, einmal schon darum, weil sie zu den unvernünftigs ften Voraussehungen und Behauptungen führt. So ertraumt sich Lucrez eine Schaar ewiger Atome, die in den weiten Weltraumen umherirren, bis sie einmal ein aufälliger Wurf der Gravitation in den Mittelpunkt ihrer jesigen Form zusammenschleuderte. Ift es minder wahre scheinlich, sein hochst lesenswerthes Gedicht sei aus den Berschlingungen des Strickes entstanden, an dem er sich auffnupfte? So schaffet der Panlogist die Welt durch die bloße Energie seines Denkens. hieraus folgt aber, ebe der große Philosoph dachte, sei die Welt nicht, sei also auch sein Vater und seine Mutter nicht, sei er allein nur gewesen, noch ehe er gebohren wurde und denken konnte. So wahr ist es, was Paulus spricht Rom. I, 22. Der Atheism erzeugt daher auch nothwendig den verächts lichsten Aberglauben. Hobbes war am hellen Mittage ein kuhner Gottesläugner, aber des Nachts schlief er nie allein, aus Furcht vor Gespenstern. dem Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire wird eines alten fürstlichen Kriegers gedacht, der an keinen Gott glaubte; aber wenn ihm auf dem Ritte zur - Jagd eine Matrone begegnete, so fehrte er um, und an einem Montage, den er fur unheisbringend hielt, unters nahm er nie etwas Großes und Wichtiges. Ein hochs berühmter Arzt und akademischer Lehrer meinte, die Seele des Menschen und des Baums seien nicht wesentlich vers schieden, und nach diesem Grundsatze philosophirte er auch über Gott; aber mit Seistererscheinungen beschäftigte er sich gern, und wenn er am Podagra daniederlag, ließ

Echuspehr gegen die immer wiederkehrenden Ans griffe der Reigung und Leidenschaft; ist jene einmal durchbrochen, so tritt der eigene Verstand zuerst ents schuldigend, dann erlaubend und nachsehend, zulest einwilligend und vertheidigend als Anwald der Sünde auf. Seschichte und Erfahrung weisen uns eine große Zahl von Unglücklichen nach, die mit religiöser Bleichgültigkeit und Kälte begonnen und mit großen Verbrechen geendigt haben. Endlich wird dadurch auch

4) das Gluck des Menschen im Leben und im Tode zerstört. Richt genug, daß der religiöse Indifferentist auf die höheren Freuden der Wahrheit, auf eine weise Weltansicht, auf die Gemeinschaft mit Gott und seinem Seiste, und selbst auf den inneren Frieden des Gewissens Verzicht leisten muß; er verliert auch bald in der Versuchung den Muth, im Kummer die Fassung und im schweren Leiden die Hofnung und Zuversicht. Richt einmal einer innis gen und edlen Freundschaft ist er fähig, weil er gerade in der hachsten Angelegenheit des Lebens dem Bertrauten nichts mitzutheilen hat und wieder von ihm nichts nehmen will. Rein Wunder, wenn er unruhig, zweifelnd und fassungslos seine ruhmlose Laufdahn beschließt (Ephes. Il. 12).

Es ist nothig, noch auf die kräftigsten Verwahrungs, mittel gegen dieses Verderben der Seele aufmerksam zu machen. Die wichtigsten und wirksamsten sind ohne zweisel folgende:

1) Suche ernstlich den letten Grund der Dinge, der deinem Seiste so nahe ist. v. Ammons Mor. II. B.

wird seine Holle, und wenn der emporte Wille mit dem regellosen Verstande gleichen Schritt halt, so ist sein sitts Uches Dasein ein wirklicher Uebergang zu der teuflischen Natur, deren Unmöglichkeit eine wahrheitslose Philosos phie beweisen will. Es wird uns genugen, Einiges aber die Heilmittel dieser Seelenkrankheit hinzugus fügen. Nicht immer ist es wohlgethan, dem Gottess läugner Verwunderung, oder Bestürzung zu erkennen ju geben; denn dadurch schmeichelt man nur seinem Stolz und reizt ihn zu neuem Widerspruche. Es ift oft zweckmäßiger, ihn mitleidig als einen Phantasten zu behandeln, der vor Allem einer neuen Geistesdiat bedarf. Ist er Materialist, so rege man die geschwächte Denkkraft auf; ist er ein egoistischer Idealist, so spanne man sie durch beschauliche Ansichten der Erfahrung ab; ist er ein Nihilist, so lasse man durch die sittliche Einwirkung der Wirklichkeit den Wahn seines Richts auf ihn selbst zus Man zeige ihm, daß der Gottesläugner auch nicht den entferntesten Grund für seine Behauptung hat; daß die Ewigkeit der Welt (Weisheit Salom. II, 2.) sich eben so wenig denken lagt, als das Schweben eines Pauses in freier-Luft; daß die Idee Gottes in uns die Regel aller Wahrheit ist, und daß mit dem Senn Gottes auch alle Wahrheit verschwinden muß; man mache ihm bemerklich, daß keine Kraft der Natur, kein Leben, kein Bewußtsein vorhanden senn und wirken könnte, wenn se nicht von einer beharrlichen Urkraft bewegt, geleitet und getragen werden (Psalm XXXIII, 6. Koloß. I, 16. hebr. I, 3.) Dieses dynamische Argument (Psalm CIV, 29 ff.) wirft oft starker und nachdrücklicher, als die übrigen Beweise für Gottes Dasein, welcher die Kritik

hast du Licht für deinen Verstand, Reinheit und Heiligkeit für deinen Willen, bleibende Freude und Wonne für dein Herz. Wenn auch alle übrigen Quellen des äußeren Lebensgenusses versiegen, bei ihm wirst du immer neues Heil und neue Seligkeit sinden. Er allein gewährt dir durch Jesum den Frieden, den dir die Welt nicht geben kann (Joh. XIII, 23).

- 3. Denke der sanften und väterlichen Führungen Gottes, der durch so viele Beweise seiner Huld deine Liebe zu ihm zu wecken sucht. Unser ganzes Leben ist Wohlthat; es ist kein Mensch, den Sott nicht aus Sefahren errettet, den er nicht durch fromme Rührungen erweckt, dem er nicht unverdiente Freus den bereitet hätte. Nur ein unreines und fühlloses herz kann das mit Sleichgültigkeit und Undank erfahs ren. Klagen doch wir Menschen schon über Andere, wenn sie die Wohlthaten, die wir ihnen erweisen, mit Kälte erwiedern; wie strässich würde erst unser Undank gegen unsern höchsten Freund und Wohlthäter sen, der uns zuerst geliebt hat (1. Joh. 1V, 19)!
- 4) Bergegenwärtige dir die schmerzlichen Exschütterungen deines Herzens, die dir unvermeidlich bevorstehen, wenn du fortfährst, gleichgültig gegen deinen Vaker und Richter zu bleiben. Zur Frömmigkeit zwingt zwar Gott Riemand, aber er zieht doch seine Hand von jedem Undankbaren ab; er giebt ihn allen Widerwärtigkeiten seines Verhängs nisses preis; er bereitet ihm Stürme des Schicksals,

#### 30 · Dritter Theil. Erster Abschnitt.

das Festhalten an den Verheißungen des künftigen Lebens in den heiligen Urkunden des Christenthums zu verwahren und sich dadurch auf den rechten Glauben an den lebendigen Gott vorzubereiten.

Unter dem Pantheism, oder der Allgotterei haben wir uns nicht sowohl die Behauptung zu denken, das jede natürliche Causalität eine göttliche sei, sondern die vermischende Idenditat Gottes und der Welt (Schleis ermachers driftlicher Glaube. Berlin, 1822. B.I. S. 272. dergl. 245. ff.), oder die Wesenseinheit beider. Da unser Abhängigkeitsgefühl von Gott aus einem vers mischten Bewußtsein hervorgeht, in welchem Seist und Sinnlichkeit zusammenwirken; so ist es begreiflich, daß der Pantheism, als Entwickelungsperiode, der Erhebung des menschlichen Verstandes zu dem reinen Deism, mit dem die wahre Religiosität erst beginnen kann, nothwens dig vorangehen mußte. Die erste Gattung desselben ift die jon isch e, oder kosmoplastische Allgotteslehre, welche den hochsten Geist als ein körperliches, die ganze Natur durchdringendes Elementarwesen darstellt und ihm mit ihr ein raumliches Dasein von unendlicher Ausdehnung suschreibt. Ihr folgte der stoisch rationale Pantheism; welcher Gott, als die erste Vernunft mit der Materie entweder unmittelbar, oder mittelbar, nach Plato, durch die Weltseele verbindet, so, daß das Ganze Eins und Sott zugleich, wir aber seine Glieder sind (Senecae epist, 92. 95). Da auch diese Ansicht nicht genügte, so faßte man schon früher den Sat des Pothagoras auf, Sott sei zwar eine Einheit, aber durch die Resterion seiner selbst, sei er ein Doppelwesen geworden und fich

ausdehnend in die Erscheinung eingetreten. Sedanken hat unter den Neueren besonders Spinoja ausgebildet und behauptet, es sei in dem Reiche des Senns nur eine Substanz vorhanden, welche eine unende liche Ausdehnung und Denkfraft so in sich vereinige. daß von jener die Korper, von Dieser die Seelen auss gingen, ohne von beiden wesentlich unterschieden zu senn. Roch bestimmter hat diesen Sat die neuere Naturphilos sophie so ausgedrückt: Gott ist wesentlich die Natur und umgekehrt. Die neueste Modification dieses Systems ift die idealistische, oder panlogistische, welche die Realitat der Aussenwelt aufhebt und dafür alle Erscheis nungen derselben als Erzeugnisse der Vernunft, oder des Biffens darstellt. "Das reine Denken ist das gottliche Dafenn, und das gottliche Dasenn in seiner Unmittels barfeit ist das reine Denken, oder Wissen, welches wir selbst in der tiefsten Wurzel sind. Run ist aber die Welt nur im Wissen da, und das Wissen selbst ist die Welt: man kann daher eben so wenig sagen, die Welt ist ges worden, als Gott ist geworden, weil durch das Wiffen Sott und die Welt eins sind (Fichte's Grundzuge des segenwärtigen Zeitalters S. 250 f. Anweisung zum selis gen Leben S. 26 — 225. vergl. die Schrift eines Unges nannten: Die Allgegenwart Gottes. Gotha, 1817)."

Man kann nicht läugnen, daß die Allgötterei von einigen Seiten viel Empfehlendes und Ans ziehendes hat. Sie veredelt den Gedanken Gottes, der bei so Vielen nur anthropomorphisch ist, und erhebt ihn zu dem ergreisenden Bilde eines unendlichen Raumes; se umgeht die Schöpfung aus Nichts und den Ursprung der Zeit aus der Ewigseit, der allen schwachen Köpfen

ein unausickliches Rathsel ist; sie beruft sich auf Stellen des A. (1, Kon. VIII, 11. Jerem. XXIII, 23.) und R. T. (Apostelgesch. XVII, 18. Ephes. I, 22), auf Die Gottheit Jesu, seine Gegenwart im Abendmahle, und die ausdruckliche Lehre der evangelischen Kirche, daß Gott in den Glaubigen nicht nur vermöge der Gaben seines Geistes, sondern wesentlich wohne (epitome artic. art. II. Deum ipsum habitare in credentibus: ed. Rechenberg p. 587. 698.) Aber wie tadelnswerth auch die Anthropopathie senn mag, so ist doch ein Gott in menschlicher Gestalt unserem herzen näher, als ein allräumlicher; gerade durch das Permögen, absoluter Anfang der Welt und Zeit zu senn, unterscheidet sich der bochfte Geift von der vernünftig finnlichen Creatur; in den angeführten Stellen der Schrift ist nicht von einet Erfüllung des Raumes durch das Wesen Gottes, sont dern durch seine Kraft und Allmacht die Rede; Wort, welches Fleisch wurde, verband sich mit menschlichen Ratur, als einer geringern und niedris gern (Philip. II, 7.), nicht zu metaphysischen Zwecken, sondern zu dem moralischen Zwecke der Welterlösung durch den Glauben (Joh. III, 15 ff), weil sonst Judas und Rero in demfelben Sinne Gottes Sohne fenn mußten, als Christus; und seine Gegenwart im Abendmahl ift eben so, wie die Einwirkung der gottlichen Gnade auf die Gläubigen, nicht von einer räumlichen, sondern von einer dynamischen Substantialität zu fassen, die mit der eigenen Thatigkeit des Menschen vollkommen bestehen kann (s. mein Sendschreiben an den Antistes De f. Pannover 1818. am Schlusse). Der Pantheism muß vielmehr als vernunftwidrig und zerstörend für die

Grundwahrheiten des Glaubens und der Tugend unbes dingt verworfen werden: denn er verfälscht den reinen Begriff Gottes, der nicht als ein vermischtes, sondern als ein reingeistiges und über alle Concretion erhabenes Wesen (tota ratio, mens soluta et libera. Cicero in fragm.) gedacht werden muß. Er verfälscht den Begriff einer moralischen Welts ordnung, weil Gott selbst, als Weltsubstanz darges ftellt, der Urheber aller Sunde und Verbrechen sepn muß, wodurch auch der innere Unterschied des Guten und Bosen aufgehoben wird (Jes. V, 20). Er verfälscht ferner den reinen Unsterblichfeitsbegriff, deffen wesentliches Merkmal Fortdauer mit Personlichkeit und Bewußtsenn ift, und läßt den sterbenden Menschen, wie des Thier und die Pflanze, ohne Erinnerung seiner selbst in das Universum jurucktehren. Er verfalscht übers dies den Begriff Gottes, als Weltrichters; denn wenn die Sunde, was der neuere Pantheism ges radezu behauptet, por Gott nicht ift, so fann er sie auch nicht strafen, weil ein Unding nicht Gegenstand einer gerechten Vergeltung werden fann. Er jerftort durch alle diese Voraussezungen die menschliche Freiheit; denn wenn wir als Theile des Ganzen zugleich wesents liche Theile Gottes find, so verhalten wir uns zu ihm, wie der Zweig zu dem Baume, der bon dem aus seiner Burgel ausgehenden Organism unwiderstehlich ergriffen und durchdrungen wird. Eine gangliche Passibitat des Willens, je nachdem sich die expansive, oder denkende Rraft unseres Innern bemåchtigt, murde hievon nothe wendige Folge senn. Endlich fieht der Pantheism auch mit der Lehre der Schrift von der geistigen Ratur Gottes v. Ammons Mor. II. B.

÷

(Joh. IV, 23. Rom. I, 20. 1. Tim. I, 17), von der Schöpfung (Apostelgesch. XVII, 24.), von der Sinns lichkeit, als dem Sige des Besen (Rom. VII), von dem Ende der Welt (2. Petr. III, † 1.) und unserer, nicht wesentlichen, sondern moralischen Gemeinschaft mit Gott (Joh. XVII, 21. 2 Petr. I, 4.) in dem auffals lendsten und entschiedensten Widerspruche. Leider find die flachen und seelenverderblichen Philosopheme des Pans theismus aus den Schriften der Gelehrten schon in Zeits blatter und Boltsschriften übergegangen, so, daß man es nun auch dem Halbgebildeten zur Pflicht machen muß, sich gegen fie zu verwahren. Das wird abergeschehen, wennwir uns die Erschaffung der Dinge mit der Schrift (1. Mos. I, 1. Joh. I, 1. f.) als ein Hervorgehen der Zeit und Welt aus der ewigen Willens, fraft der Allmacht denken. Wie wir Menschen schon bei jeder freien Handlung in die fortlaufende Reihe der Raturursachen, mit dem Bermogen einer absoluten Caus falität, oder eines nicht mehrzeitlichen Anfangs eintreten; so hat auch Gott den Ankang der Dinge aus sich selbst und durch einen freien Entschluß seines Willens gesetzt (Rants Vorlesungen über die Metaphysik. Erfurt, 1821. S. Mit dem Werden der sich bewegenden Dinge entstand auch die Zeit, als articulirende Form der Bes wegung, wie das leben mit der Zeugung beginnt. Man kann daher gar wohl sagen, Gott sei vor aller Zeit gewesen (Schleiermachers christlicher Glaube. lin, 1822. B. I. S. 278); nur muß man sich dieses vor nicht als Zeitbegriff, sondern ohne Zeitschema als Ordnungsbegriff denken, wie der Grund eines Dinges vor dem Dinge selbst ist. So nennen wir ja auch Gott

den Hoch sten, nicht im räumlichen, sondern im dynas -mischen und idealen Sinne, weil das Raumschema für unsern endlichen Verstand der Maakstab einer schranken: losen Vollkommenheit ist. Selbst die Schöpfung aus Richts, an der schon Lucrez scheiterte (nil de nilo Fieri fatendum), ist ein sehr richtiger Gedanke, wenn nur dieser Begriff nicht etwa als Schöpfungsstoff, sondern als Gegensatz einer frühern Zeit und eines frühern Senns, oder als die Rull gefaßt und vorgestellt wird, die zwischen der ersten Zahl und der von ihr ausgehenden Zahlreihe auf der einen, und ihrem Urheber auf der andern Seite steht. 'In dem reinen Schöpfungsbegriffe muß daher immer ein ewiger, also übernatürlicher und unbegreiflicher Act Gottes gedacht werden, welcher aller Natur und auffern Bewegung des Weltalls vorangieng, und in welchem Welterhaltung und Weltregierung schon als nothwendige Folge enthalten find. Denn wie groß und überschwänglich für unsern Vers stand auch diese erhabene Idee ist; so vermögen wir doch das Verhältniß der Schöpfung zu dem Schöpfer, der Zeit zur Ewigfeit so zu denken, weil das die heiligen Schrifts fteller gleichfalls thaten; und fcon die Möglichkeit dieser freiern Wektansicht ist ein sprechender Beweiß unserer geistigen Burde und Unendlichkeit. Alle andere Ver: fuche, die Schöpfung zu erklaren, führen zu großen Irrthumern und Widerspruchen. Ein zweites Verwah: rungsmittel gegen die Tauschungen der Allgotterei finden wir in der genauen Verbindung des Gefühles unserer Abhangigkeit von Gott mit dem Bes wußtsenn unserer Freiheit. Als Geschöpfe find wir allerdings ein Werk des Unendlichen (hiob X, 9 ff); keiner unserer Nerven und Mufkeln bewegt sich ohne seinen Besehl; kein haar auf unserm haupte geht ohne sein Wissen verloren (Matth. X, 30.) und selbst zu guten handlungen belebt und ftarft uns seine Kraft (Philipp. II, 13). Aber diese Abhängigkeit ist keiness weges nur passib, wie die des Fingers von der hand und der Hand vom Arme; denn da wurden wir nur gebildet und getrieben, und fonnten fo wenig jum Bewußtseyn unserer selbst kommen, wie die Knospe am Zweige. Run find wir uns aber unserer geistigen Selbst thatigfeit von dem ersten Erwachen unseres Ichs an bis jum Grabe mit der hochsten Gewißheit bewußt; unser Beist denkt, will und bewegt sich innerhalb der abges . folossenen Schranken unsers Gemuthes mit seiner eignen, schöpferischen Thatigkeit; er kann den Horisont dieser innern Welt beengen und truben, wenn er sich von seinen Lusten und thierischen Trieben beherrschen läßt; er kann ihn im Gegensate durch ein gottliches Denken und hans deln erweitern, erleuchten und in eine Wohnung des Friedens und der Freude verwandeln; immer aber ift diese freie Gemuthswelt sein ausschliessendes Eigenthum, und Gott selbst will nur in sofern in sie aufgenommen senn, als wir ihn lieben und sein Wort' halten (Joh. XIV, 23). Mit Gott konnen wir daher nur moralisch, unmöglich aber wesentlich eins senn, ohne von ihm vers schlungen und unsers Selbstbewußtsenns beraubt zu werden; Gott will sich als Schöpfer seiner durch uns, wir als Seschöpfe sollen uns unserer in ihm bewußt werden; nicht als in ihm schlafende, sondern als ausser ihm wachende Intelligenzen hat er uns in das Dasepn gerufen; das Gefühl unserer Freiheit und Personlichkeit wirft folglich alle Wesens. dande eines Weltgottes als unseres Schöpfers unwürdig,

als entehrend für uns selbst ab, und giebt uns die freudige Sewißheit, daß wir nicht, wie Muscheln, von ihm ges bildet, sondern nach seinem Bilde geschaffen und zur Würde seiner Kinder erhoben worden sind (1. Joh. III, 1). Gegen den Pantheism verwahren uns endlich auch de bestimmten Verheißungen der dristlichen Unsterblichfeitslehre, die uns eine unendliche Fortdauer unseres Seistes in einer andern Welt mit vollem Bewußtsenn seiner Identität erwarten laffen. Seele nach Plato und Kant (Vorlesungen über die Metas physif. Erfurt, 1821. S. 233 ff.) eine von ihr selbst ausgehende Rraft des Lebens und der Selbstbewegung zuzuschreiben, sind wir zwar nicht berechtigt; denn unser Bewußtsenn wird nur möglich durch die Resterion des Beiftes in unserem innern Sinne. Da nun dieses schon im Schlafe und in der Ohnmacht verloren geht; so ift nicht abzusehen, wie die Seele nach dem Tode denken und wollen könne, wenn sie nicht von Gott mit einem neuen Organe des Selbstgefühls ausgerüstet wird. Aber hieraus folgt noch keinesweges, daß wir im Tode, wie Pflanzen, oder verwitterte Steine, uns gang auflosen und ohne Bewußtsenn unserer Personlichkeit in den Schooß des großen Weltalls zurückfehren werden. Es ist nicht möglich, einen trostlosern, den Geist tiefer entwürdigens den, und jeden Keim der Tugend mehr zerstörenden Wahn zu träumen, als dieser pantheistische Irrthum ist. Das Christenthum lehrt uns vielmehr, was die Vernunft schon wunscht und ahnet, daß derselbe Geist, der in uns denkt, beschließt und gebietet, in einer andern Welt forts dauern (Matth. X, 28.), daß er durch Gottes Macht eine reinere Lebensform erhalten (Joh. XI, 25. 2. Kor.

V, I.), daß sein Werk ihm nachfolgen (Offenb. Joh. XIV, 3.), daß er also in derselben Gemuthswelt, welche die sittliche Ausbeute seines irdischen Sepns und Wirkens mar, dort wieder erwachen und nach der Beschaffenheit seiner Erinnerungen selig, oder unglücklich fenn werde (2. Kor. V, 10. Gal. III, 7). Nahe bei Gott (Matth. V, 8.), oder fern von Gott (1. Theff. IV, 17. 2. Theffs I, 9.) zu senn, beides nicht im raumlichen, sondern im geistigen und sittlichen Sinne, ist das Loos, das wir uns selbst bereiten (Rom. II, 6.); wie ware dieser Unterschied denkbar, wenn jeder Einzelne unseres Geschlechtes ein wesentlicher Theil der Gottheit ware! Man mußte keinen Sinn für seine theuersten Wünsche und Hofnungen haben, wenn man sich mit diesem höhes ren Berufe unseres Geschlechtes nicht befreunden wollte.

Vergl. die Literatur zu S. 38. meiner Summa theologiae christianae. Krausii dissertatio, an philosophi, qui Deum esse extramundanum negent, cum doctrina christiana conueniant? in s. opusculis theologicis. Regiomonti 1818. p. 82. ff. Kants Borlefungen über die philosophische Religionslehre. Leipzig, 1817. S. 165 ff. Die Lehre von der Sunde und vom Verschner, oder die mahre Weihe des Zweislers. Hamburg, 1823. S. 226 ff.

> **S.** 87•

### Der Deism.

Wahre, religibse Sittlichkeit wird bemnach nur möglich durch den Deism, oder das Dafenn eines vollkommenen Wesens, welches über höchst

Schranken des Raumes und der Zeit erhaben, und doch Schöpfer und Regierer der Welt ist. Man muß indessen den rationalen Deism, welcher selbst wieder in den metaphnsischen und moralischen zerfällt, von dem geoffenhauten, und in diesem wieder den judischen und christlichen unterscheiden, welcher den unsichtbaren Vater mit seinem menschgewordenen Sohne in der genauesten Verbindung darstellt. Nur mit diesem Systeme kann Freiheit, Glaube und eine auf Unsterplichkeit berechnete Tugend bestehen; besonders gber ist der driftliche Deism darum so wichtig. für unsere Sittlichkeit, weil er unser ganzes Bewußtsepp. mit ber gottlichen Idee umschließt und für jede unserer Bandlungen eine bestimmte und sichere Regel darbietet (Gal. V, 6).

Der Begriff des Deism ist alter, als Moses und Anapagoras; aber weil er selbst unter Juden und Christen bald in Anthropomorphism ausartete, so kamen seine Freunde in den ersten Jahrhunderten unserer Kirche in den Verdacht, überspannte Metaphysiker, oder Hypsistariis. rier (Ullmann commentatio de Hypsistariis. Heidelbergae, 1823) zu senn, die sich nur mit leeren Speculationen beschäftigten. Seit dem sechszehnten Jahrhunderte nannte man alle Freunde des Naturalism, des materiellen sowohl, als des immateriellen, der in unseren Tagen Nationalism heißt, Deisten, sobald sie sich zu dem Dasenn eines von der Welt unabhängigen höchsten Wesens bekannten, daher denn dieses Wort lang in üblem Ruse, stand und einen nur an die Natur glaubenden Freis

geist bezeichnete. Leibnit, Bolf und Rant haben es aber wieder zu Ehren gebracht, indem fie zeigten, daß dieses System der Offenbarung selbst unverkennbar Grunde liege. Es ist nemlich Deism nichts Anderes, als die Lehre von einem hochst vollkommenen und daher aufferweltlichen Wesen, welches Schöpfer und Regieret aller Dinge ist. Seine vernünftigen Geschöpfe stehen zwar mit ihm in der genauesten sittlichen Berbins dung, weil fie aberall von seiner Macht und Weisheit abhängen; eine wesentliche Gemeinschaft und Berührung mit ihm ist aber nach diesem Systeme unmöglich, weil zeitliche und raumliche Kreaturen ihren ewigen und daßet aufferweltlichen, oder doch' über das Universum erhabes nen Schöpfer nie zu erreichen vermögen. Man theilt ben Deism in den natürlichen, oder rationalen, und in den geoffenbarten ein. Jener umfaßt diejenige Gotteskenntniß, welche die Menschen aus der Vernunft und Betrachtung der Natur mit ausschliessend eigener Thatigkeit des Geistes schöpfen. Er heißt metaphys 'sisch, wenn er aus reiner Vernunft fließt und daher bei dem Bekenntnisse eines Gottes stehen bleibt, welcher ewig und allmächtig ist. Dieser Semideism (f. 85) kann, wie das Beispiel Voltaire's beweißt, mit dem Läugnen der Vorsehung und einer moralischen Weltords nung wohl bestehen, und durch ihn ist eigentlich dieses ganze Lehrgebäude mehrere Jahrhunderte hindurch beruch: tigt worden. Der moralische, oder eigentliche Deism hingegen bildet die metaphysische Idee Gottes unter der Leitung des Sittengesetzes (Rom. II, 14) zu einem heis

ligen, gerechten und liebevollen Wesen auß, und stellt

es uns nicht allein als Schöpfer, sondern auch als Res gierer der Belt und Vater feiner Menschen dar. wollte ihn nach dem Vorgange französischer Philosophen Theism nennen, aber, wie es scheint, ohne Grund, weil in der Sprachkunde überall kein Unterschied zwischen Deism und Theism besteht. Dem naturlichen, oder rationalen Deism steht der geoffenbarte gegenüber, det aus einer naheren, oder wie wir uns ausdrucken, unmittelbaren Kenntniß Gottes geflossen ift, so wie sie uns son Moses und Jesus mitgetheilt wird. Der mosais sche Deism wird zwar, seinem Ursprunge nach, auf eine innere Anschauung Gottes juruckgeführt (4. Mof. XII, 8.) so weit diese nemlich nach der geistigen und fttlichen Bildung des judischen Gesetzgebers und der bies von abhängigen Beschaffenheit seines Bewußtsenns statt Er ift aber, seinem Wesen und Inhalte nach, ontologisch, von dem Begriffe des Ursenns (2. Mos. III, 14), ober des absolut Wahren in dem menschlichen Ges muthe ausgehend, folglich metaphysisch und theoretisch; daher er denn, mit Ausschluß einiger pathologischen Darstellungen der Gute und Barmherzigkeit Gottes, seine Einheit, Macht und Ewigkeit vorzugsweise auffaßt und als Gegenstände der Verehrung darstellt. Der Islamism hat diese Unvollkommenheit mit dem Mosaism gemein; beiden hat es daher nicht gelingen konnen, die Mensche beit zu veredeln und sie ihrer Bestimmung naher zu brins Vollendet und einzig steht dafür in der Geschichte unseres Geschlechtes der christliche Deism da, sowohl nach seinem Ursprunge, als nach seinem allges meinen und besonderen Inhalte. Seinem Urs sprunge nach ist er aus der hochsten und größten

Annaherung eines Menschen an die Gottheit hervorgegangen (Joh. I, 18. Matth. XI, 27.); daher auch Jesus in dem Bewußtsenn derselben sagt, daß Niemand so den Bater kenne, wie er. Seinem allgemeinen Ins halte nach lehrt er nicht nur, wie der mosaische, die ausschließende Einheit Gottes (Joh. XVII, 1.) und seiner ewigen Vollkommenheit (Matth. V, 48. 1. Tim. VI, 15); sondern schließt und auch eine ganz neue und vorhin unbekannte (1. Kor. II, 8.) Ansicht der moralischen Weise heit Gottes (Rom. XI, 33 ff) auf, und sest uns als seine Kinder mit seinem väterlichen Walten in und auffer uns (Rom. XI, 36. Ephes. IV, 6.) in die innigste Gemeins schaft (1. Joh. 1, 7). Zu dem besondern Inhalte des christlichen Deism gehört endlich noch das eigenthümliche Werhaltniß als Vater, Sohn und Geist (Matth. XXVIII. 19), welches auch fur die Sittensehre ungemein wichtis und fruchtbar ift. Dem ersten Urtheile nach scheint num zwar dieses Verhältniß, sobald es mehr, als eine dreis fache Beziehung der gottlichen Eigenschaften auf uns bezeichnen soll, mit der Vernunft, also auch mit der Wahrheit, als einzigen Tugendquelle, nicht bestehen zu konnen; denn wenn Gott schon überhaupt, als denkens des, wollendes und untheilbares Wesen, eine Person ist, so hebt ja diese Personlichkeit der Unitat die der Trinitat vollkommen auf (catechismus Racouiensis quaest. 100.) und es scheint demnach von dieser wenigstens in der Moral, nicht weiter die Rede senn zu konnen. Dieser Einwurf verliert indessen sein Gewicht, wenn wir bemerken, daß er nur aus einer rationalen, also allges meinen und abstracten Unsicht Gottes hervorgegangen ist, die uns nicht mehr, als eine allgemeine und abstracte

Babtheit gewähren kann; denn so bald wir uns den Gott des Universums als Menschengott denken, wie wir das nothwendig thun mußen, wenn sich unser Bes wußtseyn an ihn anschließen soll, so geht aus der Uridec Sottes schon eine menschliche Gottesidee, oder ein Bild Gottes (Ephes. IV, 24) hervor, welches auf dem Ges biete der Speculation, wie der Gottessohn des Plato, Spinosa und Kant, ebenfalls nur eine ideale Wahrheit Aber während wir vom Richtsepn zum Sepn ges rufen werden (Rom. IV, 17), hat Gott seinen Sohn aus der Fulle seines weisen Schöpfermortes (Sprüchw. VIII, 24 f. Joh. I, 1 f.) als Vorbild und Heikand der Menschen hervorgeben und in Jesu als Menschen erscheis nen laffen, daß er, obschon unsichtbar eins mit seinem Bater, doch als das fichtbare haupt seiner Bruder für fie der Abglanz seiner Herrlichkeit (hebr. I, 2), der Weg zur Wahrheit (Joh. XIV, 6.) und wieder durch den pom Bater ausgehenden Seist der Religion der Mittler und Geligmacher unseres Geschlechtes werde. Wenn nun Die Bahrheit unserer religiosen Ideen nicht bloß von unserem abstracten Denken, sondern von dem Ausspruche der Ges schichte und Erfahrung abhängt, in der fich Gott zu uns herabgelaffen hat; so sind wir zwar genothigt, Gott an fich und nach seinem allgemeinen Verhaltnisse zur Welt, als Mues in Muem (1. Kor. XV, 27 ff.), oder als untheik bare Einheit zu benken; aber in seinem besonderen Bers haltniß zu unserm Geschlechte tritt er, mit unverletter Grundeinheit seines Wesens, zugleich als Vater seines Eingebohrnen hervor, durch den er uns fortdauernd den Seist seiner heiligen Gemeinschaft mittheilt. Niemand, spricht Jesus, kommt zum Vater, denn durch mich; wer

# 44 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

den Sohn nicht hat, setzt Johannes hinzu, hat das Leben nicht (1. Br. V, 12); und noch jest lehrt die Erfahrung, daß der Glaube an Gott bei bloß naturalistischen Anfiche ten Jesu, als eines gewöhnlichen Menschen, bald in einem vagen, theoretischen Deism aufgeht, der das Ders nicht mehr zur religibsen Sittlichkeit zu erwarmen vermag. Rach diesen Bemerkungen konnen uns die Vorzüge des driftlichen Deism nicht mehr zweifelhaft sepn; er ift auf den Monotheism der Vernunft und der ältesten Offenbas rung gebaut; er bringt uns die unendliche und überwäll tigende Idee des großen Gottes (Tit. II, 13.) durch den Glauben an seinen Sohn, der zugleich Glaubit an den Vater selbst ist (Joh. XIV, 11.); er schließt sich dadurch unmittelbar an unser menschliches Bewußtseyn an; bietet uns in Jesu den Anfänger und Vollender uns seres Glaubens (hebr. XII, 2), und mit ihm ein fitts Uches Vorbild aller unserer Handlungen dar (I. Petr. II, 21.); er besteht vollkommen mit unserer Freiheit, weil der Glaube an Jesum selbst nur durch einen religibs sen Sinn und tiefes Denken möglich wird (1. Kor. XII, 3.), und lößt fich doch, wenn der Glaube an den Sohn Gottes in uns vollkommen ist (Ephes. IV, 13.), wieder in die lebendige Idee des Einzigen auf, der da ist über uns Alle, durch uns Alle und in uns Allen (B. 6). Bergl. m. Abhandlung von dem Sohne Gottes, als dem Mittelpunkte des driftlichen Glau; Bens, in dem Magazine für christliche Prediger. Han: nover, 1817. B. I. Stück 2. S. 1. ff.

#### \$. 88.

# Der Aberglaube und Fanatism.

Unter den vorbereitenden Religionspflichten nimmt endlich die Lehre von dem Aberglauben eine wichtige Stelle ein, unter bem man sich überhaupt eine phantastisch - verkehrte Religionsmeinung vorstellt, bie auf unser Denken und Sandeln Einfluß bat: im engern Sinne bes Wortes aber ein verkehrtes Urtheil über ben Causalzusammenhang ber Dinge nach einer mnstischen Ansicht der unsichtbaren Welt. Sein getreuer Begleiter ist ber Banatism und Bigottism, der ein Parornsm des Aberglaubens, oder eine aus ihm fließen be, leibenschaftliche Bewegung bes Gemuthes ift. Sie gehen nicht nur sämtlich aus unreinen Quellen, nemlich dem Mangel an Vernunftbildung und Kenntniß des Christenthums, einer regellosen Ginbildungsfraft, schlechten Erziehung und einem sittlich zerrütteten Gemuthe hervor; sondern find auch verwerflich in ihren Früchten, weil sie den Verstand verdunkeln, große Sunden und Laster erzeugen, den frohen Genuß des Lebens storen und eine wurdige Verehrung Gottes unmöglich machen. Beforderung des freien Denkens überhaupt, ein gelauterter Religionsunterricht, fleißige Betrachtung der Matur und ihres Zusammenhanges mit ben Gesepen unserer Vernunft, konnen als die kraftigsten Mittel gegen diese Krankheit der Seele empfohlen werben.

Das griechische Wort deisidaipovia und das lateis nische superstitie bezeichnen sehr bedeutungsvoll die beiden Extreme des Aberglaubens, nemlich die kleinmuthige Kurcht vor dem Uebersinnlichen (deidia noós tò daimóvior Theophrasti charact. XXV), und den Versuch einer mystischen Einwirkung auf die Natur, daß die Kinder die Eltern überleben mochten (ut parentes liberos haberent sibi superstites. Cicero de nat. Deor. II, 28). Das deutsche Wort Afterglande Fommt in unserer deutschen Bibelübersetzung nur zweimal (Apostelgesth. XVII, 22. XXV, 19.) vor: Koloß. II, 23. wird & Aado Ponskia von der Vulgata in superstitio verwandelt; die Sache selbst aber findet sich in der Bibel häufig; denn überall, wo vom Gögendienste (vergl. den ganzen Tractat des Talmud, verren Mischna ed. Surenhusii t. IV, p. 363. ff), den agyptischen Beschwörern und Zauberern (2. Mos. VII, 11.), der Aftros logie der Magier, den Exorcismen der Pharisaer (Matth. XII, 27.) und von theuer bezahlten Zauberbuchern (Apostelgesch. XIX, 19.) die Rede ist, da finden sich auch charakteristische Züge und Aeußerungen des rohesten Aberglaubens. Das Christenthum selbst Hat durch seinen Anthropomorphism, seine Wunder und seine Hinweisung auf die letzte und übernatürliche Ursache der Dinge mans nichfachen Aberglauben veranlaßt, daher die Kirchenges schichte gar Vieles von seinem Kampfe mit dem wahren Glauben zu berichten hat (Schröckhs christl. Kirchen: gesch. Th. IX, S. 154 ff. der zweiten Ausg.). Gerade wegen dieses weiten und umfassenden Gebietes, in dem sich der menschliche Aberglaube bewegt, hat die Bestims mung seiner Grenzen immer große Schwierigkeiten gehabt.

Cicero erklart ihn für den Glauben an die Zauberkraft der Opfer (de divinat II, 17); Buddeus er sei eine verkehrte Art der Gottesverehrung (theses de superstitione et atheismo. S. 656); Rant nennt ihn einmal die Unterwerfung der Bernunft unter ein Factum: in der Kritif der Urtheilsfraft aber das Vorurtheil, sich die Ratur so vorzustellen, als sei sie den Regeln nicht unterworfen, die ihr der Verstand als sein eigenes Gesetz zu Grunde legt. Im Allgemeinen muß man hier von der Bemerkung ausgehen, daß das Wesen des Aberglaubens in dem Fürwahrhalten eines unvernünftigen und moralisch zweckwidris gen Zusammenhanges der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu suchen ist. Dieser Glaube ift aber nach der Geschichte immer aus phantastische verfehrten Religionsmeinungen hervorgegans Richt jeder metaphysisch ; verkehrte Sat der Theo; logie, wie schädlich er auch in seinen Folgen senn mag, verdient diesen Ramen. Calvins Lehre von dem unbedingten Rathschluße Gottes ist nahe verwandt mit der muhamedischen Unvermeidlichkeit des Schicksals; aber jene ist nur ein falscher Glaubenssatz, diese hingegen Mberglaube, weil die Sunna sie auf die phantastische Behauptung grundet, in dem hochsten himmel fige Gott neben der großen Uhr des Schicksals, und Muhamed habe, nachdem ihn Adam zu Sott eingeführt hatte, das. surchtbare Geräusch ihres Perpendikels gehört. Gott Augen, Ohren und Arme zu geben, ist nur anthropos morphisch, nicht abergläubisch; aber bei den haaren Gottes schwören, wie das noch in den ersten christlichen Jahrhuns derten geschah, ist grober und entschiedener Aberglaube.

Wir überlaffen diesen Theil seines Gebietes der Dogmatif, und zergliedern dafur den zweiten Begriff desselben, Der im gemeinen Leben gangbar und herrschend ift. Hier erfcheint aber jeder Aberglaube zuerst als eine Bere kehrtheit des Urtheils. Dieses Merkmal hat er mit dem Unsinne und der Thorheit gemein. mephitische Flamme eines Sumpfes für das Zeichen eines brennenden Schapes halt, urtheilt eben so verkehrt, als der, welcher ein Flammchen der Graber auf dem Rirchs hofe um die Mitternachtsstunde für den Geist eines Abges schiedenen erklart. In beiden Urtheilen vermißt man namlich einen vernünftigen Causalzusammens hang der Dinge. Man mable fich zur Aufgabe die Entstehung der Epilepsie. Der Physiolog wird den Grund der Krankheit in einer Erispation der Rerven suchen, die von Ausschweifungen, von dem Mißverhalts nisse des Rervenspstems zu dem der Muskeln, oder irgend einem fehlerhaften organischen Reige herrührt. Abergläubische hingegen wird alle diese Mittelursachen übergehen und das Uebel, wie die Juden und Beiden, aus irgend einer damonischen Urfache ableiten. Er urs theilt aber deswegen so verkehrt, weil er von einer mystischen Ansicht der Dinge als dem obersten Grundsage seiner Schluße ausgeht und dadurch in das Gebiet der Erfahrung, falsche und verworrene Begriffe Wenn z. B. der Muselmann behauptet, der Koran sei vom Himmel gefallen, wie das Bild der Diana zu Ephesus (Apostelgesch. K. XIX, B. 35.), so ist das historischer Aberglaube. Wenn Luther Kinder, die an arthritischen Zufällen litten, für Teufelskinder erklärte und sie wollte in die Mulde werfen lassen (Werte

Th. XXII. S. 1155. Walch. Ausg.); oder wenn man in unseren Tagen Luftsteine, die ein chemischer Proces der Atmosphäre bildet, aus dem Monde herabsturgen läßt, so ist das physischer Aberglaube (Werenfels de superstitione physica in f. opusc. theolog. Basil. 1782. tom I, 131 ff.). Der befannte Traum Mes landsthons (f. vita auct. Camerario ed. Strobel, §. 20.) von der Gefangennehmung des Limotheus im Sees treffen (Τιμόθεον ναυμαχούντα άλωναι), den er selbst nachher von der Miederlage des Churfursten Johann Briedrich zu Muhlberg 1547. erklärte, war psncholos gifcher Aberglaube (bitter urtheilt hieruber Bossuet in f. histoire des variations l. V. ch. 34). Wird nun diese falsche Ansicht des Naturlaufes als gottliche Bugung, oder als die Wirkung eines Geistes betrachtet, den man, seines machtigen Einfluffes auf die Natur wegen, verehren muffe, so ist das theologischer und relis gibser Aberglaube, von dem vorhin gesprochen So berichtet die englische Kirchengeschichte: als man unter Heinrich VIII. das Andenken des Thomas von Canterbury in der Hauptfirche dieser Stadt feierte, waren drei Altare bestimmt, die Opfer der Anwesenden aufzunehmen, ein Altar die des Thomas, ein anderer die der Jungfrau Maria, und ein dritter die Gottes, des Vaters. Nach geendigtem Gottesdienste fand man auf dem ersten neunhundert, auf dem zweiten funf Pfunde, und auf dem dritten gar nichts (Schröckhs Kirchens geschichte seit der Reformation Th. II, S. 573). vergleiche hierüber den treslichen Tractat Plutarchs de superstitione (opp. ed. Reiske, Vol. VI, p. 627 ff). Die Leidenschaft für den religidsen Aberglauben v. Ammons Mor. II. B. 4

.-

heißt Fanatism, ben man von dem Enthusiasm, oder der Begeisterung für reinreligidse Ideen wohl unters scheiden muß. Dieser kann eine Quelle edler Gefinnungen und Thaten werden, und ohne ihn ist auf dem Gebiete der Religion nichts Großes und Würdiges geschehen. Co wie er fich bingegen von dem reinen Lichte der Wahrs heit entfernt und an falsche Autoritäten und beschränfte Religionsformen anschließt, artet er in Bigottism, oder einfältige Befangenheit des Gemuthes für einen fak schen heiligen aus, die man dann als eine Spiefart des Fanatism betrachten kann. Leider giebt es bigotte Mens schen unter allen Religionspartheien, und selbst die Relis gionsnullität der falschen Aufklärung erzeugt oft eine Bes schränkung des Geistes und Herzens, die der Sittlichkeit eben so nachtheilig ist, als der roheste Aberglaube. bisher genannten Berirrungen des Gemuthes gehen sammts lich aus unreinen Quellen hervot, denn sie fließen zuerst aus einer schwachen und ungebildeten Bernunft. Statt die Gesetze fur das, was um uns her geschieht, in seinem eignen Verstande zu suchen, deffen Regeln zugleich Regeln der Natur sind, nimmt der Abers gläubische seine Zuflucht zu einer Einwirkung der Geisters welt, die er nur ersonnen, erträumt, oder als einen flüchtigen Einfall aufgefaßt hat. So wissen wir aus dem Josephus mit Zuverläßigkeit, daß die Juden zu Jesu Zeiten Geistesverwirrung und Epilepsie als damonische Besitzungen ansahen und sie von Exorcisten heilen ließen (Matth. XII, 27.); Bugenhagen in Wittenberg bannte durch sonderbare Mittel den Teufel aus seinem Viehstalle; Newtons Genius erlag dfter, als einmal, unter apofas lyptischen Traumereien; und den sogenannten sympathes

tischen Euren liegt häufig gemeiner Aberglaube zum Grunde, wenn schon ihr, aus anderen, meist psychischen Ursachen herzuleitender Erfolg nicht ganz zu läugnen steht. doch auch der Magnetism, dessen Heilfrafte auf den ersten Grundgesegen der Natur beruhen, zu vielen schwarmes rischen Verirrungen Gelegenheit gegeben. Eine andere Quelle des Aberglaubens ist in einer beschränften und mangelhaften Kenntniß des Christens thums zu suchen. Denn da dieses die Sinnenwelt mit der Macht und Weisheit Gottes in die genaueste Berbindung setzet (Matth. VI, 9.); so hat man sich oft für berechtigt gehalten, in Krankheiten, Gefahren, in Roth, Mangel und in dem Vertrauen auf die Erhörung des Gebetes alle Mittelursachen zu übergehen und den entschiedensten Aberglauben mit dem Glauben zu verweche seln. Aber die christliche Offenbarung hat nur das Ges biet der Geisterwelt, nicht die sichtbare Natur, den Glauben, nicht das Wiffen jum Gegenstande; jener fangt erst da an, wo dieses aufhort (hebr. XI, 1.) und in beiden soll Zusammenhang, Ordnung, Licht und Klare beit herrschen (Jerem. XXXI, 35 ff. Sir. XVI, 27. 1. Kor. XIV, 40). In vielen Gallen fommt hiezu eine ju lebhafte und die Vernunft beherrschende Einbildungsfraft. Die Sinnenwelt verliert fich freilich zulet in einer übersinnlichen Causalität und steht also auch mit höheren Gesetzen und Kräften in Verbindung. Allein diese Causalverbindung kann nur geglaubt, nicht aber geschauet werden. Dennoch will ihn die Phantasie schauen; nun denkt man sich, Gott habe den Menschen aus Thon gebildet, er sei dem Moses, wie eine homerische Sottheit (2. Mos. XXXIII, 23.), erschienen, man konne

es wahrnehmen, wie sich die Seele des Scheidenden vom Körper losreiße, man könne von den Geistern seiner vols lendeten Freunde umschwebt und ihre besondere Rabe gewahr werden. Fast alle Schwarmereien der altern und neuern Epopten sind aus dieser Quelle hervorgegangen (1. Sam. XXVIII, 7 ff.), die, wie sich vorhersehen läßt, auch in der Zukunft nie ganz versiegen wird. Seben wir noch weiter zuruck, so entdecken wir, daß auch ein zu sinnlicher und statuta-rischer Religions, unterricht den Aberglauben befördert. Religionss begriffe, die man in der Jugend aufgenommen hat, ges winnen eine große Macht und Gewalt über den Menschen, besonders wenn man sie geheim halten muß und der dffentlichen Prufung nicht preisgeben darf. Man denke nur an das Beispiel der Juden unter uns, und Griechen und Armenier unter den Turken. Falsche Bes griffe von Offenbarung, von einer alleinseligmachenden Kirche, von den Engeln und Teufeln, vom Fegfeuer und der Holle, namentlich aber Legenden und Monches geschichten haben die Menschen von jeher zum Aberglauben und Fanatism verleitet (Joh. XVI, 2). Der Religions, unterricht der Jugend sollte daher einfach, klar und deutlich fenn, und immer so angelegt und geleitet werden, daß, wenn er auch historisch und anthropomorphisch ist; doch in ihm das geistige und ideale Princip vorherrsche. Auch muffen wir hiebei der mangelhaften Volks bildung gedenken. Die Schriften, die der gandmann mit einer gewissen Vorliebe ließt, mussen den Charafter des Abenteuerlichen, Romantischen und Wunderbaren Alte Chroniken, übermerkwürdige Reisen, fleine tragen. Zauberschriften, der hundertjährige Kalender, das find

die Bucher, die er sich ausserft ungern aus den Handen winden låsset. Er låßt nicht zur Ader, bis es die Planeten erlauben: er saet nicht, bis der rechte Mond aufgeht; er schneidet seine Haare nicht, bis der Mond im Lowen, oder im Widder steht, denn Midderhorner sind Lockens Steht der Mond im Stier, so hutet er sich, Arznei zu nehmen, denn der Stier fauet wieder, und so mußte auch er die Arznei wieder von sich geben. Eg ist merkwürdig, daß fast jeder Mensch einen kleinen Ralenderstempel trägt, ohne hievon etwas Boses zu ahnen; und doch mischt sich auch eine kleine Narrheit unmerklich unsren übrigen Gedanken bei, und verhindert dann die richtige Ansicht der Natur, ohne die man nie dem Aber: glauben gang entsagen kann. Zulegt muffen wir noch der sittlichen Zerrüttung des Gemuthes unter den Quellen dieser Thorheit gedenken. Jede Sunde loscht das Licht des Geistes in der Seele aus, so, daß es nur langsam seine vorige Klarheit wieder erhalt. Freigeister, Buftlinge und freche Buhlerinnen werden fast immer bigott und fanatisch, wenn sie den Wendes punft ihrer Thorheit und Gunde erreicht haben. Selbst die Bekehrung eines Augustin und Pascal war zuerst nur ein Uebergang von einer Berirrung des Geistes zur andern, - bis sie allmählich und stufenweise das verlorne Sleichgewicht der Wahrheit wieder gewannen.

Hiernach läßt sich nun auch die entschiedene Unsitts lich keit des Aberglaubens in das hellste Licht setzen. Er befördert nemlich in allen seinen Aeusserungen:

1) die schädlichsten Jrrthümer. So führte in den ersten Jahrhunderten der biblische Aberglaube (Apostelgesch. I, 26.) zu dem Gebrauche des Looses

die Sitten, weil jeder Jrrthum, der ins leben übergeht, Sünde und kaster wird. So opferten die Israeliten dem Moloch ihre Kinder und überließen sich den schändlichsten Ausschweifungen zu ihrem Verderben (1. Kor. X, 5); so hat der Venusdienst zu Korinth, Ephesus und auf der Insel Eppern die verworfenste Wollust erzeugt; die abergläubischen Snostifer in Alegypten erlaubten sich die verächtlichsten Greuel nach Grundsähen; und noch jetzt verblendet die Schwärs merei die Weiber der Hindus, sich auf dem Scheiters hausen ihrer Männer dem Tode zu weihen. Selbst unter den Christen haben abergläubische Vorstellungen

von der Absolution, von den Elementen des heiligen Abendmahls und von der Verschnung nachtheilig auf die Tugend eingewirft, und würdigen noch immer Christum zum Diener der Sünde herab (Gal. II, 17).

- 3) Der Aberglaube zerstört endlich. auch das Lebensgluck des Menschen. Er erhalt seinen Berstand in einer beständigen Unmundigkeit, raubt ihm die Freuden der Wahrheit, erfüllt das Gemuth ' mit Furcht und Aengstlichkeit, regt überall Sefühle des Hasses und der Zwietracht auf, macht in den Augen des Weisen verächtlich, unterdrückt die Liebe ju Gott und läßt fein wahres und findliches Vertrauen zu ihm im Leben und Tode gedeihen. Zauberer und falsche Seher werden daher schon im A. T. verworfen (5. Mos. XVIII, 10 ff.), und im N. T. stehen folgende Stellen (Joh. XII, 46. Apostelgesch. VIII, 9 ff. Rom. X, 2. 1. Lim. I, 4 ff. 1. Joh. IV, 18) mit der bezeichneten Denkart im offenen Widerspruche. Wir haben noch der wichtigsten Mittel gegen den Aberglauben Erwähnung zu thun. Es sind folgende:
  - aufgeklärten und unterrichteten Personen. Die Wahrheit empfiehlt sich dem Gewissen jedes uns verdorbenen Menschen (2. Kor. IV, 2); der Abers glaube hingegen, wie scheinbar und blendend er auch sepn mag, wird überall Feinde und Gegner sinden. Insofern ist die Werschiedenheit der Religionen auf Erden ein Glück für die Menschheit, denn eine thut dem Aberglauben der andern Abbruch; der Forschungss geist wird rege erhalten, man geht auf das zurück, was allen Vernünftigen gemein ist, oder doch gemein

- senn sollte, und findet sozuletzt das Wesen der wahren und bleibenden Religion. Da, wo.man frei über alle Religionspartheien spricht und sprechen darf, wird bald der reine und lebendige Slaube seine Wohnung sinden.
- der Natur und ihrer Gesetze zu empfehlen. Ieberall sinden wir in ihr die größte Ordnung und den innigsten Zusammenhang: Alles erfolgt durch die mannichsachsten Uebergänge; die Gesetze der Causalität, der Sparsamseit und Stetigseit bieten sich überall die Hand; nirgends nimmt man einen Sprung, oder eine Lücke wahr. Senau diese unveränderte Ordnung der Natur ist das herrlichste Denkmal det Macht und Weisheit Gottes. Wer daher ein kritisches Studium der Seschichte mit einer gründlichen Naturs sorschung verbindet, der wird auch gegen alle Verssuchungen des Aberglaubens gesichert senn.
- 3) Doch muß dieser Geistesbildung eine tiefe und deutliche Erkenntniß der Religion zur Seite gehen. Der Abergläubische ist nur ein Schmeichler, kein Berehrer seines Schöpfers; die wahre Gotteserkenntniß hingegen erleuchtet den Verstand, steuert den Verirungen der Einbildungskraft, weckt den Sedanken an Wahrheit, Ordnung und Bestäns digkeit in unserer Seele, und verscheucht dafür jenen eitlen Legendensinn, der Alles mit Engeln und Seizstern bevölkert und die mit Weisheit regierte Welt in ein Feenland verwandelt. In der Seele des wahrs haft gläubigen Menschen mussen sich zuletzt alle Wunder, wie Augustin sagt, in ein einziges aussosen, in das

große Wunder der Schöpfung, Erhaltung und Res gierung der Welt, und in die klare und lebendige Ueberzeugung, daß wir durch Sott leben, wirken und sind (Apostelgesch. XVII, 26).

Reinhards Moral J. 108. ff. Zollikofers Grundsätze zur Verwahrung vor dem Aberglauben, in s. Warnung vor herrschenden Fehlern des Zeitalters. Leipzig, 1788.

#### **§.** 89.

2. Unmittelbare Religionspflichten. Die Pflicht, eimmer an Gott zu benken.

Die unmittelbare Verehrung Gottes beginnt bei dem Weisen mit der Pflicht, sein Gemuth zu ihm zu erheben und, auf der hochsten Stufe seiner geistigen Bildung, immer an ihn zu denken. Denn wie schwer das auch dem sinnlichen Menschen scheinen mag, so ist es doch keinesweges unm bglich, sondern vielmehr stärkend für unser geistiges Leben, unerlaßlich für unsere Tugend und namentlich durch das Beispiel Jesu bemährt. Es wird also nur darauf ankommen, Gott vor Allem in uns selbst zu suchen, den Gedanken an ihn in einem freien Gemuthe zu bewahren, ihn in einem schuldlosen Herzen rein zu erhalten, ihn mit unseren Leiden und Freuden in Werbindung zu setzen, und durch ein frommes Gebet täglich mehr in uns zu beleben.

Die auffallende und in der Hauptsache unrichtige Bemerfung, daß es feine Pflichten gegen Gott gebe, murde niemals einen besonnen Vertheidiger gefunden haben, wenn Jeder derselben so oft und ehrfurchtsvoll an Gott gedacht hatte, wie das von den Batern des alten Bundes geschah. Ich habe den herrn allezeit vor Augen, spricht David, er ist mirzur Rechs ten, darum willich wohlbleiben (Psalm XVI, 8); wenn ich mich zu Bette lege, denke ich an did, und wenn ich erwache, rede ich von dir, denn meine Seele hanget an dir, deine rechte Hand erhalt mich (Psalm LXIII, 7. ff). Daher die treue, bewährte Lebensregel: dein Leben lang habe Gott vor Augen und im herzem und hute dich, daß du in keine Sunde wils ligest (Tob. IV, 6). Billig beginnen wir also diese Abtheilung mit der Pflicht, an Gott nicht nur gern und mit Freuden, sondern mit der vollen Rraft und Richtung unseres Geistes zu denken, so daß, auf der hochsten Stufe unserer geistigen Bildung hier auf Erden dieser Gedanke nicht mehr aus dem Gemuthe weiche, sondern mit unserem eignen Selbst sittlich eins werde. Es wird hiebei vorausgesett, daß der Mensch, als freies Wesen, die Richtung seiner Sedanken in der Gewalt habe, von der Gottesläugnung an bis zur lebendigsten Ueberzeugung von ihm, so wie von dem thorichtesten Sasse bis zur findlichsten Liebe zu ihm; woraus von selbst folgt, daß nach der ganzen Eins richtung unseres Gemuthes die Einwohnung Gottes in uns (Joh. XIV, 23.) feine andere, als eine ideale,

senn könne, ob wir schon gern einraumen, daß sich in dieser göttlichen Idealität, von der ersten Regung dieses erhabenen Gedankens an bis zur geistigen Anschauung Sottes (Matth. V, 8.), viele Abstufungen unterscheiden Diese Pflicht, immer an Gott zu denken, ist nun zwar für jeden sinnlichen Menschen schwer. der Flüchtigkeit seiner Vorstellungen vergißt er ja nichts leichter, als Gott und gottliche Dinge, gerade deswegen; weil et von Erde und irdisch ist; ein ernster, tiefer und seinen Gegenstand erforschender Sinn sagt seiner Berans derlichkeit nicht zu; selbst in Kirchen und Tempeln findet er oft nur Altare des unbekannten Gottes (Apostelgesch. XVII, 23). Aber wie groß und herrschend auch unser Leichtstun senn mag, so haben wir doch die Kraft und das Vermögen, den Herrn zu suchen, in das himmlische Seset der Freiheit durchzuschauen und in demselben zu beharren (Jak. I, 25); und die Gristliche Sittenlehre stellt uns ohnehin die schwersten Pflichten auch als die heilsamsten und belohnendesten dar. Demnach ist es feinesweges unm dglich, immer an Gott zu denken. Wir vergessen ja die Luft nicht, die uns umgiebt; wir vergeffen unsern Geist, unser Gemuth, unser bleibendes Gelbst nicht; wie sollte sich uns der Gedanke an den Ewigen entziehen, der Alles mit seinem Leben und mit seiner Kraft durchdringt, an den Herrn, der das Bild seiner Vollkommenheit und Freiheit in unsere Seele legte; der, gleich der Sonne der Geisterwelt an dem Himmel unseres Bewußtseins in immer gleichem Lichte glangt! Che kann die Mutter ihres Kindes vergessen, ehe die Sonne am himmel ausloschen und tiefe Mitternacht unser Haupt umhullen, ehe der von uns weicht, der unserem

Innern so unaussprechlich nahe ift. Gerade die bestäns dige Vergegenwärtigung Gottes wird ungemein stärs Fend für unser geistiges Leben. Alle Borstele lungen des Endlichen konnen und muffen zwar aus uns serem Bewußtsein verdrangt werden, weil sie endlich find, also in einer Zeitreihe liegen, in der, wie in einem Fluffe, die folgende Welle die vorhergehende bewegt und forttreibt, Sott aber ist ausser der Zeit der Erste und Lette (Jes. XLIV, 6.); er liegt also, wie das Bewußtsein unserer selbst, allen übrigen Begriffen jum Grunde; in eben dem Verhaltnisse, als sich die Schranken unseres Gemuthes erweitern, bildet sich auch die Idee des Unends lichen in unserer Seele aus. Wie es nun Beruf für uns ist, alle unsere Verstellungen und Begriffe mit Vernunft zu erfassen, so ist es auch Pflicht, alles Erkennbare in Gott, der Quelle des Lichtes und der Wahrheit, ju denken. Fern von ihm führen uns entweder eitle Bilder in das eitle und täuschende Reich der Einbildung, oder leere Abstractionen in das ode Gedankenreich des metaphys sischen Richts. Erst in und mit Gott erheben wir uns zu einer lebendigen und geistigen Unsicht der Welt und wachsen so zu dem wahren Mannesalter der Erkenntniß Jesu heran (Ephes. IV, 15). Daher ist das stete Uns denken an Gott auch unerlaßlich für unsere Tugend und sittliche Bildung. Wie sich vom Morgen bis zum Abend Alles um uns her in einem Sonnenlichte bewegt, so soll auch eine Vernunft alle unsere Empfindungen und Gefühle beleuchten; ein Ges wissen soll unsere Reigungen und Begierden lenken; eine Pflicht soll unsern Gedanken und Entwurfen eine gewisse Diese Vernunft aber ist eins mit dem Richtung geben.

Gedanken an Gott; Diese Gewissenhaftigkeit ist Religion, und die Religion Tugend um Gottes willen; wir sollen mit unsern Handlungen gern an das Licht kommen, wenn fie in Gott gethan sind (Joh. III, 21). Rein Mensch: ift gegen Sunde und Laster gesichert, wenn er ohne Vers nunft und Besonnenheit handelt; es kann Wiemand auf sein Gewissen berufen, ohne von dem Gedanken Gottes ergriffen und durchdrungen ju werden; wir nennen den ausdrücklich von Gott verlassen, der in einer Stunde des leichtsinnes und der Gelbstvergessenheit zu einer schweren Sande herabfinkt. Endlich ift uns in der Beharrlichkeit des Andenkens an Gott Jesus selbst ein erhabenes Muster und Borbild geworden. Ich und der Bater find eins (Joh. X, 30); so sollen auch die, welche durch mich an ihn glauben, mit ihm zu einer Vollendung verbunden senn (ebend. XVII, 23). Daß aber der lebens dige Gedanke an seinen himmlischen Vater nie aus seiner Seele wich, erhellet deutlich genug aus allen seinen Gesprächen und Unterhaltungen; er vergaß ja oft die Sorge für die Nahrung des Körpers, weil das seine Speise war, den Willen dessen zu thun, der ihn gesandt hatte, um sein Werk zu vollbringen (Joh. VI, 38.): Martha, sprach er, du machst dir viel zu schaffen, aber eins ist Roth (Luk. X, 40.); er verließ zulett die Seinen mit der Ermahnung, nun ist des Menschen Sohn verklart und Gott ist verklart in ihm, bleibet in meiner Liebe (Joh. XV, 9). Es ist nur ein Mensch in der ganzen Weltgeschichte, von dem wir mit Zuverläßigkeit sagen können, daß ihn der Gedanke an Gott nie verlassen hat, der Erhabene, der uns zur Weisheit und heiligung verordnet ist (1. Kor. I, 30).

es wahrnehmen, wie sich die Seele des Scheidenden vom Körper losreiße, man könne von den Geistern seiner vols lendeten Freunde umschwebt und ihre besondere Rabe gewahr werden. Fast alle Schwarmereien der altern und neuern Epopten sind aus dieser Quelle hervorgegangen (1. Sam. XXVIII, 7 ff.), die, wie sich vorhersehen läßt, auch in der Zukunft nie ganz versiegen wird. Seben wir noch weiter zuruck, so entdecken wir, daß auch ein zu finnlicher und-statuta-rischer Religions, unterricht den Aberglauben befordert. begriffe, die man in der Jugend aufgenommen hat, ges winnen eine große Macht und Sewalt über den Menschen, besonders wenn man sie geheim halten muß und ber dffentlichen Prufung nicht preisgeben darf. Man denke mur an das Beispiel der Juden unter uns, und der Griechen und Armenier unter den Turken. Falsche Bes griffe von Offenbarung, von einer alleinseligmachenden Kirche, von den Engeln und Teufeln, vom Fegfeuer und der Holle, namentlich aber Legenden und Monches geschichten haben die Menschen von jeher zum Aberglauben und Fanatism verleitet (Joh. XVI, 2). Der Religionss unterricht der Jugend sollte daher einfach, klar und deutlich senn, und immer so angelegt und geleitet werden, daß, wenn er auch historisch und anthropomorphisch ist; doch in ihm das geistige und ideale Princip vorherrsche. Auch mussen wir hiebei der mangelhaften Volks bildung gedenken. Die Schriften, die der gandmann mit einer gewissen Vorliebe ließt, mussen den Charafter des Abenteuerlichen, Romantischen und Wunderbaren Alte Chroniken, übermerkwürdige Reisen, kleine Zauberschriften, der hundertjährige Kalender; das find

die Bucher, die er sich ausserft ungern aus den handen winden laffet. Er lagt nicht zur Ader, bis es die Planeten erlauben: er saet nicht, bis der rechte Mond aufgeht; er schneidet seine Haare nicht, bis der Mond im Lowen, oder im Widder steht, denn Midderhorner find Lockens horner. Steht der Mond im Stier, so hutet er sich, Argnei zu nehmen, denn der Stier fauet wieder, und so mußte auch er die Arznei wieder von sich geben. ift merkwürdig, daß fast jeder Mensch einen kleinen Kalenderstempel trägt, ohne hievon etwas Boses zu ahnen; und doch mischt sich auch eine kleine Narrheit unmerklich unsren übrigen Gedanken bei, und verhindert dann die richtige Ansicht der Natur, ohne die man nie dem Aber: glauben gang entsagen kann. Zulegt muffen wir noch der sittlichen Zerruttung des Gemuthes unter den Quellen dieser Thorheit gedenken. Jede Sunde loscht das Licht des Geistes in der Seele aus, so, daß es nur langsam seine vorige Klarheit wieder erhalt. Freigeister, Buftlinge und freche Buhlerinnen werden fast immer bigott und fanatisch, wenn sie den Wendes punft ihrer Thorheit und Sunde erreicht haben. Selbst die Bekehrung eines Augustin und Pascal war zuerst nur ein Uebergang von einer Berirrung des Geistes zur andern, bis sie allmählich und stufenweise das verlorne Sleichgewicht der Wahrheit wieder gewannen.

Hiernach läßt sich nun auch die entschiedene Unsitt? lich feit des Aberglaubens in das hellste Licht setzen. Er befördert nemlich in allen seinen Aeusserungen:

1) die schädlichsten Irrthümer. So führte in den ersten Jahrhunderten der biblische Aberglaube (Apostelgesch. I, 26.) zu dem Gebrauche des Looses

Schöpfer stellt. Nichts ist reiner und himmlischer, als die erste, heilige Liebe (Offenb. Joh. IV, 2.); aber wenn uns die Ehre vor Menschen theurer ift, als Gottes -Beifall, wenn die Schönheit des Geschöpfes fur uns reigender ist., als die Herrlichkeit des Schöpfers, so wird auch unser Verlangen irdischer, unsere Freude unreiner, und die Liebe zu Gott, die sonst unseres Herzens Wonne war, weicht für immer aus unserer Bruft. Daher ift es auch nothig, den Gedanken an Gott mit allen unseren Schicksalen, mit allen unferen Freuden und Leiden in Berbindung ju Abwesende Freunde, die wir lieben, pflegen wir ohne Aufschub von dem zu unterrichten, was uns Frohes, oder Widriges begegnet ift; wir murden unser Sluck nicht ganz genießen, wurden in der Widerwartigs keit einen kräftigen Trost entbehren, wenn wir ihr Uns denken, ihr Herz und Liebe nicht in den Kreis unserer Gefühle hereinzogen. Möchten wir doch dasselbe bei allen Ereignissen unseres Lebens in Beziehung auf Gott und seine våterliche Leitung thun; mochten wir bei jedem Geschäfte, das uns gelungen, bei jeder Versuchung zur Sunde, die von uns überwunden worden ist, nach jedem Leiden, das wir besiegten, mitten im Genusse des Bers gnügens und der Freude uns zu ihm erheben; denn jemehr jedes einzelne Gefühl von dem Lichte des Göttlichen geweiht und durchdrungen wird, desto theurer und wills kommener wird uns auch dieser heilige Gedanke, wir mit dem heiligen Dichter sprechen: deine Rabe, o Sott, ist mir Wonne, und deine Freundschaft Seligkeit. Nun wird es uns auch Bedürfniß werden, diesen beseligenden Gedanken durch ein oft wieders

von der Absolution, von den Elementen des heiligen Abendmahls und von der Verschnung nachtheilig auf die Tugend eingewirkt, und würdigen noch immer Christum zum Diener der Sünde herab (Gal. II, 17).

- 3) Der Aberglaube zerstört endlich, auch das Lebensgluck des Menschen. Er erhalt seinen Berstand in einer beständigen Unmundigkeit, raubt ihm die Freuden der Wahrheit, erfüllt das Gemuth ` mit Furcht und Aengstlichkeit, regt überall Sefühle des Hasses und der Zwietracht auf, macht in den Augen des Weisen verächtlich, unterdrückt die Liebe ju Gott und läßt fein wahres und findliches Vertrauen . zu ihm im Leben und Tode gedeihen. Zauberer und falsche Seher werden daher schon im A. T. verworfen (5. Mos. XVIII, 10 sf.), und im N. T. stehen folgende Stellen (Joh. XII, 46. Apostelgesch. VIII, 9 ff. Róm. X, 2. 1. Lim. I, 4 ff. 1. Joh. IV, 18) mit der bezeichneten Denkart im offenen Widerspruche. Wir haben noch der wichtigsten Mittel gegen den Aberglauben Erwähnung zu thun. Es sind folgende:
  - aufgeklärten und unterrichteten Personen. Die Wahrheit empfiehlt sich dem Gewissen jedes uns verdorbenen Menschen (2. Kor. IV, 2); der Abers glaube hingegen, wie scheinbar und blendend er auch sepn mag, wird überall Feinde und Gegner sinden. Insofern ist die Verschiedenheit der Religionen auf Erden ein Glück für die Menschheit, denn eine thut dem Aberglauben der andern Abbruch; der Forschungss geist wird rege erhalten, man geht auf das zurück, was allen Vernünftigen gemein ist, oder doch gemein

- senn sollte, und findet sozuletzt das Wesen der wahren und bleibenden Religion. Da, wo-man frei über alle Religionspartheien spricht und sprechen darf, wird bald der reine und lebendige Slaube seine Wahnung finden.
- der Natur und ihrer Gesetze zu empsehlen. Ieberall sinden wir in ihr die größte Ordnung und den innigsten Zusammenhang: Alles erfolgt durch die mannichsachsten Uebergänge; die Gesetze der Causalität, der Sparsamseit und Stetigseit bieten sich überall die Hand; nirgends nimmt man einen Sprung, oder eine Lücke wahr. Genau diese unveränderte Ordnung der Natur ist das herrlichste Densmal det Macht und Weisheit Sottes. Wer daher ein fritisches Studium der Geschichte mit einer gründlichen Naturs forschung verbindet, der wird auch gegen alle Verssuchungen des Aberglaubens gesichert seyn.
- 3) Doch muß dieser Geistesbildung eine tiefe und deutliche Erkenntniß der Religion zur Seite gehen. Der Abergläubische ist nur ein Schmeichler, kein Verehrer seines Schöpfers; die wahre Gotteserkenntniß hingegen erleuchtet den Verstand, steuert den Verirrungen der Einbildungskraft, weckt den Sedanken an Wahrheit, Ordnung und Bestäns digkeit in unserer Seele, und verscheucht dafür jenen eitlen Legendensinn, der Alles mit Engeln und Seizstern bevölkert und die mit Weishelt regierte Welt in ein Feenland verwandelt. In der Seele des wahrs haft gläubigen Menschen müssen sich zuletzt alle Wunder, wie Augustin sagt, in ein einziges ausschen, in das

große Wunder der Schöpfung, Erhaltung und Res gierung der Welt, und in die klare und lebendige Ueberzeugung, daß wir durch Sott leben, wirken und sind (Apostelgesch. XVII, 26).

Reinhards Moral S. 108. ff. Zollikofers Grundsätze zur Verwahrung vor dem Aberglauben, in s. Warnung vor herrschenden Fehlern des Zeitalters. Leipzig, 1788.

### **§.** .89•...

2. Unmittelbare Religionspflichten. Die Pflicht, i immer an Gott zu benken.

Die unmittelbare Verehrung Gottes beginnt bei dem Weisen mit der Pflicht, sein Gemuth zu ihm zu erheben und, auf der hochsten Stufe seiner geistigen Bildung, immer an ihn zu benken. Denn wie schwer das auch dem sinnlichen Menschen scheinen mag, so ist es doch keinesweges unm bglich, sondern vielmehr stärkend für unser geistiges Leben, unerlaßlich für unsere-Tugend und namentlich durch das Beispiel Jesu bewährt. Es wird also nur darauf ankommen, Gott vor Allem in uns selbst zu suchen, ben Gedanken an ibn .in einem freien Gemuthe zu bewahren, ihn in einem schuldlosen Herzen rein zu erhalten, ihn mit unseren Leiden und Freuden in Werbindung zu segen, und durch ein frommes Gebet täglich mehr in uns zu beleben.

sie uns Christen in dem Ausdrucke der offentlichen Chrfurcht gegen den Unaussprechlichen weit übertreffen; denn wie leichtsinnig, wie kalt und achtungsloß wird unter uns oft das hochste Wesen genannt; wie gleichgultig, stolz und fühn wird oft über dasselbe gesprochen; mit welcher emporenden Rekheit wird oft von ihm, als einem leeren Gedankendinge, und über daffelbe von Weltleuten, Philos sophen, Naturforschern geurtheilt! Auch das glänzendste Talent wird verächtlich, wenn es seinen großen Abstand von dem Unendlichen vergißt.

Mit leichter Muhe lassen sich die entscheiden des ften Gründe die fer Pflicht nachweisen. Schon bei der ersten Vergleichung des Unendlichen mit uns muß ein tiefes Gefühl der Demuth in unsere Seele Auch der größte Dunkel des Menschen weicht der Empfindung des Erhabenen bei dem Anschauen eines Stroms, der See, eines hohen Gebirges, eines majestatis schen Gewitters (Hiob XXXVIII, 3. ff); wie sollte die Idee des Ewigen, vor dessen Dauer Berge von Millionen, wie ein Sandforn verschwinden (Psalm XC, 4. f. Jes. XL, 12.), nicht das Bewußtsein unseres Abstandes von ihm zu unserer tiefen Erniedrigung wecken! Mit der Ehrs furcht gegen den Einzigen und Höchsten ist uns ferner der einzig richtige Maasstab alles Achtungss wurdigen gegeben. Wir stellen Gott hoher, als den Seraph, den Engel, hoher, als den Menschen, den Weisen höher, als den Thoren, die Unschuld höher, als das Verbrechen. Könnten wir nun so verblendet senndem. Herrn der Herrlichkeit die tiefste Chrerbietung zu versagen, so. wurden wir bald überhaupt nichts mehr achten; Weisheit und Thorheit, Verdienst und Schuld

warden ihren Werth in unseren Augen verlieren; Schmeis chelei und Robbeit, Kriecherei und gemeine Selbstsucht, Sclavensinn und frecher Uebermuth wurden dann in uns seren Seelen wechseln; jedes freie Aufstreben nach dem Treflichen und Preiswürdigen würde seinen Reiz verlieren; die bürgerliche Gesellschaft würde sich auflosen, oder dem wildesten Despotism in die Arme werfen muffen. Wie aber die Achtung gegen Andere der Grund aller Freunds schaft und Liebe ist, so ist die Ehrfurcht gegen Gott bie wesentliche Bedingung der Religion (Euf. XII, 5. Joh. IV, 23. Apostelgesch. X, 38. 1. Petr. II, 17). Wer dem Höchsten die Chrerbietung versagt, die ihm gebührt (Pred. Salom. XII, 13.), der hebt jedes sittliche Verhaltniß der Creatur zu dem Schöpfer auf, der laugnet die Heiligkeit des Sittengesetzes, kundigt seinem herrn und Richter den Gehorsam und wandelt die Bahn der Ruchlosigkeit, wo er seinen Lohn dahin hat. Bei der in die Augen fallenden Wichtigkeit dieser Pflicht durfen die vorzüglichsten Mittel, die Ehrfurcht gegen Gott in unserer Seele zu wecken, nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Billig fangen wir hier aber damit an, der Unwissenheit des blinden Dunkels oder der rohen Selbstucht zu steuern. Solange der Mensch der Herrschaft rober Triebe unterworfen ist, erzeugt die Eigenliebe den Stolz, der wieder van der Beschränkung des Verstandes und der Unwissenheit seine Rahrung erhalt. Der Landmann ift häufig eingebildeter, als der Städter, und der Schüler anmaßender, als sein Meister. Erst dann, wenn er den Umfang seiner Kunst und Wissenschaft bemessen und sich mit dem höheren Talente verglichen hat, verschwindet seine hoffart und die Achtung

## 70 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

für wahre Größe bringt bei ihm Bescheidenheit Demuth hervor. Nichts ist daher gerechter, als wir zuerst Eltern, Lehrer, Obrigkeiten, der Weisheit und Wurde des Alters die Achtung erweisen, die wir ihnen schuldig sind; dadurch werden wir unserem Dunkel und unserer Aufgeblasenheit (Kol. II, 18.) Abbruch thun und uns auf die höhere Ehrfurcht gegen den vorbereiten, der allein Ruhm und Anbetung verdient. Bu diesem Endzwecke muffen wir uns aber auch aus den Schrans ken menschlicher und bildlicher Vorstels lungen von Gott möglichst herauszubilden . such en. Denn ob wir uns schon bei der Abhängigkeit unsgrer Vernunft von der Phantasie den hochsten Geist nie ganz rein und ohne irgend ein sinnliches Schema zu denken vermögen; so vermindert doch der gemeine Anthros pamorphism in der Religion die Ehrfurcht gegen den Unendlichen und : erzeugt dann eine Vertraulichkeit der Einfalt, welche Die Demuth unterdruckt und oft in ents fchiedene Gottesvergessenheit übergeht. Das mosaische Gebot, sich von Gott kein Bild, oder Gleichniß zu machen (2. Mos. XX, 4.), und noch mehr die Vorschrift Jesu, Sott als einen Geist mit religibsem Geiste zu verehren (Joh. IV. 24.), fordert uns unablassig auf, unseren Gedanken an Gott von jeder sinnlichen hulle zu befreien und ihn zu dem Lichte der reinsten Vollendung zu erheben. erhabene Raturansichten, die uns neu unerwartet sind, rusen das Gefühl der Ehrfurcht aus der Tiefe des Gemuthes hervor. Wer zum ersten Male den Rheinfall, den Montblanc, die Alpen, das schauerliche Munsterthal erblickt, wird unwillführlich in eine Stimmung persett in der er Gottes unendliche Große und seine

Richtigkeit empfindet. Daffelbe Gefühl sollte aber jeder Sturm, jedes Ungewitter, jedes Anschauen der Morgens rothe, oder des Sternenhimmels in unserer Seele erzeugen; der Abergläubische zittert, wenn der Donner über seinem Haupte rollt, der Ungläubige spottet, und der Gottese verehrer fällt nieder auf sein Angesicht und findet denselben herrn der Schöpfung im Zucken des Bliges, den der Prophet im Sauseln des Windes fand (1. Kon, XIX, 12). Endlich wird die Ehrfurcht vor dem Sochsten auch durch die Betrachtung seiner sittlichen Herre lichkeit im Laufe der Geschichte und Erfah. rung genährt. Die Unschuld wird verfolgt und in Fesseln geschlagen, aber bald feiert sie ihren Triumph; der Jrrthum verschwort sich gegen die Wahrheit; aber er finkt in die Schmach der Dunkelheit und Vergessenheit zuruck; emporte Unterthanen tauchen ihre Sande in das Blut ihrer Fürsten, und die gerechte Vergeltung weiht sie einem schmählichen Tode; scheußliche Verbrechen werden in der Dunkelheit begangen, aber ihre Urheber entgeben der Hand des nahen Richters nicht; der unersättliche Herrscher will die halbe Welt unterjochen, und haucht als Gefangener seine eroberungssüchtige Seele auf einem Kelsenriffe des fernen Oceans aus. In diesem Sinne ist es wahr, was der Dichter sagt: die Weltgeschichte ist das Weltgericht, und das Andenken an die Gerichte Gottes erfüllt die Herzen der Menschen mit stiller Ehrfurcht.

Morus theolog. Moral. Leipzig, 1794. B. II. S. 88 ff. Erusius Moraltheologie Th. II. S. 912 ff.

#### **91**,

# Von dem Eide.

Die Chrfurcht vor Gott beweißt man namentlich durch Aufrichtigkeit in dem Eide, oder der feier-lichen Betheurung der Wahrheit bei dem; was uns ehrwürdig und heilig ist. Der Betheuernde verpfändet dem, zu welchem er spricht, diefes Heilige als einen sicheren Bürgen der Richtigkeit seiner Behauptung, es sei nun, daß er bei dem Geschöpfe, oder bei dem Schöpfer selbstschwört. Man unterscheidet daher in Rücksicht der Berbindlichkeit bürgerlich e und religiöse, in Rücksicht des Gegenstandes aben Side, welche über That-stachen, Zusagen, oder auch die Ueberzeugung des Schwörenden geleistet werden.

Wer von inniger Chrfurcht gegen Gott durchdrungen ist, der beweiset das junachst durch Achtung der Wahrheit, als einer göttlichen Anordnung, und bekennt das auch laut und seierlich, wenn Anderen an der Aufrichtigkeit seiner Sesinnung gelegen ist. Unsere Seele schwankt unaushörlich zwischen Wahn und Senn, zwischen Wahrheit und Dichstung und stellt diese oft vorsätzlich als volle Sewisheit hin, wenn sich das herz mit unerlaubten Wünschen und Entwürsen beschäseigt. Im geselligen Verkehr ist es daher von großer Wichtigkeit, zu wissen, ob es dem Anderen mit seinen Aussagen und Versprechungen Ernst sei zein Vertrag kann ohne dieses Vertrauen geschlossen werden, und der Staat selbst müßte sich auslösen, wenn es für den, welcher etwas bekennet, oder verspricht, kein

Bindemittel des Gewissens, und für den, zu welchem gesprochen wird, feine Sicherheit seiner Zuversicht gabe. So lange die Menfchen unschuldig, gut und unverdorben waren, mochte ihnen zwar gegenseitig das einfache Wort genügen; als sie aber der Leitung der Natur und des Instinctes entwuchsen und in das Reich der Freiheit eins die dem Gemuthe einen weiten Spielraum zwischen Senn und Richtsenn offnet, gerieth in den Sei schäften des Lebens und im ernstlichen Gedankenverkehr das Mißtrauen des Einen mit der Aufrichtigkeit und dem Ehrgefühle des Anderen in Widerstreit, und dieser Kampf erjeugte den Eid, oder die feierlich o Betheuerung derjenigen Rede, auf deren Ernst und Wahrheit man gegenseitig einen Werth zu legen befugt war. bloßen Worte, ich schwöre es, welches Napoleon von seinen Soldaten forderte (Moniteur vom 17. Jul. 1804), war zwar diese Sicherheit noch keinesweges gegeben; denn eine Betheuerung ohne den Verpflichtenden ist ein Begriff ohne Gegenstand, wie ein Gebet ohne Gott. Es fam vielmehr darauf an, dem Anderen für die Aufs richtigkeit der Aussage einen Burgen zu stellen und ihm aus der Liefe des Bewußtseins gleichsam ein Pfand von gemeinschaftlich anerkanntem Werthe zu bieten, in deffen Verlust man zum voraus einwilligte, wenn die Obtestation falsch und trügerisch befunden werden sollte. aber die Wahrhaftigkeit der Gesinnung aufferlich von einem Dritten nicht verburgen läßt, fo bot der Schwörende dafür seinen Glauben, seine Ehrfurcht, seine Rechtlichkeit und seine theuersten Hofnungen zum Pfande dar und sprach sich dadurch felbst das Urtheil der Nichtswürdigkeit und Verachtung, wenn er wissentlich den Andern tauschen

und berücken wurde. Der Maasstab der Lebensguter (§. 41.) ist daher bei jedem Eide auch der Maasstab der Betheuerung; wer an keinen Gott, au keine moralische Weltordnung und fein nahes lebensgluck unter sittlichen Bedingungen glaubt, oder aus Ueberdruß des Lebens und der Pflicht fich mit Gedanken der Selbstzerstörung beschäfe tigt, der ist auch keines Eides fähig, und wenn er sich dennoch zu ihm erbieten sollte, so würde Riemand den geringsten Werth auf seine Aussage legen, im Falle nemlich seine Gefinnung zur Kenntniß Anderer gekommen mare. Ein theurer, den Geist erhebender, das Herz ansprechender und heiliger Gegenstand, bei dem die Auffage geleistet und an den ihre Wahrhaftigkeit gleichsam geknupft wird, ist folglich nothwendige Bedingung des Eides; ein Mensch, dem nichts Uebersinnliches theuer und heilig ist, erinnert ein scharffinniger Weltweiser, kann zur Sicherheit seines Zeugnisses nur seine Haut, oder Rase und Ohren vers pfänden, die man ihm ohne Barmherzigkeit abschneiden sollte, wenn seine Lügenhaftigkeit an den Tag kame (Porschfe's Einleitung in die Moral S. 248 f). Inwiefern ein solches Anerbieten rechtlich annehmbar, oder sittlich zuläßig sei, kann gegenwärtig nicht in Ers mågung kommen; wir beschränken uns nur auf die Bes merkung, daß die Gegenstände, bei welchen man seine Rede betheuerte, von jeher unendlich verschieden waren, weil man sich hier stufenweise von allem Geachteten und Wünschenswerthen auf Erden zum himmel erhob und so auf der Leiter der Geschöpfe zu dem Schöpfer selbst empors Schon die heilige Schrift kennt Versicherungen der Wahrheit bei Pharao (1. Mos. XLII, 15.), Saul (1. Sam. XVII, 55), David (ebend. XXV, 26),

Elias und Elisa (2. Sam II, 2 f. IV, 30), bei den Engeln (1. Tim. V, 21), bei Jerusalem und dem eignem Haupte (Matth. V, 34), bei Himmel und Erde, dem Tempel und Altar. Mit Recht glaubten die Juden zu Jesu Zeiten, daß zwischen diesen Betheurungen und den Versicherungen bei Gott ein Unterschied sei; der Schur bei dem Konige galt ihnen bei Weitem nicht so viel, als eine Obtestation bei einem Buchstaben des Ramens, oder einer Eigenschaft Gottes, z. B. nw yzw, geschworen bei Sch. und A, weil das die Anfangsbuchstaben von Schaddai und Elohim find. Man vergl. hierüber die Wischnah im Tractate Mulus Cap. 3 u. 4. und Paulus Commentar zu Matth. V, 34. welche Stelle einzig dem Berbote jener fleinen Eidschwure des gemeinen Lebens gilt, wie unten erwiesen werden wird. Die Römer schwuren bei dem Scepter, bei der Majeståt des Imperator, bei der Hutte des Romulus, bei dem Capitol, bei dem eignen Leben, der eigenen Wohlfahrt und Ehre, und spater sogar bei den Haaren Gottes (per capillos Dei, Novell. Aus dem deutschen Mittelalter find die Formeln, bei den Heiligen, bei den Reliquien, bei dem Raiser, bei Raiser Otto's Barte, bekannt; alle diese Gegenstände waren den Zeitgenossen ehrwürdig und folglich ein Band des Gewissens, welches selbst das kanonische Recht (t. 26. X. de jurejur.) für verpflichtend erklärt. Bei dieser großen Fruchtbarkeit des Begriffes ist der Eid mannichs facher Eintheilungen fähig; er ist dem Um fange nach ein allgemein verbindlicher (z. B. bei Gott, dem herrn der Natur: per Deum, quem multilugi Apuleius), em nomine totus veneratur orbis. besonderer (bei Christus, Moses, Muhamed) und

personlich verbindlicher (bei den Manen eines vollendeten Freundes). Der Beschaffenheit nach ist der Eid entweder bejahend, oder verneinend (Reinigungseid); jener, der assertorische, zerfällt abermals in den Zeugeneid, es sei in eigener, oder fremder Sache, den Verpflichtungseid und Eren dulitätseid, welcher da, wo man Gut, Ehre und Leben von dem Andern aus gewissen Gründen für gefährdet halten muß, wie 4. B. in Chesachen, bon Bedeutung und Wichtigkeit ift. Aus dem Standpuncte der Relation theilt fich der Eid in den religiosen und burgers lich en bei Ehre und Leben, wie der Amtseid der enge lischen Jurys; ferner in den gerichtlichen, oder dffentlichen, und in den Privateid. Das Berbet des lettern kann sich da, wo es des zu befürchtenden Miss brauches wegen stattfindet, nur auf seine auffern und rechtlichen Wirkungen beziehen; denn seine Moralität ift dieselbe, wie die des offentlichen Eides. Bei den Juden waren fast alle Eide Privateide; Paulus schwört daher auch in seinen Briefen (Rom. IX, 1), und Luther will ausdrücklich, wenn ein Leidender Trost begehre und doch an der Kraft und Gewißheit der Lehre zweifle, daß ihm dann der Prediger bei Gott und Christus schwöre, er sei vollkommen von dem überzeugt, was er ihm zu seiner Beruhigung sage (Th. VII. S. 683. s. Werke nach der Walch. Ausg.). In Rücksicht der Modalität endlich sind die Eide entweder moralischmögliche, heißt einer inneren Verpflichtung durch das Gemiffen fabige, oder maralisch unmögliche, das heißt der göttlichen Idee, als der Quelle aller Verpflichtung widerstreitende und daher unzuläßige Eide, wie die erzwungenen, oder die dem Teufel geleisteten, die schon das kanonische Recht für ungültig erklärt (Eisenharts Grundsätze der deutschen Rechte in Sprüchwörtern. Dritte Ausg. von Otto. Leipzig 1823. S. 553 fl.

Bergl. Grotius de jureiurando in s. Buche de jure belli et pacis lib. II. c. 13. Malblanc doctrink de jureiurando e genuinis legum et antiquitatum fontibus illustrata. Altdorf, 1781. Stöndlins Geschichte der Lehre und Vorstellungen som Eide. Söttingen 1824. Meiners allgemeine kritische Geschichte der Religionen. Hannover 1806. Ih. II. S. 277. Meister über den Eid nach reinen Bernunftbegriffen. Eine gefrönte Preisschrift. Leipzig 1810.

## \$. 92.

and the second of the second o

## Der religiose Gib.

Da alle Versicherungen der Aufrichtigkeit bei freitigen Gegenständen nicht bindend genug für das freie Bewußtsein sind, so muß bei der Schlichtung von Zwisten der bürgerliche Sid häusig dem religiösen weichen, unter dem man sich eine feierliche Betheurung der Wahrheit bei Gott, ihrem Veschüßer, und dem gerechten Vergelichen Der Lüge zu denken hat. Die Formeln, in welchen man diese Betheurung ausdrückt; können verschieden gesaßt und mit mancherlei Gebräuchen verbunden werden; aber wenn eine Aussage frei und als Versprechen einer Sanction der Pflicht stählig ist, so steht sie auch unter der höchsten Verbindlichkeit des

. 1

Gewissens, und muß daher mit der größten Aufrichtigkeit und Reinheit des Bewußtseins geleistet werden.

Der stolze Gößendienst, welchen oft Eprannen und irrelis gibse Politiker mit den Worten "Staat und Souveranitat" treiben, wird durch nichts so sehr gedemuthigt, als durch die Abhängigkeit aller Rechtsstreitigkeiten und öffentlichen Berhindlichkeiten von dem Eide bei Gott und seiner ges rechten Weltregierung. Aeussere Guter, selbst die Ehre und das Leben, kann man wohl für irgend eine Auffage verpfånden; das Gewissen selbst aber wird nur durch den Eid im hochsten Sinne des Wortes gebunden, weil er allein die größte Ehrfurcht und das stärkste Bertrauen (μεγίστη παρ' ανθρώποις πίστις. Diodor. Sic. hist I, 77) einflößt und daher auch das Ende alles haders ift (Hebr. VI, 16). Gott ift mein Zeuge, er soll die Uns wahrheit rachen; dieser Gedanke ist die Seele des Eides, man mag nun die Urkunden der patriarchalischen Vorwelt (1. Mos. XV, 9), oder die Jahrbucher der alten Profans geschichte vergleichen, nach welchen die feierlichsten Eide immer mit der Berufung auf die unfehlbare Vergeltung der Gottheit (tu, Iupiter, periurum ferito, ut ego hunc porcum: Liv. I, 24. Polyb. hist. III, 25.) geleistet wurden. Die genauere Bestimmung des Begriffes vom Eide ist indessen weder den Juden, noch den heiden gelungen. Diese zweifelten zwar nicht daran, daß er eine religibse Betheurung (adfirmatio roligiosa, Cicero de offic. III, 29) sei, schlossen aber das Merks mal der Vergeltung aus (non ad iram Deorum pertinet, quae nulla est: ibid.) und schränften ihn bloß auf die Liebe zur Gerechtigkeit und zur Treue ein.

Die Juden hingegen schwuren fast nie ohne fürchterliche Bermunschungen, daß sie Gott, wie Datham und Abiram, von der Erde verschlingen, ihr Hauß von den Flammen verzehrt werden laffen, ihnen jeden Antheil von der fünftigen Beligkeit entziehen und sie mit schrecklichen Krankheiten schlagen moge (Bodenschaffing der firchliche Verfassung der Juden Th. II. S. 383 ff). Selbst der von Moses verordnete Reinigungseid einer des Chebruches verdachtigen Battin (4. Mos. V, 22 ff.) enthalt den bestimmten Fluch und die grausenvolle Bedrohung der Auszehrung und Baffersucht, und mußte, weil er bald ohne Erfolg blieb, schon zu den Zeiten der Maffabaer antiquirt werden. Dieser Eid ist nicht nur unnaturlich, weil Riemand den Bunsch, glucklich zu werden, ganz aufzugeben vermag, sondern auch ein frevelhafter Eingriff in die Rechte der Vorsehung, welche sich die Austheilung der Uebel und Leiden des Lebens allein vorbehalten hat; er ist nur ein fühnes Schreckmittel, welches die Rlügern verspotten und wodurch eben deswegen der Meineid befordert wird, den man durch diese Gewissenstortur zu verhüten sucht. Man mag an den Judeneiden bessern, so viel man will, mag Geschrolle, mag Gebetsriemen und rechtglaubige Rabbiner zu Hulfe nehmen; so lange der Jude keine reinern Begriffe von Gottes Vorsehung und der moralischen Weltordnung Gottes erhalt, was bei seinem metaphysischen Deism nie der Fall senn wird, sind alle Bemühungen der Richter verloren. Selbst unter den Christen hat man zus weilen Vorstellungen von dem Eide verbreitet, die sich mit flaren und deutlichen Unsichten des göttlichen Reiches nicht vereinigen laffen. Unsere Kanonisten haben ihn eine Anrufung Gottes, als Zeugen der

man seine Aussage, oder sein Versprechen mit der Idee Gottes vergleichen und die Verbindlichkeit, die Wahrheit zu sprechen, aus ihr schöpfen muß, ein Geschäft, wels ches ohne freies und unbefangenes. Nachdenken nicht möglich ist. Erzwungene Eide tragen daher ihre moras lische Rullität in sich selbst: doch will das kanonische Recht, daß die Freisprechung von einem Eide durch den Richter geschehen soll (c. 15. X. de jureiur.). Art von Zwang findet auch bei Vereidungen der Zeugen fatt, wenn sie nicht, wie es die Natur der Sache fors dert, nach, sondern vor dem Verhöre abgenommen wers den, weil dadurch die Aussage nicht nur angstlich, sons dern auch zweideutig und unsicher wird, und bei eins tretendem Widerrufe entweder alle Glaubwurdigkeit vers liert, oder doch schwer zu berichtigen ist. Uebrigens ift die Schuld bei erzwungnen Eiden getheilt: es fehlen diejenigen, die ihn als ein Zaubermittel, oder als eine Gewissensfrohn betrachten, wie die Rauber im Rirchens faate, die von Reisenden durch Erpressung des Eides große Summen eintreiben, und verlieren durch ihre, frevlerische Zundthigung jedes Recht auf Wahrheit, Treue und Glauben. Von der anderen Seite fehlen aber auch diejenigen, die sich durch Gefahr und Drohungen einen Eid abschrecken lassen, wie der Tribun Pomponius, der dem ihm mit dem Schwerte drohenden Manius schwur, seinen Vater klaglos zu stellen (Cicero de offic. lib. III. c. 30). Endlich gehört zu dem ersten Merkmale des Eides noch der Begriff der Wahrheit, der factis schen sowohl, als der praktischen. Jene ist wesentlich zu allen Eiden, welche Thatsachen betreffen, weil eine Erdichtung ohne Miderspruch des Gewissens nicht bes

theuert und für wahr erflart werden fann: der Schwis rende muß daher bei affertorischen Eiden mit großer Ueberzeugung und Besonnenheit zu Werke gehen, damit er sich nicht tausche, oder eine flüchtige Unterredung für Ueberzeugung halte; denn nur bei sichrem Wissen, oder festem Glauben fann man den Gegenstand des Eides mit dem Gedanken an Gott in dem Innern des Bewußtsenns Diese, nemlich die praktische Wahrheit, verbinden. ift die moralische Möglichkeit, oder Pflichtmäßigkeit dess sen, wozu man sich verbindlich macht, und gehört wes sentlich zu gultigen Versprechungseiden, weil man schon-vor dem Schwure im Gewissen vers bunden ift, nichts zu beginnen, was mit den Rechten Anderer, mit unserer Bestims mung und mit dem Willen Gottes ftreitet. Wird ein solcher Eid dennoch geleistet, j. B. von Sbirs ten und Meuchelmordern, die zuweilen das bezahlte Bersprechen, Jemanden aus dem Wege ju raumen, bes schwören, so ist er null an sich selbst, weil die Vers bindlichkeit zur Gewissenlosigkeit etwas Widersinniges ist (juramentum nequit esse vinculum iniquitatis): daher man, wie wir unten sehen werden, den Jephtha mit Recht tadelt, daß er es für Gewissenssache hielt, seine Lochter zu opfern (Richter XI, 35), die er zu erhalten, und nicht zu morden, vor Gott und Menschen verpflichtet war. Die Defretalen des kanonischen Reche tes (l. II. tit. 24. c. 18.) bekennen sich zu diesem Grundsage in einem merfmurdigen Beispiele. von Arragonien hatte geschworen (J. 1212), eine falsche Munge, die sein Vater prägen ließ, noch eine Zeitlang beizubehalten; da erklärte der Papst Innocenz III. diesen

Eid für unerlaubt und unverbindlich und drohte dem Konige, wenn er in seiner Zusage beharren sollte, mit einer ansehnlichen Buße. Eben so schwur Luther, als er i. J. 1512. Doctor der Theologie wurde, er wolle fremde und von der Kirche verworfene Lehren nicht vors tragen: und doch lehrte er in der Folge ohne Meineid Vieles, was die romische Kirche verworfen hatte und ferner verwarf, weil er vor dem Schwure schon verpflichtet war, die Wahrheit zu suchen und zu pr'edigen. Erst dann, wenn die Kirche ihm den Irrthum nachgewiesen und er doch halsstarrig an ihm festgehalten hatte, murde er seinem Eide zuwider ges handelt haben. Von dem Gelübde der Chelofigkeit ges sunder und zeugungsfähiger Personen gilt dasselbe, weil fie Gott und die Natur zur Che bestimmen, und sich Ries mand verpflichten kann, seiner menschlichen Bestimmung zuwider zu handeln. Schon aus der Zergliederung dies ses ersten Merkmales geht hervor, daß zur gewissenhaften Leistung eines Eides eine genaue Kenntniß unfrer Pflichs ten, in der moralischen Weltordnung selbst gehört, weil er 2. zugleich eine Betheurung der Wahrheit bei Gott, ihrem Freunde und Beschützer ist. Der Schwos rende versichert, daß ihm das Ernst sei, was er aussagt, so gewiß ein Gott ist, der Urheber aller Wahrheit, der sie liebt, sie schützt, sie an das Licht bringt, und für diejenigen streitet, die sie bekennen und vertheidigen (Sir. IV, 33). Darum heißt er auch der Gott der Wahrheit; sie umgiebt ihn und er halt an ihr (Psalm LXXXIX, 3. 9.); Enade und Wahrheit sind vor seis nem Angesicht (V. 15); sie ist des Frommen Schirm und Schild (Psalm XCI, 4); alle Werke seiner Hände

sind Wahrheit und Recht (Pf. CXI, 7); sein Wort ift Wahrheit (Joh. XVII, 17.), darum bleibt sie ewiglich (Sir. XL, 12); die Menschen können daher nichts wider sie (2. Kor. XIII, 3), wer aber in der Wahrheit wans delt, kommt gern an das Licht (Joh. III, 21). die Finsterniß dem Lichte weicht, so verschwindet bei dem Gedanken an Gott Trug und Luge aus einem religios sen Semuthe, weil die Berufung auf ihn nur mit der innigsten Ueberzeugung bestehen fann (Rom. IX, 1). Endlich legt der Schwörende bei dem Eide 3. noch das Bekenntniß ab, daß Gott ein gerechter Vergelter der Lüge und des Betruges ift. Ein bestimmtes Gut des lebens zu verpfånden, oder sich zu verwünschen, liegt in der Ratur des wahren Eides keinesweges; der Schwde rende bekennet nur, daß es Sunde ist, den Lauf der Bahrheit aufzuhalten (Rom. I, 18); daß Gott den Luge ner hasset (Spruchw. VI, 19), ihm Ungnade und Strafe bereitet (Rom. II, 18) und den Meineid als ein schweres Verbrechen ahndet (3. Mos. XIX, 12). Wer daher falsch schwört, versagt Gott die schuldige Ehrfurcht, vers kehret die geraden Wege Gottes (Apostelgesch. XIII, 10), trägt als kühner Lügner ein Brandmal im Gewissen (1. Lim. IV, 2), sinft in seiner Ruhnheit und Empos rung gegen die Ordnung Gottes von einer Sunde in die andere und muß die unausbleibliche und schwere Vergeltung seines Richters fürchten (2. Mos. XX, 7.) der Geschichte an's Licht gebrachter und schwer gestrafter Berbrechen behauptet der Meineid eine Hauptstelle; schon die heidnischen Weisen betrachteten ihn mit Abscheu und zweifelten nicht, daß der Frevler, der ihn begieng, von

den Furien verfolgt und der rächenden Remesis nicht entstiehen werde.

Rach der Bibel drückte man die religibse Betheurung durch die einfache Formel aus: ich schwöre es bei dem herrn (1. Mos. XXIV. 3), oder bei dem lebendigen Gott, welcher himmel und Erde geschaffen hat (Jerem. V, 2. Offenb. Joh. X, 6). Anssagen aber, oder Zeugeneide wurden mit der Bers änderung abgenommen, daß der Fragende sprach: ich beschwöre dich bei dem lebendigen Sott, mir zu sagen zc. (Matth. XXVI, 63). In einer Stelle wird berichtet, der schwörende Diener habe seine Hand an die Hufte seines Herrn gelegt (1. Mos. XLVII, 29), und noch jett ift die Berührung der Zeugungstheile bei ` dem Schwure eine heilige Gitte der Aegypter. kanonische Recht schreibt die Formel vor, so wahr mir Gott helfe und dieses, sein heiliges Evangelium (decret. I, 63. 33); der Gerichtsges brauch unter den Protestanten entscheidet dagegen für die Abanderung: so wahr mir Gott helfe durch seinen Sobn, Jesum Christum, unseren herrn! Bei der Gleichgültigkeit der Deiften gegen die heilige Schrift ist diese Fassung auch strenger und bindender für ein weites Gewiffen. Zur Bezeichnung des Glaubens an die heilige Dreieinigkeit ethebt der Schwörende zugleich die drei Vorderfinger der rechten Hand in der Richtung nach innen, um dadurch die auf die Seele einwirkende Kraft des Schwures zu bezeichnen; daher der Aberglaube, daß bei der Richtung der Finger nach außen der Eid von seiner Kraft verliere. scheinlich hat die Vergleichung der von Jesu ausgehenden

Wunderkraft mit einer magnetischen Entladung (Mark. V, 30) zu diesem Wahne Veranlassung gegeben. Seistz liche und Weiber legen, wenn sie schwören, die rechte hand an die linke Brust (Gundlingiana 4tes Stuck. Halle 1716. von dem Ursprunge des körperlichen Schwözrens unter den Christen S. 311 ff.). Immer besteht das Wesen des Eides darinnen, daß etwas bei Gott und seinem Worte, bei Gott und seiner Vorsehung, bei Gott und seinem Worte, bei Gott und seinen wird, wie denn in der That die Amts; und Diensteide hie und da nach diez ser Ansicht gefaßt worden sind.

#### S. 93.

## Von der Sittlichkeit des Eides.

Mach dem Beispiele griechischer und judischer Weltweisen und in scheinbarer Uebereinstimmung mit einigen Schriftstellen des N. T. hat man in alteren und neueren Zeiten die Eidschwüre oft genug als unsittlich verwerfen wollen, weil sie mit ber Ehrfurcht gegen Gott unverträglich seien und die Pflicht der Wahrhaftigkeit keiner Verstärkung durch religiose Unsichten bedürfe. Es beruht aber diese Meinung nicht nur auf unhistorischen Voraussetzungen und auf einem ganzlichen Misverständnisse der Worte Ich (Matth. V, 34) und des Jakobus (Br. V, 12), sondern auch auf einer Verwechselung der allgemeinen Pflicht mit der persönlichen Verpflichtung. Der Eid ist vielmehr eine Erhebung des Gemuthes zu Gott, wie die Andacht und das Gebet; Gott selbst verordnet ihn; Jesus und seine Apostel schwdren, wie alle

den Furien verfolgt und der rächenden Nemests nicht entstiehen werde.

Rach der Bibel druckte man die religibse Betheurung durch die einfache Formel aus: ich schwöre es bei dem herrn (1. Mos. XXIV. 3), oder bei dem lebendigen Gott, welcher himmel und Erde geschaffen hat (Jerem. V, 2. Offenb. Joh. X, 6). Anssagen aber, oder Zeugeneide wurden mit der Bers änderung abgenommen, daß der Fragende sprach: ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, mir zu sagen zc. (Matth. XXVI, 63). In einer Stelle wird berichtet, der schwörende Diener habe seine Hand an die Hufte seines Herrn gelegt (1. Mos. XLVII, 29), und noch jetzt ist die Berührung der Zeugungstheile bei ` dem Schwure eine heilige Sitte der Aegypter. kanonische Recht schreibt die Formel vor, so wahr mir Gott helfe und dieses, sein heiliges Evangelium (decret. I, 63. 33); der Gerichtsges brauch unter den Protestanten entscheidet dagegen für die Abanderung: so wahr mir Gott helfe durch seinen Sohn, Jesum Christum, unseren Bei der Gleichgültigkeit der Deisten gegen die heilige Schrift ist diese Fassung auch strenger und bindender für ein weites Gewiffen. Zur Bezeichnung des Glaubens an die heilige Dreieinigkeit ethebt der Schwörende zugleich die drei Vorderfinger der rechten Hand in der Richtung nach innen, um dadurch die auf die Seele einwirkende Kraft des Schwures zu bezeichnen; daher der Aberglaube, daß bei der Richtung der Finger nach außen der Eid von seiner Kraft verliere. scheinlich hat die Vergleichung der von Jesu ausgehenden

Wunderfraft mit einer magnetischen Entladung (Mark. V, 30) zu diesem Wahne Veranlassung gegeben. Seiste liche und Weiber legen, wenn sie schwören, die rechte hand an die linke Brust (Gundlingiana 4tes Stuck. Halle 1716. von dem Ursprunge des körperlichen Schwörtens unter den Christen S. 311 ff.). Immer besteht das Wesen des Eides darinnen, daß etwas bei Gott und seinem Worte, bei Gott und seiner Vorsehung, bei Gott und seinem Gerichte betheuert wird, wie denn in der That die Amts; und Diensteide hie und da nach diez ser Ansicht gefaßt worden sind.

#### S. 93.

## Von der Sittlichkeit des Eides.

Mach dem Beispiele griechischer und judischer Weltweisen und in scheinbarer Uebereinstimmung mit einigen Schriftstellen des M. T. hat man in alteren und neueren Zeiten die Gidschwure oft genug als unsittlich verwerfen wollen, weil sie mit der Ehrfurcht gegen Gott unverträglich seien und die Pflicht ber Wahrhaftigkeit keiner Verstärkung durch religiose Unsichten bedürfe. Es beruht aber diese Meinung nicht nur auf unhistorischen Voraussetzungen und auf einem gänzlichen Mißverständnisse der Worte Jesu (Matth. V, 34) und des Jakobus (Br. V, 12), sondern auch auf einer Verwechselung der allgemeinen Pflicht mit der personlichen Verpflichtung. Der Eid ist vielmehr eine Erhebung des Gemuthes zu Gott, wie Die Andacht und das Gebet; Gott selbst verordnet ibn; Jesus und seine Apostel schwören, wie alle Erdenvölker; er ist das Siegel der großen Urkunde des geselligen Vertrages, und muß daher, bei der natürlichen Abhängigkeit des Rechtes von der Pslicht und dieser wieder von dem Plauben an Gott und seine Weltregierung, als unentbehrlich zum Wohl der Menschheit, und aus allen diesen Gründen auch als erlaubt und sittlich zulässig, ja sogar als eine gute, fromme und religiöse Handlung betrachtet und geschüßt werden.

Die angeführten Stellen des N. T. haben schon frühe Bedenklichkeiten angstlicher. Gewissen über die Moralität des Eides veranlaßt: Frenaus, Lactanz, Chrosostomus, die Waldenser, Wiclasiten, Erasmus, die Wiedertäufer, Mennoniten, Quafer, einige Pietisten und Separatisten, Rant, (Tugendlehre S. 179), Porschke (Einleis tung in die Moral S. 248), Parter (über die gange liche Abschaffung der Eide vor Gericht. Gotha 1808) verwerfen ihn; noch jest ereignet es sich vor Gerichten, daß hypochondrische, hysterische Personen, schwangere Weiber, Fanatiker und überhaupt Menschen von einer zarten, aber noch unerleuchteten Gewissenhaftigfeit die Verbindlichkeit, zu schwören, von sich ablehnen und sich selbst durch harte Zwangsmittel nicht zur Erfüllung ihrer Pflicht bewegen lassen. Sie berufen sich theils auf die Grundsätze der Pythagoraer, Stoifer und Effener, nach welchen der Eid verboten senn soll; theils und zwar vors züglich auf das Verbot Jesu, welches sie für allgemein und unbedingt erklaren (Stäudlins Geschichte der Lehre und Vorstellungen vom Eide. Göttingen 1824.

S. 31 ff.) Dieses Urtheil ift aber junachst un hiftos risch, denn Pythagoras (dicta aurea zu Anfang) gebietet, σέβου δοχον; Epictet verbietet nur den Mißbrauch des Eides (δρχον παράιτησαι έχ των παρόντων. enchirid. 31, 5.); die Essener forderten bei dem Eintritt in ihren Orden einen schauerlichen Eid (ὅρκος Φρικώδης Joseph. de bell. jud. VIII, 2.), und Philo spricht da, wo er den Eid zu verwerfen scheint, nur von einer platonischen Republik, in der die Menschen so rein und vollkommen sind, daß sie eidlicher Versicherungen gar nicht bedürfen (de decem oraculis tom. II, 185. Mangey). Die Eidesscheu der Fanas tifer ist aber auch unchristlich. Denn was die Stelle Matth. V, 34. betrifft, so fann diese kein unbedingtes Verbot aller Eidschwure enthalten, weil sie 1. in der mosaischen Moral geboten waren, (5. Mos. VI, 13. X, 20.) Jesus aber ausdrücklich erklärt, er wolle diese Sebote nicht aufheben, sondern vervollkommnen (V. 17): 2. die Worte un ouosai ödws enthalten zwar ein allges meines Verbot aller der Eide, welche bei dem Evangelisten disjunctiv aufgezählt werden: weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch bei Jerusalem, noch bei deinem Haupte. Es fehlte aber in dieser Disjunction gerade der wahre, von Moses verordnete Eid bei Gott und seinem heiligen Das in unserer Stelle enthaltene Verbot der Erde ist also nur comparatio, nicht absolut, und darf folglich von dem gewissenhaften Ausleger nicht über die relative Allgemeinheit des Sittengebotes ausgedehnt wer, Was aber 3. schon die grammatische Auslegung lehrt, daß Jesus offenbar nur von den im gemeinen Les ben herrschenden Betheurungen bei den Creaturen spricht,

١.

das bestätigt auch die Geschichte; denn im Talmud (Mischna de juramentis cap. 3. et 4.) heißt es ausdrucklich, es seien damals die eidlichen Berficheruns gen bei dem Tempel, bei dem Altar, bei dem himmel, vder geradezu "es ift geschworen, yzw" so üblich und herrschend gewesen, daß man einfachen Bejahungen, oder Verneinungen im Laufe der Unterredung nicht mehr traute, sondern immer noch eine Obtestation hinzufägte, durch die man sich doch, nach den laxen Maximen der Pharisaer, gar nicht für verpflichtet hielt, die Wahrheit Jesus hat daher 4. auch jene Betheurungen bei himmel und Erde nicht für überhaupt unsittlich ers klart, sondern sie nur darum untersagt, weil der Mensch nicht einmal ein Haar seines Hauptes geringschätzendurfe; er spricht also hier geradzu den Grundsat aus, nichts in der weiten Schöpfung ist so klein und unbedeus tend, daß es dich von der Pflicht der Wahrhaftigfeit entbinden könnte, da dich vielmehr Alles an deine Ehrs furcht gegen Gott und an deine Abhängigkeit von ihm erinnert (vergl. Matth. XXIII, 16 ff.). Dieses Prins cip ist aber eben so zerstörend für die Frivolität der herrs schenden Eide im gemeinen Leben, als bauend und bins dend für die Gultigkeit und das Ansehen des religidsen Eides. Endlich haben 5. Jesus und Paulus durch ihr Beispiel bewiesen, daß Eide zulässig und verbindlich seiem (Matth. XXVI, 63. Rom. IX, 1. 2. Kor. XII, 11. 1. Lim. V, 21); die Eidesscheu der Mystiker ist also nicht nur unbiblisch, sondern auch ein stillschweis gender Vorwurf der Unsittlichkeit, mit dem sie den Stift Diese Bemerkuns ter des Christenthums selbst beladen. gen gelten aber auch der zweiten Stelle Jakob. V, 12.

welche offenbar nur eine Wiederholung des Verbotes Jesu bei dem Matthaus ist: denn obschon die Worte uhre addou tiva ögnor noch ausschließender find, als die so eben erklarten; so mussen doch auch sie von den öpxois noivois (de juramentis quotidianis per coelum, per terram aliasque res oreatas. Pott in adnot. ad h. l.) erflart werden; den Beschwöruns gen, oder eidlichen Verpflichtungen zu irgend einer Aus: fage (έξορκίζω σε κατά του θεού του ζώντος, iva sur skrys Matth. XXVI, 63) durfte sich kein Mraelite, nicht einmal der Effener, versagen, weil Gott selbst bei sich schwört (1. Mos. XXII, 16. Psalm CX, 4) und die Betheurung bei seinem Ramen als Cultus gebietet (5. Mos. VI, 13): und darin besteht ja das - Wesen des wahren Eides. Das Verbot des Jakobus ift daher eben so zu fassen, wie die Regel, die Benes dictus seinen Monchen giebt, non jurare, ne sorte perjurent (regula Benedicti cap. 4. in der bibliotheca maxima patrum. Lugdun. 1677. tom. IX. p. 642), wodurch indessen der Ordenseid und übers haupt der legitime Gebrauch des Eides nicht ausgeschloß sen wurde. Was endlich die Sidesscheu der Kantischen Schule betrifft, so ist auch der Vorwand ganz unrichtig und unpsychologisch, daß die Pflicht der Wahrhafe tigkeit keiner Berstärkung durch die Religion fähig sci. Die abstracte Pflicht kann zwar eben so wenig bindender, als die abstracte Wahrheit mahrer werden, weil beide, wie der mathematische Prunk, ein bloßes Gedankending find; die personliche Verpflichtung aber kann allerdings, wie die Ueberzeugung, wachsen und dringender werden, je nachdem stärkere Momente des Gewissens, oder Fürs

•

wahrhaltens in das Gemuth eintreten. In der Tragddie fann man wohl mit Voltaires Alzire sprechen: j'ai promis, il suffit, il n' importe à quel dieu; im wirklichen Leben denkt der Mensch anders. Die Konis gin Marie hatte dem Cardinal Mazarin oft feierlich Vergessenheit des Vergangenen und Ablegung alles Has ses zugesagt; als er sie aber in der Messe und zwar in dem Augenblicke der Elevation bat, ihm das eidlich zu versichern, verstummte sie ploßlich und legte dadurch ein sprechendes Bekenntniß für das Uebergewicht der religidsen Verpflichtung über die moralische ab. Schon durch diese Bemerkungen wird der Ausspruch des rds mischen Rechts vollkommen bestätigt: manifestae turpitudinis est, nolle jurare (digest, l. XII. tit. 2. 1. 38). Die moralische Zulässigkeit des Eides läßt sich aber auch durch positive Grunde in das hellste Licht stell An Gott immerdar zu denken und aus dieser Idee alle Maximen des Handelns abzuleiten ist Pflicht sur jeden Christen (§. 89.); das Gebet selbst ist ja zuerst nur eine fromme Meditation, ehe es sich durch die Erhebung des Herzens und Gemuthes zu Gott in wirkliche Andacht verwandelt. Run ist der Eid nichts Anderes, als eine feierliche Erneuerung des Andenkens an Sott und der Abhängigkeit unseres Millens von seinem heiligen Gesete. Wer daher den Eid verbietet, muß auch die Uebung der Andacht und des Gebetes verwerfen, wozu sich die Kantische Moral geneigt genug beweißt; es ist das aber ein Gogendienst der praftis schen Vernunft, mit dem alle Religion ein Ende hat. In dem Begriffe der wahren Gottesverehrung liegt folg: lich auch die Zulässigkeit des Eides, der, als Bekenntniß

١,

des Claubens and das Reich Gottes und eine moralis schen Weltordnung offenbar den guten und religibsen handlungen zuzugählen ift. Eben daher ift der Eid fos gar von Gott geboten (5. Mos. X, 20); wie der Ewige bei sich selbst schwört (Hebr. VI, 13), so schwört der Engel wieder bei ihm (Offenb. Joh. X, 6); Abras bam, die Patriarchen, David (Psalm XXIV, 4. vergl. CXIX, 106), Petrus (Mark. XIV, 71), die Zeitges noffen der Apostel (Hebr. VI, 16) bedienen sich eidlicher Zusagen unbedenklich und verwerfen nur die Sewohnheit, m schwören (Sir. XXIII, 9), weil sie leicht zur Ges wiffenlofigkeit und zum Meineide führt. Die Eidesscheu fieht daher mit dem Geiste der Bibel im geraden Widers spruche und beweiset da, wo sie Gott ehren und fürchten will, gerade einen Mangel an wahrer Ehrfurcht gegen ihn durch die sich der hochsten Verpflichtung entziehende That. Der Eid ist endlich allen gebildeten Bolkern ehrwürdig; bei Konigswahlen, vor Gericht, Heere, ja selbst im geselligen Verkehr trauen sie nur eide lichen Zusagen und Erwiederungen (πιστά δουναι καί λαμβάνειν. Xenophontis exped. Cyri lib. III. c. 2. 5. 5. ed. Bornemann); die feierlichen Bundnisse der alten Kömer mit andern Bölkern werden immer von beiden Seiten beschworen und dann auch in der Regel mit großer Treue gehalten. In allen cultivirten und namentlich in den driftlichen Staaten ist der Eid eine Schutwehr gegen den Despotism und die Treulosigkeit, für die es feinen Ersat giebt, und die auch jedem erleuche teten und reinen Gewissen heilig und unverletzlich bleiben Vergl. Antons philosophische Prufung der vers muß.

## 94 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

schiedenen Meinungen über den Eid. Leipzig 1803. Wolf über die Verbindlichkeit des Eides. Posen 1805.

#### \$. '94.

Gebrauch und Migbrauch des Eides.

Die besondere Zulässigkeit des Eides in einzelnen Fällen hängt von der Sicherheit ab, die Einer von dem Andern im geselligen Vereine zu fordern berechtigt ist; benn da die Wahrheit als ein Gemein-'gut unseres ganzen Geschlechts betrachtet werden muß, so barf auch Reiner dem Andern die eidliche Betheurung versagen, wenn durch sie sein Beil und seine Wohlfahrt bedingt wird. Demnach wird ber religibse Eid von dem Gewissen gefordert, wenn durch ihn ein weitaussehender Zwist geendigt, ein wichtiger Vertrag versiegelt, oder die bürgerliche und moralische Sicherheit unserer Mitmenschen befördert werden kann. Dagegen sind unnothige, über Rleinigkeiten angesonnene, zudringliche und die willkührliche Gewalt fördernde, den Fortschritten der Wahrheit und Tugend hinderliche und zur Erfüllung pflichtwidriger Versprechungen abgenommene Eide, Mißbrauche ber Religion, weil durch sie die Zwecke des gottlichen Reiches nicht zur Wirklichkeit gebracht, sondern verhindert und vernichtet werden. Der herrschende Gerichtsgebrauch steht hier leider mit der Moral in einem schneidenden Widerspruche, welcher bei boherer Ausbildung der Rechtswissenschaft erst dann verschwinden kann, wenn

man bei den Gerichtshöfen einen stufenweisen Gebrauch der bürgerlichen und religiösen Side verordnen und diese, als kirchliche Handlungen, von der geistlichen Behörde vollziehen lassen wird.

Wenn der Eid auch im Allgemeinen zulässig ift, so entsteht doch immer noch die Frage, wann bin ich verpflichtet, einen Eid-ju leisten? Denn so wenig mich Jemand zwingen-kann, zu beten, wenn ich keinen Beruf zur Andacht in meinem Herzen fühle, chen so wenig kann es zu den Befugnissen eines Andern gehören, mein Gewissen nach Willführ zu binden und es unter die Leitung der hochsten Vernunftidee zu stellen, weil durch diesen Zwang die Freiheit, als wesentliche Bedingung der Religiosität, verloren gehen murde. Diese Bemerkung hat im Allgemeinen ihre vollkommene Richs tigkeit. Das motalische Bewußtsenn ist etwas so heilis ges, und das Verhältniß des innern Menschen zu Gott und der unsichtbaren Welt etwas so Ehrwürdiges, daß man Niemanden das Recht zugestehen kann, in dasselbe einzubrechen und es zum Behuf eines burgerlichen 3mets fes ohne unsere Einwilligung auszupfänden. Einstimmung hångt aber von der Erwägung ab, daß die Wahrheit, wie das Licht, ein gemeinschaftliches Bedürfs niß, folglich auch ein Gemeingut der ganzen Menschheit ift; ich 'darf sie daher Anderen und der ganzen Gesells schaft überhaupt nicht vorenthalten, wenn die allgemeine, oder besondere Wohlfahrt des Einzelnen von ihr abhängt. Sat nun dieser Gegenstand zugleich die Wichtigkeit, daß es dem Andern, vermdge seiner geselligen Verbins dung mit mir zu gleichen Zwecken, es sei nun im Vers

baltniffe der Freundschaft, der Familie, des Staates, oder der Kirche, erlaubt ist, meine Ehre, oder meine hochste Gewissenhaftigkeit zur Burgschaft für meine Auss sage in Anspruch zu nehmen; so darf ich mich als Mensch, als Bürger und als Christ nicht weigern, ihm feierlich zu erklaren, daß ich im Zustande der reinsten Besonnens heit, im Bewußtsenn der hochsten Verpflichtung, im Einklange der Rede mit meiner sittlichen Bestimmung und mit meinen edelsten Wünschen und Hofnungen spreche-Rur da also, wo das Glud, die Ehre, das Leben, der Glaube, die Tugend des Andern gefährdet ist, bin ich verbunden, ihm die Bochste Sicherheit für die Aufrichtigkeit meiner Aussage zu gewähren. Dieser Fall tritt nicht nur bei schweren Anklagen und Beschuldiguns gen, bei wichtigen Rechtsstreitigkeiten und Verträgen, sondern auch in Privatverhaltnissen und in großen Kams pfen des Glaubens und Gewissens ein. So hat nach dem alten kanonischen Rechte die Gewissensehe, die mit einem Privateide auf das Evangelium geschlossen wird, volle moralische Gultigkeit. So sagt Luther in der oben angeführten Stelle seiner Werke (Th. VII. S. 633. Walch): "wenn ich Jemand in geistlichen Rothen und Gefahren sehe, schwach im Glauben, oder verzagten Gewissens, so soll ich ihn nicht allein trosten, sondern ihm auch schwören, sein Gewissen zu stärken. So wahr Gott lebt und Christus gestorben ist, so gewiß ist auch dieses Wahrheit und Gottes Wort." So kann in Hans delsgeschäften, oder im Innern der Familie oft der schwerste Verdacht und die bitterste Feindschaft nur durch eine eidliche Versicherung ausgetilgt, und von der andern

Seite durch sie wieder Ruhe, Zuversicht und Vertrauen genährt und befordert werden. Dagegen ist es Mißbrauch des Eides, wenn er

- 1) unn dthiger Weise geleistet wird. Das ist der Fall, wenn man die Wahrheit auf einem anderen Wege, durch Anschauung, Zeugen, den Zusammens hang der Ursache und Wirkung, oder irgend eine unverkennbare Spur derselben nachweisen und sichersstellen kann:
- 2) wenn er über unbedeutende Segenstände, oder zur Förderung geringfügiger und untergeordneter Zwecke gefordert wird. Bas gatellsachen, kleine Injurien, die Uebernahme kleiner Dienste, Zeugnisse in leichten Zwisten vor Sericht, so wie Alles, was im geselligen Leben von geringem Momente ist, gehören unter diese Regel. Wer hier dennoch schwört, handelt voreilig und unehrerbietig gegen Sott und macht sich der Würde seiner Persönzlichkeit und seines sittlichen Charakters verlustig:
- willführlicher Gewalt verlangt. So findet man in den Denkwürdigkeiten Fouch é's (memoires du duc d'Otrante. Paris 1824. 2. B. in 8.) ein Gemälde der öffentlichen und geheimen, der hohen und niederen Polizei, das mit Schrecken und Schauder erfüllt. Untreue Weiber, Buhldirnen, Postbeamte, Taschendiebe und Abenteurer aller Art wurden eids lich verpflichtet, Seheimnisse auszuspähen und sie zur Kenntniß der Behörden zu bringen. "Wenn Haus sier, Marionettenspieler, Leute mit wilden Thieren Pässe erhalten, mussen sie sich selbst einschreiben und v. Ammons Mor. 11. B.

- den Spioneneidleisten, durch den sie verpflichet et werden, regelmäßig über das, was sie sehen, oder hören, einzuberichten (Seheime Seschichte des neuen französischen Hoses. St. Petersburg 1806. B.I. S. 166)." Noch weiter gehört zu diesem Mißbrauche
- 4) die Leistung von Eiden, welche den Fortschrits ten der Wahrheit, Sittlich feit und mensche lichen Wohlfahrt hinderlich sind. Hieher kann man die Calibotseide zählen, die Side zur Aufrechts erhaltung des Jrrthums und blinden Glaubens, ungerechter Gesete, druckender Migbrauche und des Unrechts, welches keinen anderen Grund für fich bat, als die Gewohnheit und einen langen Besit. bei dem Eide der Verschwiegenheit, den sonft die Gefangenen bei ihrer Entlassung aus der Bastille, oder die Mitglieder eines geheimen Ordens schwören mußten, kann das Unrecht zwischen denen, die ihn fordern, und denen, die ihn leisten, getheilt senn; denn wer Gutes thut, kommt gern an das Licht (Joh. III, 21.), und die Herrschaft des Bosen darf auch nicht einmal durch ein Stillschweigen genährt werden, welches in Beziehung auf die großen Zwecke des Staates, der Kirche und der Menschheit immer als theilnehmend und verratherisch betrachtet werden muß. Endlich rechnen wir hieher noch
- 5) Versprechungseide, die, wegen ihrer innern Pflichtwidrigkeit keiner Sancstion des Gewissens fähig sind. Das gilt von manchen Amtseiden, von den Eiden mancher geheimer Gesellschaften, der Empörer, der Räuber, der Diebe und Meuchelmörder, von eidlichen Zusagen

eines hlinden Sehorsams gegen unbekannte Obere, und allen willführlichen Verbindlichkeiten, die man im Widerstreite mit der sittlichen Bestimmung des Wenschen und des Christen einzugehen wagt. Wo Sott selbst schon gesprochen und seinen heiligen Willen fund gethan hat, da ist es Gößendienst und Frevel, die wahre Pslicht durch die falsche und scheinbare zu van den heiliges Gebot um menschlicher Sazung willen zu übertreten (Matth. XV, 3).

Es ift eine alte Klage, daß man vor Gerichten die Religion so oft nur als ein Mittel zur Erreichung irdischer 3wecke betrachtet, und gerade dadurch die Sittlichkeit zerftort, die man doch jur Erforschung und Begründung der: Wahrheit in Anspruch nehmen will (Raabe diss. theol. de jurisjurandi vero et legitimo usu eiusque ecclesias protestantium deuastante abusu. Lugd. Batav. 1729). Billig sollte man daher ernftlich darauf denken, die Zahl der Eide vor Gericht zu vermindern, und sich, wie es in England geschieht, in den meisten Ballen mit dem burgerlichen Eide ju begnügen, oder doch, nach Beschaffenheit der Umstände, eine Stufenfolge der Betheurungen auf Ehre, Pflicht und Gewissen, und zulett erft bei Gott selbst, in den Gerichtsgebrauch einzus Auch sollten Menschen, welchen man, wegen mangelnder Bildung, oder herrschender Unfittlichkeit, feinen religibsen Sinn zutrauen fann, entweder gar nicht, oder doch nach vorhergegangener, grundlicher Vorbereitung zur Eidesleistung zugelaffen werden. Und da fich endlich die Richter kaum für competent halten werden, den Pars theien die nothige Arznei zu verordnen, oder schnelle dirurgische Operation mit ihnen vorzunehmen;

soer die Ahnehmung der religidsen Side selbst den Seists lichen ausschließend zu überlassen, da weder der Beruf, noch die Bildung und Sprache des bloßen Rechtsgelehrten dazu geeignet seyn kann, die höchsten Wotive zur Wahrs haftigkeit in der Seele des Schwörenden zum klaren und lebendigen Bewußtsepn zu bringen. Man höre hierüber die Stimme eines Weisen in de Globig constru rei judicialis. Dresdae 1821. tom. II. p. 129.

S. 95. Von dem Religionseide.

Man hat oft gefragt, ob der Religionseib, welchen angehende Geistliche auf biefnmbolischen Bucher zu schworen haben, mit einer pflichtmäßigen Gesinnung zu vereinigen sei? Zieht man indessen die heilige Schrift, die Geschichte, die eigentliche Abzweckung dieses Eides, das Beispiel anderer Kirchen und den Inhalt unserer Symbole selbst zu Rathe, ber zwar keinesweges unverbesserlich, aber doch im der Hauptsache wahr und schriftmäßig ift; so wird man in dieser Betheurung keine Verletung des Gewissens finden, weil sich die evangelische Kirche auch bei der Verpflichtung ihrer Lehrer zu dem Grundbekennet, daß wir nichts wider die Wahrheit, sondern Alles nur durch und für sie vermögen (2. Kor. XIII, 8). Vielen scheint dieser Eid nur darum bedenklich, weil sie vergesfen, daß der Grund ihrer Zweifel nicht in dem Lehrbegriffe der Kirche, sondern in der Unreife ihrer religidsen Bildung und ihres eigenen Glaubens liegt.

Die Frage, ob der Religionseld der Geistlichen und Staatsbeamten auf die symbolischen Bücher des Landes moralisch zulässig sei, ist schon von Thomasius (de jure principis circa haereticos §. 92. ff.) und Fleis scher (Einleitung zum geistlichen Rechte S. 201) mit einer Freimuthigkeit besprochen worden, die man in neueren Zeiten nicht mehr zu überbieten vermochte. Beide' haben den Oberen des Staates und der Ricche das Recht abgesprochen, diesen Eid zu fordern, und daher auch von Seiten der Lehrer und Diener des gemeinen Wesens die Verbindlichkeit geläugnet, sich diesem Gewissenszwange ju unterwerfen. Wir beschränken uns hier nur auf den Standpunft, welchen die Lehrer der evangelischen Rirche nach dem Augsburger Bekenntnisse genommen haben, um von diesem aus die Sittlichkeit ihres Religionseides zu abrtern und in ein helleres Licht zu segen. Hier bieten sich und aber folgende Bemerkungen von selbst dar:

Propheten keinesweges erlaubt, zu sprechen und zu weisfagen, was ihnen in den Sinn kam, vielmehr wieß sie der Gesetzgeber auf die Grundattikel von dem einzig wahren Gott und von der wirklichen Ordnung der Dinge, und verbot die Abweichung von beiden bei schwerer Strafe (5. Mos. XVIII, 18—22). Bei den Pharisäern war es Grundsaß, einen Zaun um das Gesetz zu ziehen, und dadurch willführlichen Schriftauslegungen vorzubeugen. Wer in den Orden der Essent eintrat, mußte schwören, den Büchern der Secte treu zu bleiben (συντηρήσειν έαυτον τα της αιρέσεως αυτων βιβλία. Josephus de bell. jud. II, 8. 7.), und die Gesellschaft der Sadducaer

#### 302 Dritten Theil. Erster Abschnitt.

Lehrbegriffe an dem nothigen Verbande des Slaubens fehlte. Seit den Zeiten des Maimonides werden =
häusig die Rabbinen an die dreizehn popu oder =
Fundamentalartifel gewiesen und versprechen, ihnen
mit voller Ueberzeugung (Applichen.) treuzu bleiben.

- (Gal. II, 14), der rechte Bortrag der Relis sionslehre (2. Lim. II, 15) und einer gesunden Roral (1. Lim. I, 10) im Gegensaße verkehrter Lehren (Apostelgesch. XIII, 10) nachdrücklich einges schäft. Aus diesen Borschriften entstand der Begriff der Orthodoxie, unter der man sich im Allges meinen die Religionswahrheit überhaupt, besonders aber die Reinheit der apostolischen Lehre (ἀγωνίζεθαι Υπερ των ἀποσολικών δογμάτων. Theodoretus in dialog.), und später die Uehereinstimmung mit den herrschenden Symbolen der Kirche dachte, durch die man sich von Reßern, Irrlehrern und Ungläubigen unterschied.
  - Bur die Erhaltung dieser Rechtgläubigkeit wurde schon in den frühesten Zeiten der christs lichen Airche mit großem Eiser gesorgt. Im ersten Jahrhunderte schloß man sich an die Taussormel und kurze Glaubensnorm an, aus welcher in der Folge das apostolische Symbol entstand. Im zweiten berusen sich, Irenäus und Tortullian auf eine Regel der Wahrheit und des Glaubens, die einen kurzen Inbegriff der christlichen Religion entstielt, und die man namentlich den Snostifern mit

Ernst und Würde vorhielt. Im dritten Jahrhunderte wurde das römische und antiochenische Symbol herr; schende Glaubensregel; im vierten das mcanische, constantinopolitanische und athanasianische, welche lettere in veränderter Gestalt auf unsere Zeiten ge; sommen sind; im fünsten hielt man sich an die Ana; thematismen Eprills von Alexandrien, das Heno; tison des Zeno, das Handbuch August in's und das Symbol von Aquileia; im sechsten an das Reichs; gesetz Iustinians von dem ächt katholischen Glauben (cod. lib. I. tit. 1.) und an seine Verordnung, sich schriftlich (λίβελλος μεθ' υπογραφής. Novell. 137. c. 2) zu der kirchlichen Rechtglaubigseit zu bekennen.

4) In der säch sisch sevangelischen Rirche fors derten zuerst Luther, Jonas und Bugenhagen im J. 1531. von denen, welche ein dffentliches Zeugniß ihrer Lehrfähigkeit verlangten, das eidliche Versprechen, dem Augsburger Bekenntnisse gemäß zu lehren. Schon in der katholischen Kirche bestand in Rucksicht auf die Bischöffe und Doctoren der Theologie eine ähnliche Anordnung, die im J. 1564. von dem Papste Paul IV auf das Tridentinische Concil bezogen und allen fatholischen Priestern zur eidlichen Zustimmung vorges Ein ähnliches Bedürfniß fühlten auch legt wurde. die Wittenberger Reformatoren; sie wußten den Irr, thumern der Wiedertäufer, Gervets, Campans, Schwenkfelds nicht anders zu steuern, als durch die von den Mitgliedern der evangelischen Kirche einmus angenommene Augsburger Confession, zu der thig sich die Wittenberger Theologen noch im J. 1545.

### 104 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

seierlich bekannten, und zwar nicht mit der willführs lichen Beschränfung, in wie fern sie mit der Bibel übereinstimme, sondern mit der freien Ueberzeugung, daß und weil sie der heiligen Schrift gemäß sei und Sottes Wort enthalte. Eine allgemeine Verpflichtung auf die Bibel würde nicht genügt haben, sondern nur das Signal zur nahen Auslösung der evangelischen Kirche gewesen seyn.

- 5) Auch die übrigen protestantischen Kirchen und Gemeinden haben zu ihrer Selbsterhaltung ähnliche Maaßregeln getroffen. In der reformirten Rirche haben das baster, schweißerische und gallische . Bekenntniß mit dem heidelberger Catechism und den Schlussen der Dordrechter Synode, in der englischen . Kirche die neun und dreißig Artikel, unter den Armis nianern das Glaubensbekenntniß von Episcopius, unter den Unitariern der Rafauische Catechism, unter den Quakern die Apologie des Barclai, in der griechischen Kirche ahnliche Erklarungen und Systeme eine mehr oder weniger verbindliche Kraft für Lehrer und Prediger erhalten (Winers comparative Dar: stellung des Lehrbegriffes der verschiedenen christlichen Partheien, Leipzig 1824 S. XVI ff.) Es ist daher nicht wohl abzusehen, mit welchem Rechte man die evangelische Kirche traditionell nennen will, wenn sie von einem Befugnisse Gebrauch macht, dem sie nicht entsagen fann, ohne die Festigkeit und Bestimmts heit ihres Glaubens verdächtig zu machen.
- 6) Die Unvollkommenheit und Gebrechen aller dieser Symbole enthalten keinen hinreis chenden Grund, sich der Verpflichtung auf sie

zu entziehen, weil jene von menschlichen Schriften überhaupt unzertrennlich sind, die moralische Berbindlichkeit dieser Bucher aber von dem Augenblicke an in allen denjenigen Stellen aufhören mußte, wo man ihre Abweichung von der Schrift und Wahr, heit in ein flares und unzweifelhaftes Licht setzen konnte. Luther zählt zwei Sacras mente und Melanchthon vier; beide schöpfen aus der historia tripartita den Jrethum, daß das Wort Messe hebraisch und apostolisch sei; beide bedienen sich unziemlicher Ausdrücke und gemeiner Scheltworte gegen ihre Widersacher; beide urtheilen über den sitts lichen Werth der Sonntagsfeier und anderer firchs lichen Feste zu frei und fühn; und der lette erklart sogar die Abschaffung der Privatbeichte für eine Gottlosigkeit, nach Grundsätzen, die von der evanges lischen Kirche nicht mehr allgemein anerkannt und gebilligt werden. Aber nicht auf einzelne Stellen, Worter und Sylben, sondern auf den ganzen Inhalt, auf den Kern und Geist dieser Symbole soll das Herf und Gemuth des schwörenden Lehrers gerichtet senn, und mehr fordert auch die Kirche nicht, wenn sie einen neuen Prediger in ihre Mitte aufnimmt.

7) Am Wenigsten kann die Einwendung beunruhigen, daß ein stehender Lehrbegriff mit der fortschreitenden Bildung der Zeit uns verträglich sei. Dem besonnenen und kundigen Theologen wird es zwar nie einfallen, daran zu zweisseln, daß uns in der Seschichte, Alterthumskenntniß, Schrifterklärung, Erforschung der Natur und der

## 106 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

moralischen Weltordnung, welche zuletzt die Seele aller Religion ift, ein weites und unbegrenztes Feld zu immer neuen Untersuchungen geoffnet sei. Aber laugnen wird und muß er es, daß das Wesen des Christenthums selbst perfectibel und veranderlich sei (Matth. XXIV, 35. Hebr. XII, 28); laugnen wird er es, daß das Wesen des Protestantism in einem unruhigen Protestiren gegen die ewigen Gesetze des Glaubens und der Pflicht bestehe; laugnen wird er es, daß die Kirche selbst bei einem leichtsinnigen Wechsel ihres Bekenntnisses fortdauern könne, weil das der gerade Weg zur Förderung des Unglaubens und der Irreligiosität ist (Ephes. II, 14). Man weise der evangelischen Kirche entschiedene Jrrthumer ihres Glaubens nach, sie wird sie andern und bessern; man biete ihr neue Beweise fur Gottes Dasein, neue Aufklärungen über sein Wesen und seine höchste Volls kommenheit, neue und haltbare Ansichten seiner weisen und heiligen Weltregierung dar, sie wird sie dankbar aufnehmen und ihrem Lehrbegriff einverleiben. Aber von längst widerlegten und doch immer wiederkehrens den Zweifeln, von einem stolzen Absprechen über Wunder und Geheimnisse, von leeren Speculationen und mystischen Traumen, pon einer nur negativen und alle Volksreligion zerstörenden Aufklärung kann und wird sie keine Kenntniß nehmen, so lange sie weiß, was sie der Wahrheit, dem gottlichen Stifter des Christenthums und den frommen Lehrern ihrer Vorzeit schuldig ift. Eben daher kann sie auch

8) auf den Vorwand derer keine Rucksicht nehmen, welche behaupten, daß sie den Eid auf die

symbolischen Bucher mit ihrem Glauben, ibrer Ueberzeugung, und auch mit ihrem Gewissennichtzu vereis nigen vermögten. "Ich glaube nicht an die Bottlichkeit der Bibel, denn ich bin ein Raturglift, . ich verwerfe die Erbsunde, denn ich denke pelagianisch; ich läugne die göttliche Würde Jesu und halte ihn pur für den Redner Gottes an das verblendete Mens schengeschlecht." Aber warum glaubst du das; hast du ein Recht, von der evangelischen Kirche zu fordern, daß sie deinetwegen ihre Bekenntnisse andere; nothigt dich Jemand, in ihre Dienste zu treten, zu welchen du, gerade dieser deiner individuellen Ansicht wegen, weder geschickt, noch fähig bist? Und woher weißt du denn, daß diese flüchtige Meinung Glaube und Ueberzeugung sei? Tausende haben vor dir, so, wie du, gedacht und gesprochen, weil sich ihr relis gidses Bewußtsein noch nicht klar entwickelt und auf: geschlossen hatte, und sie daher den Schein einer wans Delbaren Ueberredung für unveränderliche Ueberzeugung hielten; sie haben das jum Theil in der Folge selbst eingesehen und sich dann folgsam der Wahrheit zuges wendet, der sie zuerst stolz und tropig widersprachen. Ronn aber das, was Augustin, Luther, Pass cal, Leß u. A. erfuhren, nicht auch dir begegnen, und wirst du dann nicht freiwillig das Gesetz des Slaubens aufnehmen, das du jest als ein schweres und unerträgliches Joch zurückstößest? Die evanges lische Kirche gonnt dir gern die nothige Zeit zur Reise deiner Glaubensbildung; sie weiß es, daß Einwurfe und Zweifel den Weg zur Wahrheit bahnen; sie

# 108 Dritter Theil Erfter Abschnitt.

berlangt nicht von dir, daß du das lehrest, was du selbst für falsch und irrig hältst (Rom. XIV, 23); aber sie fordert wenigstens da ein bescheidenes Schweigen, wo du ohne Unbescheidenheit nicht spreschen fannst und nicht sprechen darfst; wenn du glaubest, wirst du von selbst reden (Psalm CXVI, 10.) und dich dem Vorbilde der heilsamen Lehre ergeben, von dem du jest noch weichen willst (Rom. VI, 17. 2. Tim. I, 13).

Seckendorf historia Lutheranismi lib. III. §. 64. Walch introductio in libros ecclesiae Lutheranae symbolicos. S. 940 ff. Walch & Einleitung in die Streitigkeiten der evangelisch; lutherischen Kirche Th. II. S. 154 ff. Reinhard & Spstem der christlichen Moral: §. 355.

### \$. 96.

## Bon Gelübben.

Verwandt mit dem Eidschwure sind die Gelübde oder seierlichen Versprechungen, die man Gott in entscheidenden Augenblicken leisstet; ein Begriff, den jedoch der Sprachgebrauch mannichfaltig zu erweitern pflegt. Sie haben eine gedoppelte Seite; als Vorsähe etwas zu thun, oder zu unterlassen, was an sich erlaubt, oder pflichtmäßig ist, sind sie zuläßig, so jedoch, daß sie nur in dem lesten Falle unerlaßlich, in dem ersten hingegen, weil sich hier die Umstände wesentlich ändern und die Einsichten des Gelobenden heller und richtiger werden können, allerdings widerrussich sind. Dagegen bleiben

Gelübde verwerslich, wenn sie Gott vertragsweise und unter einer wilkührlichen Bedingung geleistet werden, Pflichten gegen uns und Andere beleidigen, oder doch die Möglichkeit überverdienstlicher Hand-lungen voraussesen, wodurch dem Aberglauben und dem Fanatism unmittelbar der Weg gebahnt wird.

Schon Moses, der auf Gelübde sonst keinen hohen Westh sest (5. B. XXIII, 23), gedenkt der Verbindung derfelben mit dem Eide, und empfiehlt dann auch ihre Erfüllung als eine Pflicht gegen Gott mit den nothigen Einschränfungen (4. B. XXX, 11). Es läßt fich aber wohl deuten, daß man in feierlichen Augenblicken und bei einer ernsten, oder exaltirten Stimmung des Gemuthes auch sich und einem Anderen, ja sogar einem Verstorbenen eine gewisse Zusage leiste: z. B. nicht mehr Tabaf zu rauchen, zu tanzen, zu spielen, fartes Getrant zu fich ju nehmen, zu heirathen, oder fich in wilde Geschlechts: verbindungen einzulassen. In dem Begriffe des Gelübdes liegt also nicht nur die Zusage, etwas Willkührliches zu leisten, oder abzuthun, wie Reinhard ausschließend will (Moral §. 352), sondern ein feierliches Versprechen überhaupt, etwas zu thun, oder zu unterlassen, wodurch man seine Chrfurcht gegen Gott beweisen will (la Placette essais t. V. p. 311. sur le voeu). Rach dieser Ansicht zerfallen die Gelübde in sittliche und un fittliche. Ein sittliches Gelübde ist dasjenige, welches in dem Vorsate besteht, etwas an sich Erlaubtes, oder Pflichte mäßiges zu thun, oder zu unterlassen. So war das Gelübde der Rasiraer (4. Mos. VI, 2 f.), welches Sims son, Johannes der Täufer (Matth. IV, 4.) und Paulus

(Abg. XVIII, 18) übernommen hatten, an sich erlaubt, weil es Niemanden verwehrt werden konnte, seine Haare gbzuschneiden und auf den Gebrauch des Weines Verzicht zu leisten. Da indessen in dem Erlaubten nur bas Merks mal des Moralischmöglichen, nicht aber des Sittlithusthwendigen liegt; so konnen solche Gelübde da, wo hoheere moralische Momente des Handelns eintreten, ohne Verletung des Gewissens wieder aufgehoben und als nicht geschehen betrachtet werden. Man denke fich, daß Jemand feiner Rirche im Stillen einen filbernen Kelch gelobt, sder daß er, von einem wilden Pferde abgeworfen, es feierlich betheuert (verredet, verschworen) hat, nie mehr ein Roß. zu besteigen; er ist ohne Zweifel von beiden Zusagen volks kommen entbunden, wenn durftige Eltern jenes Geschenk in Anspruch nehmen (Matth. XV, 4), oder wenn er bei größerer Fertigkeit, in der Kunst, die Pferde zu bandis gen, mit Zuversicht hoffen darf, einer ahnlichen Gefahr zu entgehen. Ift hingegen das Gelubde nicht nur erlaubt, sondern auch pflichtmäßig, so kann es nicht erlassen, oder widerrufen werden, weil es überall nicht in der Macht und Willführ eines Menschen steht, Andere von dem zu entbinden, was ihnen Gott selbst durch ihr Gewissen ges boten, oder verboten hat. Wer daher in irgend einer Verlegenheit, welche der Sunde zu folgen pflegt, Gott und seinem besseren Selbst gelobt hat, nie mehr zu lügen, oder fich zu betrinken, der wird bei dem Rückfall zu dies sen Vergehungen doppelt straffich, weil zu der allgemeis nen und an sich schon unverletzlichen Verbindlichkeit, jene Handlungen zu unterlassen, noch der feierliche Vorsatz tam, der nur durch eine straffiche Treulosigfeit gebrochen werden konnte (Psalm LXXVI, 12. Luf. XII, 47).

Mehr, als bessere Vorsätze sind ja genau genommen, alle Selübde nicht; nur der Leichtsinn, mit dem man sie so häusig vers zist, macht es zuweilen nothig, jene Entsschließungen betheurend und gelobend zu verstärken, aber auch nur so lang, bis man zern und freudig thut, was recht ist. Der Fromme ist sich selbst ein Sesey, und bedarf daher auch keines Selübdes, Sott wohlgefällig zu werden (1. Lim. I, 9). Im A. T. sind Gelübde noch versassungsmäßig; im M. kommen sie nur noch als Ueberbleibsale des Judensthums vor. Noch jest wird man sie vorzugsweise nur in der Mitte derjenigen Familien, oder Semeinden sinden, die der Herrschaft des Aberglaubens unterworfen sind und von gewinnsüchtigen Priestern geleitet werden.

Dieser Bemerkung gemäß kann der Sittenlehrer sich nicht berufen fühlen, Gelübde zu empfehlen, sondern ste nur durch bestimmte Regeln und Vorschriften zu leiten und sie dem Einstusse der Einfalt, Sewinnsucht und Schwärmerei zu entziehen. Es sind daher alle Selübde zu verwerfen, welche

Bertrages mit Sott eingegagen werden wollen: z. B. wenn du mich aus dieser Gesahr errettest, will ich eine Kirche bauen, oder eine Schule stiften. Denn ob man schon sich selbst, oder Anderen etwas bedingungsweise zusagen kann; so darf dieses doch bei dem herrn unseres Schicksals nicht geschehen, weil er unseres Dienstes nicht bedarf (Abg. XVII, 25), wir aber unbedingt verpslichtet sind, uns seinen Fügungen zu unterwerfen (1. Petr. V, 6).

Das Gelübde Jephtha's, dem Herrn ein Brandopser zu bringen, wenn er die Ammoniter in seine Hände geben werde (Richter XI, 30), ist also schon der Form nach verwerslich. Noch tadelnswerther sind Selübde, welche

2) irgend eine Selbstpflicht verlegen, sie sei nun mittelbar, oder unmittelbar. Go fann man fras gen, ob Paulus, an dessen Rostråatsgelübde sich kaum meifeln läßet (Apostelgesch. XXIV, 18 hyviouévou), denselben Fehler, den er an dem Petrus tadelt (Gal. II, 14), nicht selbst begangen habe, als er sich, durch sein Gelübde im Gewissen gebunden (dedeuevos nveumati Apostelgesch. XX, 22), nach Jerusalem in große Gefahr begab? Dieser Vorwurf läßt sich nun zwar durch die Bemerkung abwenden, daß er diese Reise in den Angelegenheiten seiner Gemeinden und in seinem Berufe unternommen, folglich sein Leben heldens muthig an eine höhere Pflicht gesetzt habe (Upostelg. XX, 24). Dafür würde es entschieden tadelnswerth fenn, wenn Jemand den Rath, ehelos zu bleiben, den derselbe Apostel aus subjectiven und auf bloßen Zeitansichten beruhenden Grunden ertheilt (1. Kor. VII, 7), in ein Gelübde verwandeln und sich da, wo er Ursache findet, es zu bereuen, doch im Ges wissen gebunden achten wollte, ihm unverbruchlich treu zu bleiben; denn da Gott selbst den Chestand eingesetzt und jeden mannbaren Menschen zur gesetz lichen Fortpflanzung seines Geschlechtes berufen hat, so ist es Betrug und heuchlerischer Jrrwahn (1. Tim. IV, 2 f.), den an sich pflichtwidrigen und die Ordnung Gottes störenden Calibat als Tugend zu betrachten

und sich die Beharrlichkeit in einem thörichten Vorssatze noch zum Verdienste anzurechnen. Luther hat sich daher durch die Aushebung des abergläubischen Selübdes der Ehelosigkeit, welches man, thöricht genug, ein Selübde der Reuschheit nannte, die nicht in der Unterdrückung, sondern in der weisen Vefriesdigung des Seschlechtstriebes besteht, ein Verdienst um die religiöse Sittlichkeit und um die Menschheit erworben, welches nur der Vlödsinn zu verkennen und im knechtischen Fanatism zu lästern wagt. Es sind folglich auch

3) diejenigen Gelübde unzulässig, die mit den Rechten Anderer und den aus ihnen hervorgehenden Rächstenpflichten nicht -bestehen können. Indem Jesus den Grundsatz ausspricht, daß fein Gelübde, dem Tempel ein Ges schenk zu widmen, moralische Verbindlichkeit hat, wenn die Pflicht der findlichen Dankbarkeit gegen bedürftige Eltern dadurch gefährdet wird (Matth. XV, 5), verwirft er auch umgekehrt die Gelübde der Eltern, ihre Kinder, ohne ihre Einwilligung, einem bestimmten Berufe zu widmen, sie willkührlich zu verheirathen, oder sie durch vermeinte fromme Schenkungen in dem ihnen schuldigen Erbe zu vers fürzen. Noch viel verwerflicher ist die grausame Auf: opferung der Tochter des Jephtha (Richt. XI, 38), die man aus guten Grunden mit der fanatischen Ermordung der Iphigenia in Aulis verglichen hat, und die sich nicht einmal durch die fromme Einfalt des Gileatiders entschuldigen läßt, weil er aus der Geschichte Abrahams wissen konnte, daß Gott die v. Ammons Mor. II. B. 8

## 114 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Versuchung zum Opfer eines Kindes mißbilligt, wenn sie schon als hingabe des Theuersten einen sitts lichen Werth zu haben scheint (1. Mos. XXII, 12). Zulest sind

4) auch diejenigen Gelübde zu tadeln, welche die Möglichkeit überverdienstlicher Hands lungen voraussetzen. Denn da Gott jeden Menschen in eine Lage versetzt, wo seiner eine bes stimmte, durch seine Berhaltnisse gebotene, Pflicht wartet; so kann ihm auch nichts weiter obliegen, als das und nur das zu thun, was der Herr gebies tet (Luf. XVII, 10). Wer mehr leisten will, als was ihm verordnet ist, verrath einen scheinheiligen Dunkel (Kol. II, 18), überschreitet seinen Christens beruf (Ephes. IV, 16) und wird ein Menschenknecht, der den Preis seiner Erlosung nicht zu schätzen weiß (1. Kor. VI, 20). Wem die Satzung mehr gilt, als das reine Wort Gottes, die Kirche mehr, als Glaube und Gewissen, und der Cultus mehr, als die Relis gion, der sest fich durch seine Geistesunmundigkeit auch unaufhörlich der Gefahr aus, Gott durch uns würdige und thörichte Gelübde gefallen zu wollen (Joh. XVI, 2); er weicht von der weisen Stufens folge seiner Pflichten, um auf der Scala santa zu Rom hinauf und herab zu knieen (Gal. III, 1).

Morus theol. Moral II, 117 ff. Michaelis mosais sches Recht &. 144 f. Luthers Auslegung des Evans gelii von den drei Königen &. 254 ff. in s. Werken Th. XI. S. 540 ff. besonders aber sein Urtheil über die geistlichen und Klostergelübde v. J. 1522 in s. Werken Th. XIX. S. 1808. ff. Melanchthon

de votis monasticis, im corpus doctrinae. Leipzig 1572. S. 217. f.

## §. 97.

Von dem Tadel Gottes und dem Mißbrauche seines Namens.

Mit der Chrfurcht gegen Gott streiten der Ladel Gottes und seiner Vorsehung, der Miß-brauch seines Namens, der Meineid und die Gotteslästerung. Viele tadeln die Welt-regierung Gottes, mit der sie unzufrieden sind, aus Unwissenheit und Stolz, und beweisen dadurch ihre Aurzsichtigkeit, ihre Undankbarkeit und ihren Ungehorsam. Wieder Andere mißbrauchen den Ramen Gottes zu unwürdigen Schwüren, oder ungerechten und lieblosen Verfluch ungen, und geben in beiden Fällen einen Leichtsinn und eine Anmaßung zu erkennen, die der Weisheit und Majestät des höchsten Weltregenten zu nahe tritt.

Sanz unvereindar mit der unmittelbaren Pflicht der Ehrerbietung gegen Gott ist der Tadel seiner Bors sehung, oder das Murren gegen Gott (2. Mos. XVI, 8. 1. Kor. X, 10), durch welches Viele ihre Unzusches denheit mit seinen Führungen aussprechen. Entweder erlauben sie sich kühne und vermessene Urtheile über den Plan und die Ordnung Gottes in der Natur, wie König Alphons von Castilien, der sich erfühnte zu sagen, er wolle, wenn er Schöpfer wäre, eine viel bessere und vollsommnere Welt in das Dasein rusen; oder sie klagen

unter den Leiden des Lebens, daß Gott sie hart und uns gerecht behandle (hiob VI, 2 ff.); oder sie verzweifeln an ihrem Schicksale und brechen in Verwünschungen der Verzweiflung aus (hiob III, 3 ff). So berichtet Sues ton, an dem Todestage des Germanicus habe das romis sche Volk Steine nach den Tempeln geschleudert, die Altare umgesturgt, die garen auf die Straße geworfen und neugebohrne Kinder ausgesett, um den Göttern seine Unjufriedenheit zu erkennen zu geben (vita Caii Caligulae c. 5). Die Quellen dieser Unzufriedenheit liegen fast immer in der Unwissenheit, die es vergißt, daß die Abs sichten Gottes mit dem Menschengeschlechte nicht auf die Befriedigung finnlicher Wunsche, sondern auf seine geistige Veredelung gerichtet find (2. Petr. I, 4.); in dem Stolze, der fich einbildet, ein größeres Gluck verdient zu haben, und sich gegen Gott emport, wenn seine Wunsche nicht erfüllt werden (Jon. IV, 1.); in der Trägheit, die von ihren Kraften keinen Gebrauch macht und doch fordert, . daß auch ohne sittliches Streben das Schicksal sich mit ihren Reigungen befreunden soll. Hieraus erhellt schon die Unsittlichkeit dieser Gesinnung, da wir übers haupt kein Recht haben, von Gott etwas zu fordern, sondern auch ein beschränktes Wohlsenn als ein unverdiens tes Geschenk seiner Gute betrachten muffen (Rom. IX, 21. XI, 34); da ferner unsere Wünsche und Reigungen nicht selten blind und verkehrt sind, folglich auch ihre Erfüllung uns nur schaden, aber nicht nüßen wurde (Matth. XX, 22); da überdieß Leiden, Prufungen und Unfechtungen den Menschen erst läutern und für wahre Freude empfänglich machen (Rom. VIII, 17 f. Jakob. 1, 12.); und zulett der Ausgang unseres Schicksals,

von dem wir nur einzelne Bruchstücke übersehen (hiob XXVI, 14), uns Gottes Weisheit und Gute immer in dem schönsten Lichte zeigt (1. Kor. X, 13). Wenn daher der kuhne Tadler Gottes aufmerksam auf die Schwäche seines Verstandes, mit seiner sittlichen Bestimmung und wahren Sute vernünftiger Wesen' vertraut wird, auf den Zweck der Leiden (Pred. Sal. VII, 4), die weise Erziehung jedes Einzelnen zur innern Vollendung (2. Theff. II, 13), seinen bisherigen Genuß unverdienter Wohlthaten erwägt und sich erinnert, wie beschämt und reuevoll der Unzufriedene zulett auf sein eitles Beginnen zurücksieht (hibb XLII, 3); so wird er in alben diesen Betrache tungen auch wirksame Mittel gegen seine Thorheit finden. Nur der Engherzige und Entartese verkennt die weise Ordnung der Welt und will lieber die Gottheit bessern, als sich selbst. Vergl. Senecae epist. Leibnigens Theodicee S. 194. Porschfe's Einleis tung in die Moral S. 222. ff.

Mit der Chrfurcht gegen Gott kann aber auch der Mißbrauch des gottlich en Namens nicht bestehen, welchem Moses mit weisem Ernste ein eigenes Gebot ges widmet hat (2. B. XX, 7). Er äußert sich auf eine dreis sache Weise. Einmal durch ein unzeitiges Berufen auf Gott, wenn man da, wo der Lauf der Gedanken und des Gespräches nur auf die mittelbaren Ursachen eines Ereignisses hinführt, doch aus Einfalt, oder Afterrelis giosität von besondern Beweisen der Huld und Gnade Gottes spricht. So giebt es Menschen, die bei jeder Speise, die sie genießen, bei jedem Mittagsschlase, selbst unter Vergnügungen und bei dem Spiele den Namen Gottes im Munde führen und dadurch Anderen anstößig

## 116 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

unter den Leiden des Lebens, daß Gott sie hart und uns gerecht behandle (hiob VI, 2 ff.); oder sie verzweifeln an ihrem Schicksale und brechen in Verwünschungen der ' Verzweiflung aus (hiob III, 3 ff). So berichtet Sues ton, an dem Todestage des Germanicus habe das romis sche Volk Steine nach den Tempeln geschleudert, die Altare umgestürtt, die karen auf die Straße geworfen und neugebohrne Kinder ausgesetzt, um den Göttern seine Unjufriedenheit zu erkennen zu geben (vita Caii Caligulae c. 5). Die Quellen dieser Unzufriedenheit liegen fast immer in der Unwissenheit, die es vergißt, daß die Abs fichten Gottes mit dem Menschengeschlechte nicht auf die Befriedigung finnlicher Wünsche, sondern auf seine geistige Beredelung gerichtet find (2. Petr. I, 4.); in dem Stolze, der fich einbildet, ein größeres Gluck verdient zu haben, und sich gegen Gott emport, wenn seine Wunsche nicht erfüllt werden (Jon. IV, 1.); in der Trägheit, die von ihren Kraften keinen Gebrauch macht und doch fordert, daß auch ohne sittliches Streben das Schicksal sich mit ihren Reigungen befreunden soll. Hieraus erhellt schon die Unsittlichkeit dieser Gesinnung, da wir übers haupt kein Recht haben, von Gott etwas zu fordern, sondern auch ein beschränktes Wohlseyn als ein unverdiens tes Geschenk seiner Gute betrachten muffen (Rom. IX, 21. XI, 34); da ferner unsere Wünsche und Reigungen nicht selten blind und verkehrt sind, folglich auch ihre Erfüllung uns nur schaden, aber nicht nüßen würde (Matth. XX, 22); da überdieß Leiden, Prufungen und Unfechtungen den Menschen erst lautern und für wahre Freude empfänglich machen (Rom. VIII, 17 f. Jakob. 1, 12.); und zulett der Ausgang unseres Schicksals, von dem wir nur einzelne Bruchstücke übersehen (hiob XXVI, 14), uns Gottes Weisheit und Gute immer in dem schönsten Lichte zeigt (1. Kor. X, 13). Wenn daher der kuhne Tadler Gottes aufmerksam auf die Schwäche seines Verstandes, mit seiner sittlichen Bestimmung und dem wahren Gute vernünftiger Wesen' vertraut wird, auf den 3weck der Leiden (Pred. Sal. VII, 4), die weise Erziehung jedes Einzelnen zur innern Vollendung (2. Theff. II, 13), seinen bisherigen Genuß unverdienter Wohlthaten erwägt und sich erinnert, wie beschämt und reuevoll der Unjufriedene zuletzt auf sein eitles Beginnen zurücksieht (hibb XLII, 3); so wird er in allen diesen Betrache tungen auch wirksame Mittel gegen seine Thorheit finden. Nur der Engherzige und Entartete verkennt die weise Ordnung der Welt und will lieber die Gottheit bessern, als sich selbst. Vergl. Senecae epist. Leibnigens Theodicee S. 194. Porschke's Einleis tung in die Moral S. 222. ff.

Mißbrauch des gottlichen Namens nicht bestehen, welchem Moses mit weisem Ernste ein eigenes Sebot ges widmet hat (2. B. XX, 7). Er äußert sich auf eine dreis sache Weise. Einmal durch ein unzeitiges Berufen auf Sott, wenn man da, wo der Lauf der Sedanken und des Gespräches nur auf die mittelbaren Ursachen eines Ereignisses hinführt, doch aus Einfalt, oder Afterrelis giosität von besondern Beweisen der Huld und Gnade Sottes spricht. So giebt es Menschen, die bei jeder Speise, die sie genießen, bei jedem Mittagsschlase, selbst unter Vergnügungen und bei dem Spiele den Namen Sottes im Munde führen und dadurch Anderen anstößig

werden, wenn sie auch keine Spotter sind. Ferner durch Schwüre, oder leichtsinnige Betheurungen gemeiner Behauptungen; dem roben und ungebildeten Menschen ist es eigen, das heilige wegzuwerfen (Matth. VII, 6), und frivole Gedanken, die in sich keine Kraft und keinen Werth haben, durch das Herabziehen des Göttlichen zu ihrer Nichtswürdigkeit wichtig zu machen. Gemeine Lugs ner, die es wiffen, daß sie keinen Glauben sinden, stoßen häufig die feierlichsten Schwure aus, um das Vertrauen Anderer zu ihrer Wahrhaftigkeit zu erstürmen, das sie gerade durch diese vermessene Zudringlichkeit auf immer zerstören. Der Mißbrauch des göttlichen Namens auffert sich endlich auch durch Fluche, oder Verwunschungen, welche Gott an den Menschen vollstrecken soll. giebt es einen verdienten Fluch, den Gott selbst über den Gottlosen ausspricht (Sprüchw. III, 33) und den die Manner Gottes durch Wort und That oft genug den Frevlern verkundigen (Matth. XVIII, 6. Apostelg. XIII, Als Luther i. J. 1521 seinen Einzug in Worms hielt, horte er von einem Monch, welcher wunschte, ihm zuerst die Gurgel abzubeißen und dann mit blutigem Munde Gott eine angenehme Messe zu singen; da erwies derte der kuhne Mann, das heilige Kreuz moge ihm die Zähne zermalmen, fast wie Paulus in einem ähnlichen Eifer zu dem Hohenpriester sprach (Apostelg. XXIII, 3). Wie bitter auch Hieronymus dieses Kraftwort des Apostels tadelt, so ist dieses und das vorhergehende doch der Auss bruch eines gerechten Schmerzens, welches auch im strenge sten Gerichte nur als eine Schwachheit der Uebereilung getadelt werden fann. Hat doch Jesus die Selbst: verwünschung schuldiger Frevler nicht getadelt, sondern

fie als natürliche Folgen ihrer Missethaten betrachtet (kuf. XXIII, 30). Tadelnswerth sind Fluche also nur dann, wenn man im Zorn und Eifer sich und Andere verwünscht, sie von allen Uebeln der Natur geschlagen wissen will, und Gott selbst auffordert, dieses ungerechte Urtheil zu vollziehen. Diese Flüche treffen zwar nicht (Spruchw. XXV, 2), beweisen aber doch die ungerechte und menschenfeindliche Gesinnung des Verwünschenden, und greifen in die Nichtergewalt Gottes mit einer trotigen Eigenmacht ein. Man hat bemerkt, daß die Estimos, Ordnlander, Türken und Mauren gar nicht, die Deuts schen, Englander und Russen hingegen häufig fluchen, und daß sich unter diesen wieder Fuhrleute, Matrosen, Jäger, Soldaten und Lastträger durch grobe Irreligiosität in ihren Verwünschungen auszeichnen. Ein deutlicher Beweiß, daß Stolz, Brutalität, Trunkenheit, das Ues bergewicht mechanischer Kräfte und Talente, so wie die Beschwerden und Gefahren eines niedrigen Berufes an dieser Unart großen Antheil haben. Nach diesen Bemers kungen läßt sich die Unsittlichkeit aller dieser Handslungen mit leichter Mühe nachweisen. So ist die froms melnde Berufung auf Gott in den gewöhnlichen Unterredungen ein Ausdruck der Unwissenheit und Heuches lei, da es sich von selbst versteht, daß wir Alles von - Gott haben, und man bei Unterhaltungen über den Lauf und Wechsel der Natur nicht unberufen seinen Glauben und sein religibses Gefühl einmischen soll. Noch vers werflicher sind leicht sinnige Schwüre (Matth.\_V, 34); denn wenn es schon unweise ist, Rleinigkeiten bei seinem Leben und seiner Seele zu betheuren, wie viel unwürdiger muß es senn, Erdichtungen und flüchtige

Einfälle an den Gedanken der hochsten Majestät zu knupfen, und dadurch eine Geringschätzung des Heiligen an den Tag zu legen, welche bald eine entschiedene Irreligiosität zur Folge hat! Fluch e endlich sind nicht nur Beweise des Menschenhasses, sondern auch ein freventlicher Eins griff in das Richteramt Gottes (Rom. XII, 19), dem man vorschreiben will, wie er uns und Andere strafen und zu Grunde richten soll. Ist es nun schon tadelnss werth, Andere zu richten (Matth. VII, 1), welche Ahns dungen wird sich erst der bereiten, der es wagt, dem hochsten Richter ein Strafurtheil aufzutragen, welches die Verblendung beschloßen und der wilde Ungestum auss gesprochen hat! Man vergl. Luthers Auslegung der Epistel am zweiten Sonntage nach Epiphan. (Werke Th. XII. S. 470 ff.), wo er von erlaubten und uners laubten Flüchen handelt, mit Melanchthons furs zer Erklärung des zweiten Gebotes im corpus doctrinae ©. 325 f.

# \$. 98.

Von dem Meincide und der Gottes= lasterung.

Noch mehr wird die Shrerbietung gegen Gott durch den Meineid und die Blasphemie verslest. Unter jenem verstehen wir die Treulosigkeit im Schwure, sowohl die offene, als die schlaue und heimliche, es sei bei Siden über Thatsachen, oder Versprechen; in jedem Falle ist sie ein Verbrechen gegen den Staat, das Gewissen, und gegen Gott selbst, welches Ehrlosigkeit und schmerzliche Reue zur

Folge hat. Nur die Blasphemie, oder Lasterung der hochsten Vollkommenheit übertrift diese Missethat noch an Ruchlosigkeit, wenn ihre Schuld nicht durch die wahrscheinliche Verrücktheit des Schmähenden gemildert wird.

Es ist merkwurdig, daß der Begriff des Meineides in dem alteren und neueren Rechte viel beschranfter ges fäßt wird, als in der Moral. Schon Cicero fagt: Falsum jurare non periurare est, sed id non facere, quod ex animi tui sententia juraris, periurium est (de offic. III, 33). Das kanonische Recht hat mit Berufung auf Malach. III, 5. denselben Unters schied beibehalten, und auch die protestantischen Kirchens rechtslehrer nennen gewissenlose Zeugeneide nur falsche Eide, indem sie glauben, den Meineid auf die Bundbrüchigkeit in Zusagen und Versprechungen beschräns ten zu mussen (Boehmer principia juris canon. §. 339). Nun ist es zwar gewiß, daß die Juden den Meineid darum nur auf Versprechungseide bezogen und beziehen mußten, weil Zeugen bei ihnen gar nicht schwuren, sons dern von den Richtern beschworen wurden (איניברער) έξορκίζω σε), die Wahrheit zu sagen; allein das hielt sie nicht ab, die falschen Zeugnisse den schweren Verbrechen zuzuzählen (Matth. XV, 19), und da bei uns der Zeus geneid eben so feierlich ist, wie der Pflichteid, so scheint cs auch gerecht, beide mit gleichem Maasstabe zu messen, und also auch ihre Verirrungen mit einem Namen zu bes Ein verpflichteter Cassenbeamter, der nach langer Treue einmal in einer bedrängten Stunde sich an dem dffentlichen Gute vergreift, oder ein Soldat, der

voll Verlangen nach Freiheit aus seiner Jestung entweicht, verdient wohl noch eher Begnadigung, als ein erkaufter Beuge, der einen Angeklagten durch seine falsche Aussage um sein Glud, vielleicht um Ehre und Leben bringt. Dabei steht überdieß das kanonische Recht auch mit dem Sprachgebrauche (main, verkehrt, treulos) und der Natur der Sache im Widerstreite; denn nicht der treus lose Zeugeneid, sondern der, welcher von dem Schwörens den zwar mit gutem Glauben, aber doch irrig geleistet wird (wenn er j. B. den Cajus mit dem Sempron vers wechselt), kann ein falscher Eid heißen. Der Meineid hat daher nach unserer Ansicht ein gedoppeltes Merkmal: 1) das der Treulosigfeit, oder des Truges (dolus), wo man wissentlich anders spricht, als man denkt, oder entschlossen ift, also sich mit seinem eigenen Bewußtsenn, und zwar im Angesichte Gottes, entzweiet. Aeusterlich der flare, von dem Schworenden wohl aufgefaßte Sinn der Rede, innerlich der Widerstreit des Gewissens, das ift die Seele dieses Verbrechens. Manche suchen zwar Diesen Vorwurf dadurch von sich abzuwenden, daß sie den Sinn der Eidesformel willführlich beugen, entstellen, abandern, oder ihn mit einem heimlichen Vorbehalte (Mentalreservation) erfassen (verba jurisiurandi per varias artes mutare. Tacitus hist. IV, 41). schloß Kleomenes einen Waffenstillstand mit den Argivern auf drei Tage, überfiel sie in der dritten Nacht, todtete eine große Zahl, und wollte nachher sich mit der Auss flucht entschuldigen, er habe nur drei Tage, aber nicht drei Rachte für die Waffenruhe zugesagt, und im Kriege sei ein Stratagem erlaubt (Plutarchus in lacon. apophthegm. opp. VI, 833. Reiske). So beschwor

Arius ein orthodoxes, von ihm geschriebenes Glaubenss bekenntniß, hielt aber ein heterodores von seiner Hand unter dem Mantel, und glaubte nun, als er in der Folge ju feinen Jrrthumern juruckfehrte, mit gutem Gewiffen geschworen zu haben, er wolle lehren, wie er geschrieben (Socratis H. E. I, 38). Aber Wig und Doppelfinn muffen eben so fehr vor der Religion die Kniee beugen, wie die Politik vor dem Rechte; ja es wird sogar durch Sophismen dieser Art die Treulosigkeit verdoppelt, weil sich die Luge mit dem Betruge verbindet, das Vertrauen des Anderen zu tauschen und zu berücken. Dann besteht 2) der Meineid eben sowohl in der Treulosigkeit der Aussage, als des Versprechens, weil die Lugenhaftigkeit beider gleich unfittlich und verwerflich ift, und sich auch beide in vermischten. Siden, wie der Relis gionseid, so berühren, daß sie kaum getrennt und unters schieden werden können. Es ist sogar ein obligatorischer Meineid noch verzeihlicher, als ein affertorischer, weil bei diesem der Widerspruch des Wortes und Gedankens unmittelbar und auffallend gefühlt und wahrgenommen, bei jenem aber oft durch den Lauf der Zeit und den Bechsel der Versuchungen gemildert wird. Ein Chebrecher perlett die beschworne Treue, wie ein falscher Zeuge, und doch fann er minder schuldig senn, wenn er in einem Augenblicke der Selbstvergessenheit handelt, die sich bei einem lügenhaften Schwure vor Gericht nicht denken läßt. Aus diesen Bemerkungen erhellt denn auch die entschiedene Unsittlichkeit des Meineides, weil er 1) den Schwo. renden in der Tiefe seines Innern mit sich selbst entzweit, und ihm ein Brandmal in sein Gewissen druckt (1. Lim. IV, 2). Ein Mensch, der im Angesichte Gottes anders

spricht, als er denkt, zerreißt das heilige Band, das seinen Willen mit der Vernunft vereinigt, wird feiner sittlichen Würde verlustig und entweihet den Adel der menschlichen Ratur. Zugleich verläugnet er 2) Gott, seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, spottet seiner Welts regierung und der moralischen Ordnung der Dinge, in welcher er lebt, und finkt von der Aehnlichkeit mit seinem Schöpfer zur Gemeinschaft mit dem Vater der Luge herab (Malach. III, 5. Weisheit Salom. XIV, 25. 1. Lim. I, 9 f. Joh. VIII, 44). Endlich begeht der Meineidige auch 3) ein Verbrechen gegen den Staat, dessen Wohls fahrt nur mit dffentlicher Wahrhaftigfeit und Treue bes stehen kann. Moses versöhnte es durch ein Schuldopfer (3. B. V, 4f.); die Romer überließen die Strafe des Meineides den Göttern und ahndeten ihn nur burch In famie; noch jest ist Chrlosigkeit und Unfahigkeit zu öffents lichen Aemtern eine natürliche Folge dieses Vergehens, die auch in unserer burgerlichen Verfassung gesetzlich ein: treten muß, wenn man, wie schon oben erinnert wurde, kunftig burgerliche Eide, Aussagen bei Pflicht, Gewiffen und Ehre, und eigentlich religibse Betheurungen gehörig unterscheiden wird. Man vergl. Gogens ausführliche Belehrungen über den Eidschwur in Predigten. Leipzig 1798.

Unter der Blasphemie verstanden sonst die Eris minalisten eine Injurie, oder Beleidigung Sottes, und theilten sie in die wortliche und thätliche (das Sacrilegium der Römer) ein (Meisters principia juris criminalis §. 311). Aber Sott kann von Menschen gar nicht verletzt, oder beleidigt werden (Hiob XXXV, 5 s), und Vergehungen an heiligen Segenständen, z. B. der Vibel, der Hostie, dem Altare, durfen nur nach den herrschenden Cultusgesetzen eines kandes beurtheilt werden. Die Moral betrachtet vielmehr die Blasphemie als eine herabwurs digung und Schmähung Gottes, die nur als vermessenes, wenn schon eitles und vergebliches Attens tat, seine unerreichbare Majestat zu Bebrechen der Creatur herabzuziehen, vers werstich und strässich ist. Selbst hiebei muß die wahre und scheinbare Sotteslästerung vorsichtig unterschieden werden. Es ist noch nicht Blasphemie, wenn man einen Gogen schmäht (2. Kön. XVIII, 30), oder von irgend einer abers glaubischen Gottesverehrung mit Unwillen und Berachtung Sofrates, Jesus und Stephanus wurden uns spricht. gerechter Weise als Gotteslästerer verurtheilt (Matth. XXVI, 65. Apostelgesch. VI, 11); Calvin läßt den Gervet unter gleichem Vorwande verbrennen (Caluini epistolae, ep. 156 f.), da er doch nur ein unglücklicher und mits leidswürdiger Schwärmer war; ein wüthender Francis caner zu Frankfurt schlägt einen von der Kanzel kommens den Dominicaner mit dem Kreutze nieder, weil er seine Läugnung der unbesteften Empfängniß der Marie für Blasphemie erklärte (Voltaire diction. philos. unter Blaspheine). In Rom, Reapel und Madrid kann dem unwissenden und schwarmerischen Priester Manches für Sotteslasterung gelten, was eine erleuchtete Vernunft billigt, und die Bibel selbst als himmlische Offenbarung leget. Die eigentliche Blasphemie besteht vielmehr darins nen, daß man frei und vorsätzlich das höchste Westen menschlicher Thorheiten und Laster beschuldigt; daß man sich ihm gleichstellt, und wie Gott verehrt senn will (2. Theff. II, 4); daß man des Glaubens an den Schöpfer spottet,

noch immer geneigt ist, zu den hierarchischen Ansichten des Mittelalters, ja wohl gar zur theofratischen Strenge des Judenthums, zurückzukehren. Die Moral, welche nach dem Ausspruche Jesu (Mark. III, 28) an der Besserung des Gotteslästerers nicht zweifeln darf, be: schränft sich darauf, die Quellen dieses Frevels (Leicht: Ann, Unglaube, Trunkenheit, Unzufriedenheit mit der Vorsehung) zu verschließen; bei dem Verirrten das Gefühl seiner Schwachheit und Ohnmacht und mit ihm auch das seiner Abhängigkeit von Gott, zu wecken; den Gedanken an die hochste Majestät durch weise Ansichten der Natur . zu beleben, und dem Unglucklichen, der sich so weit vers geffen kann, seinen größten Wohlthater zu schmaben, auf die vielen unverdienten Beweise der Huld und Snade aufmerksam zu machen, die er in jedem Augenblicke des Lebens aus seiner hand erhalt. Mit der Ruckfehr des vernünftigen Bewußtsenns muß eine Raserei von selbst verschwinden, deren beklagenswerther Ausbruch so demus thigend für die Menschkeit ist. Man vergl. Michaelis mosaisches Recht S. 251.

#### §• 99•

# Von der Liebe zu Gott.

Eine neue, unmittelbare Religionspflicht ist die Liebe zu Gott, die im A. und N. T. als das Wesen der Tugend und Frommigkeit betrachtet, namentlich aber in diesem als das unterscheidende Kennzeichen eines wahren Christen dargestellt wird. Die Geschichte dieses Begriffes ist fast eine Geschichte der christlichen Moral: sie lehrt uns, wie schwer es ist,

das, was jedes Herz empfindet, im klaren und deutlichen Begriffe barzustellen. Doch wird man nicht irren, wenn man die Liebe zu Gott eine, aus dem innigen Wohlgefallen an seiner bochsten Bollkommenheit hervorgehende Erhebung bes Gemuthes, jur Gemeinschaft feiner herzerfreuenden Buld und Liebe nennt. Zu ihr verpflichtet uns die Natur unseres Geistes, die stille Sehnsucht unseres Herzens, ihre Verbindung mit dem Wesen der Religion, und der Inbegriff der reinsten Freuden, die sie uns gewährt. Der wahre Christ wird daher auch barauf bedacht senn, sie durch das Machdenken über die Hinfälligkeit aller irdischen Reiße, durch eine reine Erkenntniß Gottes, durch die dankbare Erinnerung an die unverkennbaren Beweise seiner Huld, und durch die Erwägung des genauen Zusammenhanges dieser Tugend mit unserer wahren Seligkeit zu nabren und zu pflegen.

Der noch immer streitige Unterschied der Theologie und Religion tritt in keiner kehre so bestimmt hervor, als in dem Abschnitte von der Liebe Sottes; denn Sottes liebe zu uns (Rom. V, 5.) gehört der Dogmatik, unsere liebe zu ihm (1. Joh. IV, 19) der christlichen Moral zu. Schon Moses empsiehlt sie den Israeliten als die Quelle aller Pflichten (5. Buch VI, 5. X, 12. XI, 1. 13.); David (Psalm XIII, 2.) und Assaph (LXXIII, 23—28) pflichten ihm bei; Jesus stellt sie an die Spize seiner Religionslehre (Ratth. XXII, 37. Mark. XII, 29. Joh. XII, 34 f.); Paulus vennt sie des v. Ammons Mor. II. B.

Gesetzes Erfüllung und ein Band der Vollkommenheit (Rom. XIII, 10. Coloss. III, 14.); Johannes schils dert sie mit herzergreifender Einfakt und Innigkeit (1. Br. II, 5. 15. IV, 16 ff. V, 3); und in demselben Sinne und Geiste wird sie auch von den übrigen Aposteln ges priesen (2. Petr. I, 4. Jak. IV, 4). Wie klar und deutlich indessen alle diese Bekehrungen sind, so haben sie doch zu verschiedenen Ansichten, ja selbst zu großen Bers irrungen Unlaß gegeben, je nachdem sie reinverständig, oder reingemuthlich aufgefaßt und dargestellt wurden. Eine furze Uebersicht der Seschichte dieser Lehre, deren monographische Bearbeitung sehr zu wunschen ist, muß daher der Entwickelung der Begriffe vorangehen. die religibse Sentimentalität nirgends mehr Nahrung findet, als in dem Gefühle einer frommen Liebe; so ers innerte schon Antigonus, ein Schüler Simeons, des Gerechten, man muße Gott uneigennützig, und nicht des kohnes wegen dienen. Doch handelt er weniger von der Liebe, als von der Furcht Gottes (capita patrum cap. I. S. 3. in der Mischna von Surenhuse) und kann also auch nicht als der Urheber des Purismus der religibsen Liebe angesehen werden. Unter den Kirchenvätern hat sie Augustin als ein Streben des ganzen inneren Menschen nach dem Ideale aller Zeiten in Gott erfaßt und darges stellt. Die Seele, spricht er, sehnt sich nach einem Gute, und wählt es nicht zum Gegenstande flüchtiger Betrachs tung, sondern zum bleibenden Besitze (bonum quaerendum animae, non cui supervolitet judicando, sed cui haereat amando, et quid hoc, nisi Deus? De trinit. VIII, 3. 5.) Diese sehr richtige Ansicht wurde aber bald durch mystische Begriffe verdrängt, deren

Entstehung man bei Plato zu suchen hat. Dieser Weltweise unterschied nemlich in seinem Symposium die irdische Benus, der Sinnenliebe Mutter, von der himms lischen Aphrodite, die, weil sie eine gottliche Seele (ψύχη Θειοτάτη) ist, nie auf Erden erscheinen Von ihr stammt die geistige Liebe des Guten (ἔρω**ς** ayaGou), und diese Liebe ist eine Gottheit. dieser reinen Liebe, sagt nun Plotin, will sich die Seele mit Gott vereinigen, (EvwAnvai Bekei Beco), ruht in ihm aus, verliert sich in ihm, und gehet unverrückt in seinem Wesen unter den seligsten Gefühlen auf (Ennead. III, 5. VI, 8). Aus dieser Quelle des spåteren Quietism schöpfte der von Scotus Erigena übers sette Pseudony sius, wenn er in seiner mystischen Theologie (opp. Venet. 1755. I, 366) bemerkt: "Gott ist die bewegende Kraft, die Alles aufwärts zieht, keinen Anfang und kein Ende hat, Alles vereinigt und vermischt (δόναμις ένωτική) und wie ein Cirkel wieder ju ihm zuruckfehrt." Bestimmter und deutlicher lehrte dasúr Bernhard' von Clairvaux (de diligendo Deo, opp. ed. Mabillon, Paris 1690. Vol. I. S. 584 ff.), die Liebe zu Gott gehe zwar von der Sinnlichkeit aus, endige aber im Geiste, weil sie unendlich sei; sie musse den Lohn nicht suchen, sondern seiner wurdig werden; man moge daher die Liebe des Bedurfnisses, oder des natürlichen Menschen, von der Liebe der Hofnung, wo man im Leiden von Gott Beistand erwartet, und diese wieder von der Liebe zu Gott wegen seiner Vollkommen: beit unterscheiden; bis es der Mensch endlich dahin bringe, fich selbst und sein eigenes Gluck nur um Gottes willen zu lieben: sic affici deisicari est. In dem bekannten

Buche von der Nachfolge Christi, welches man Thomas von Rempen, oder Hammerlein zus schreibt (vergl. m. Geschichte der homiletif. Gottingen 1804. S. 96 ff.) wird die Liebe zu Gott zwar auch als ein Drang nach Freiheit, nach der Entfernung von der Welt und nach innerer Geligkeit dargestellt (de imit. Christi 1. III. c. 5.), aber mehr in furzen Sagen und gefühls vollen Seufzern, als mit der nothigen Klarheit und Bes stimmtheit der Begriffe. Zur Zeit der Reformation wurde diese Lehre, wie aus dem trefflichen Artifel der Apologie der A. Conf. von der Liebe und Erfüllung des Geseges erhellt, mehr in Beziehung auf die auffere Werkheiligkeit der Kirche, als ihrem inneren Wesen nach, erdrtert. Aber in dem folgenden Jahrhuns derte faßte der Spanier Molinos in seinem geists lichen Wegweiser (1675) die Liebe zu Gott als Anschauung der ewigen Wahrheit und Gottes selbst, ohne Gestalt und Bild, als süße Ruhe und Sattigung, als reines, vollkommenes, passives Gebet auf, und erregte dadurch die quietistischen Streitigkeiten, an welchen die Dame Sunon, und nach ihr Fenelon in einem Buche voll Salbung (maximes des Saints sur la vie interieure. Amsterd. 1698) Theil nahm, wo er die Stufen der Liebe zu Gott beinahe wie Bernhard bestimmt, aber ihre höchste Reinheit und Vollkommenheit in der Anhängs sichkeit an ihn sucht, die sich auch dann nicht vers låugnen durfe, wenn er uns in die tiefste Holle verstieße. Diese und ähnliche Uebertreibungen entzweiten ihn mit Bossuet, der im J. 1699. sein Buch in Rom verdammen ließ, und ihn zu einem feiers lichen Widerruf nothigte (histoire de Fenelon par

Mr. de Bausset. Paris 1808. t. I. p. 225 ff.) Wie chrwurdig auch der romantische Fenelon in dieser Fehde erscheint, so ist es doch gewiß, daß der altere und neuere . Quietism, und namentlich der Wahn von einer fils len Wesensvereinigung mit Gott, die Sitten in und auffer den Klöstern sehr verdorben, und Schänd: lichfeiten erzeugt hat, die fich faum die berüchtigten Karpofratianer erlaubten. Man vergl. Pitaval causes célèbres par Richer, Amsterdam 1772. tom. II. 1 ff. und vor Allem Vie de Scipion de Ricci, evêque de Pistoie par Potter. Bruxelles 1825. tom. I. p. 404 ff. Durch die Kantische Philosophie, die sich nach Srundsätzen mit der religiösen Gemuthlichkeit entzweiet hat, wer die Liebe zu Gott fast ganz aus der Reihe der Lugenden ausgestrichen; da nannte sie Fichte neinen Affect des Sepns, durch den das gewesene Ich in das reine, gottliche Dasenn hineinfällt. Sobald sich der Mensch rein, gang und bis in die Wurzel vernichtet, bleibt Gott allein übrig und ist Alles in Allem. Mensch kann sich keinen Gott erzeugen; aber sich selbst, als die eigentliche Regation, kann er vernichten, und dann versinkt er in Gott. (Anweisung zum seligen Leben. Berlin 1806. S. 240)." Die oben genannte Supon, deren Strome (torrens) neuerlich wieder übers sest wurden, hat sich über diesen hochsten Culminations, punkt der reinen Liebe'nicht stärker ausgedrückt, und bei der genauen Verbindung, in welcher das Bewußtsein unseres reinen Selbst mit der Joee Gottes steht, darf es uns nicht wundern, wenn dieselbe mystische Laus schung auch in unseren Tagen wiederkehrt. Man vergl. Ståndlins Geschichte der dristlichen Moral seit dem

# 134 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Wiederausleben der Wissenschaften. Sottingen 1808. S. 631 ff.

Diese Bemerkungen reichen hin, uns auf die Ber: irrungen aufmerksam zu machen, die man in dieser wichs tigen Lehre zu vermeiden hat. Alles hängt hier von einem bestimmten und vollständigen Begriffe der Liebe ab. Es ist nicht hinreichend, sie, wie in Kants Moral ges schieht, nur pathologisch als Reigung zu dem Angenehe men zu betrachten, die moralische Liebe aber in der Achs tung für die Pflicht aufgehen zu lassen; denn gerade durch die Unachtsamkeit, mit der die kritische Sittenlehre der himmlischen Liebe die Augen ausstach, um sie als gemeine, irdische Venus in das Leben einzuführen, erhielt sie den Charafter einer antiplatonischen Herzlosigkeit, durch die sie sich mit allen religiösen und gefühlvollen Gemuthern ents Viel tiefer und grundlicher hatte schon zweiet hat. Descartes (Epistolae. Amstelodami 1678. 4. tom. I. p. 71. ff.) über das innere Wesen der Liebe, welche Fichte einen Affect des Senns nannte (Anweisung zum seligen Leben S. 20.), nachgedacht. Etwas lieben, heißt: es mit Wohlgefallen begehren, z. B. Speise, Spiel, Vergnügen. Ift der Gegenstand der Liebe materiell, so heißt sie sinnlich, und die Begierde geht aus dem Instincte hervor, der das Bedürfniß deffen organisch weckt, was sich der Verstand mit Wohlgefallen denkt. So entsteht der Durst aus der Empfindung einer Trockenheit in der Rehle, welche nur mechanisch das Bes durfniß des Trinkens erzeugt; kommt aber hierzu die Vorstellung eines angenehmen und 'reigenden Getrankes, so wird die Begierde Liebe, die bei Trinkern bald zur herrschenden Leidenschaft wird. So entsteht die Liebe zu

Wesen unserer Gattung aus einer Warme des Blutes, welches nach dem Herzen und der Lunge fromt, und uns instinctartig reizt, die Arme sehnsuchtsvoll nach dem noch unbefannten Gegenstande unserer Sympathie auszubreiten; diese Begierde wird aber erst Liebe durch die Vorstellung eines Freundes, oder einer Freundin, die uns wohlges fallt. Ift hingegen der Gegenstand unserer Liebe immas teriell, oder ideal, so heißt sie geistig, sittlich, himmlisch, und geht aus der freien Thatigkeit des Willens und Herzens hervor, welches, von der lebendigen Idee eines geistigen Gutes ergriffen, es ju erstreben, und seinen Besitz zu gewinnen verlangt. Dieser errunges ne Besit hat dann Freude und Wohlsenn, das mißlungene Streben nach ihm aber Niedergeschlagenheit und Traurigs feit jur Folge. Boller Besit des Angenehmen und Guten, das wir begehren, und zwar zu einem Gebrauche, der unserer Natur und Bestimmung gemåß ist, muß folglich als das Ziel und der Endzweck jeder Liebe betrachtet werden. Wenden wir uns mit dieser Ansicht zu der Liebe zu Gott, an deren geistig ssittlicher Ratur-sich nicht zweifeln läßt, so nehmen wir an ihr 1) das Merkmal eines innigen Wohlgefallens an seiner höchsten Vollkommenheit wahr (Psalm XLIII, 4. LII, 11. LXIII, 6. amor complacentiae). Wer Gott lieben will, der muß ihn gefunden haben, und wer ihn finden will, der muß ihn gesucht haben (Apostelgesch. XVII, 27); er muß ihn nicht nur in seiner wahren und ewigen Vollendung (Joh. XVII, 3), sons dern als den Inbegriff und die Quelle aller Guter (Joh. 1, 17), er muß ihn namentlich als seinen hochsten Vater

und Wohlthater (hiob X, 12) denken, der ihm ohne sein Verdienst mit unaussprechlicher huld und Gute entgegen fommt. Je fraftiger und lebendiger dieser Ges danke in uns ist, desto freier und ergreifender gestaltet er sich zu einem anschaulichen Bilde, oder Schema für den inneren Sinn, ohne welches die Idee das Gefühl nicht berühren, also auch das Wohlgefallen nicht erzeugen kann, welches zuerst Rahrung und dann Liebe selbst zur Folge hat. hieraus entsteht dann 2) die Erhebung des Gemuthes ju Gott, oder die Richtung des Verstandes, Herzens und Willens ju ihm (Matth. XXII, 37), welche auch eine Vereinis gung mit ihm genannt wird (Joh. XVII, 21 f.). ist aber die Klippe, an welcher die Mystiker aller Zeiten scheiterten. So beschreibt sie der falsche Dionpsius als eine Escendenz in die Gottheit, wo die Seele von einem heiligen Dunkel verschlungen wird; Molinos, als eine Trunkenheit der in Gott aufgelößten Seele; Bohme als eine Vermählung derselben mit ihrem himms lischen Brautigam; Fenelon, als eine Seelenehe; Malebranche als das Anschauen ewiger Wahrheit (recherches de la verité 1. V. ch. 5); Fichte als Selbstvernichtung und ganzliches Versinken in die Tiefe der Gottheit. Alle diese Vorstellungen sind aber nichts mehr, und nichts weniger, als fromme Exstasen; denn der endliche Geist kann sich zwar zu der Idee des Ewigen erheben, aber nicht zu dem Ewigen selbst, von dessen innerem Wesen er durch seine Freiheit und Person, lichkeit auf immer abgeschieden ist und

abgeschieden bleiben muß. Die Erhebung unseres Gemuthes zu Gott kann daher nach der ganzen Einrichtung unserer Natur nur eine ideale Gemeins schaft seyn, und dadurch allein wird sie einer Steigerung und eines Zuwachses in das Unendliche fabig. Sie höret nimmer auf (1. Kor. XIII, 8), weit Gott größer ist, als unser Herz (1. Joh. III, 17) und fich in eben dem Verhältnisse uns näher zu erkennen giebt (1. Kor. XIII, 12), als wir mit einem reinen herzen in seine heilige Rabe treten (Matth. V, 8) und in seinem kichte das Licht schauen (1. Joh. I, 7). Eben daber if die Liebe zu Gott aber auch keine bloße Selbstbetrachs tung und fein passives Gebet, sondern 3) eine bergs erfreuende Gemeinschaft seiner Huld und Gute (amor amicitiae), die sich auf die ewige Wirks samfeit seines Wohlwollens gegen seine Rinder (1. Joh. III, 1) grundet. So wenig die Sehnsucht nach einem unbekannten und für uns noch gar nicht vorhandenen Freunde dem Herzen Genuß und Ruhe gewährt, eben fo wenig wurde die Liebe zu Gott uns je erfreuen konnen, wenn er uns nicht mit dem reinsten und wirksamsten Bohlwollen entgegenkame und uns die vollkommenste Ueberzeugung von ihm, möglich machte. Aber wer in seiner Liebe bleibt, der bleibt in ihm und er in ihm (1. Joh. IV, 16), der stillt sein Herz in ihm (III, 19), der hat Vertrauen zu ihm (20) und seine wird vollkommen '(Joh. XV, 11), weil Gott selbst seine Liebe in dem Herzen des Lies benden fund thut (Rom. V, 5) und durch seinen Seift in ihm Friede und Freude erzeugt (Rom. XIV, 17). Das ist das Vorgefühl

4

der kunftigen Seligkeit, welches die Welt nicht kennt, der Schwarmer mißdeutet, der kalte Verstandeschrift bezweifelt, und nur der wahre Freund Jesu als den hochsten Preis seines frommen Strebens betrachtet (Joh. XIV, 23); nicht um sich überschwänglichen Gefühlen (1. Kor. II, 9) mußig hinzugeben, sondern sie in Kraft und Wahrheit zu verwandeln (1. Joh. III, 18), Gottes Zwecke zu den seinigen zu machen, ein Mitarbeiter in seinem Reiche zu werden (1. Kor. III, 9) und vor Allem die Liebe zu dem Bater durch thatige Bruderliebe zu 'bewähren (1. Joh. IV, 21). Vergebens würde man eins wenden, daß die Liebe zu Gott, wie wir sie bisher beschrieben haben, nicht geboten werden könne; denn das gilt nur von der Liebe der Sinne, nicht aber von der des Herzens, die, wie der Glaube, ihr eigenes Gesetz und ihre bestimmte Regel hat. Vielmehr vers pflichtet uns zu der Liebe gegen Gott 1) schon die Matur der Vernunft, die dem Willen ihr eigenes Ideal, das Bild des göttlichen Wesens, vorhält ihn zu demselben erhebt. Der vernünftige Mensch liebt alles Vollkommene; nun ist aber Gott der Inbegriff aller Vollendung; es ist also schon nach dem Naturgesetz Pflicht, den Schöpfer über Alles zu lieben (Descartes 1. e. pag. 74 f.). hierzu fommt 2) ein dringendes Bedürfniß unseres Herzens, weil es dem guten und dankbaren Menschen unmöglich ist, ein vollkommnes und wohlthätiges Wesen nicht wieder zu lieben. wir einen Schutzeist, der uns freundlich umschwebte (Hiob XXXIII, 23. Matth. XVIII, 10), wir würden mit ihm einen Bund schließen, ihn verehren, ihm ans bangen und mit inniger Ruhrung ergeben senn.

viel mehr muß das von unserem ewigen Bater gelten, der uns schuf, erhalt, liebt, beglückt, deffen Bild wir in unserem Inneren tragen und der uns durch Jesum zu seinen Kindern weiht (1. Joh. III, 1. IV, 19)! Ueberdies ist die Liebe zu Gott 3) die Seele der Res ligion und das Band aller Vollkommenheit (1. Tim. I, 5). Sie befreiet nicht nur den Willen von der herrs schaft finnlicher Reite, sondern erhebt auch den Geist zu der Quelle aller Wahrheit, weiset ihn auf das Ziel seiner himmlischen Verufung hin (Phil. III, 14), weckt die Bernunft, belebt die freie Thatigkeit des Willens, bes fördert die Theilnahme an dem Glucke Anderer und macht uns alle Pflichten als Absichten Gottes doppelt theuer. Jesus hieng mit der reinsten und innigsten Liebe an seinem Vater und war eben deswegen der edelste Freund seiner Bruder (Joh. X, 17). Auch im Leben ift reine Gottess liebe das Siegel der Unschuld und Treue, das Leben des Geistes, und heiligt den Bund der Freundschaft für die Ewigkeit. Zuletzt ist sie auch 4) eine Quelle der reinsten und herrlichsten Freude. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, singt Assaph, so bist doch du, o Gott, immer des Herzens Trost und Theil (Psalm LXXIII, 23). Sie vereinigt den Menschen mit Gott, erleuchtet seinen Verstand, gewährt dem Herzen den edelsten Frieden (Rom. V, 5), erhebt es zu der Zuversicht, ein Theilnehmer an dem Wachsthume seines himmlischen Reiches zu senn, beruhigt es unter allen Stürmen des Lebens (Rom. VIII, 18.) und flößt ihm noch im Angesichte des Todes den stärkenden Muth eines festen und siegenden Vertrauens ein (ebend. 30. 1. Joh. III, 21). Hiernach bleiben uns nur noch die

# 140 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

wichtigsten Mittel übrig, die Liebe zu Gott in uns zu. erzeugen, sie zu stärken und zu nähren. Billig fangen wir hier 1) mit einer ernsten Erwägung der Bluchtigkeit und der unbefriedigenden Reige aller irdischen Güter an. Die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer sie liebt, in dem ist keine Liebe des Vaters mehr (1. Joh. II, 15). Jeder frage sich doch, ob die Sinnenwelt ihm gewähret, was ex sucht, Friede für sein Herz (Matth. XI, 29) und Rube für seine Seele; er frage sich, ob irgend eine Befriedis gung seiner Luft seinem Geifte genügte; ob Reichthum, Bergnügen und Sättigung seines Ehrgeitzes ihm bleibens den Genuß verschaffte? Gerade diejenigen, die ihr ganges Leben der Habsucht, der Ruhmbegierde, den mannichs fachsten Zerstreuungen und Sinnenreißen widmeten, bes seufzen bald vergebens die Eitelfeit ihres Strebens (Pred. Sal. II, 1. f.) und ihre Entfernung von dem wahren Gute, in dessen täglich wachsendem Besitze sie so zufrieden und glucklich senn könnten. In der Brust eines denkens den Menschen muffen Betrachtungen dieser Art bald eine edlere Sehnsucht und höhere Bestrebungen wecken und eine freiere Richtung des Willens vorbereiten. mehr wird diese 2) durch eine religidse Seistes, bildung und genauere Renntniß Gottes befördert werden. Allgemeine Vernunftideen von der Würde des Menschen und seiner sittlichen Bestimmung können zwar den Seist aus seiner Trägheit wecken, welche die Euthanasie aller Tugend ist; aber volle Befriedigung gewähren sie dem denkenden Menschen nicht. Gott, dem ewigen, liebenden, begluckenden Vater findet. er die wahre Quelle des Lichtes, der Freiheit, des Trostes,

der Freude und des ewigen Lebens (Joh. XVII, 3). Ber daher dem edlen Bedürfniffe einer höheren Liebe genügen will, der suche den Unendlichen in sich selbst, in seinem Geiste, in seinem Herzen; er suche ihn in der Natur, diesem Schauplaße eines immer neuen Wechsels reiner Schönheit und segnender Gute; er blicke auf zum himmel, diesem seierlichen Bürgen seiner Unendlichkeit; er werde vertraut mit Jesu, dem himmlischen Verkuns diger der Liebe (Joh. III, 15 f.), und mit dem Geiste des frommen Schulers, der an seiner Brust lag. dige Gotteskenntniß wirkt auch Wohlgefallen an ihm, und aus diesem geht die Liebe von selbst, wie die Warme aus dem Lichte, hervor. Diese Einsicht muß aber noch 3) auf das herz jedes Einzelnen und auf die ganze Geschichte seines Lebens anges wendet werden. Er denke nur an die Talente, die ihm Gott verliehen hat, an die Vorzüge, die ihn vor Ans deren auszeichnen, an die Eltern, durch die ihn die Vorsehung beglückte, an die Freunde, die seine Tage erheitern, an den Wirkungsfreis, in den er eingeführt wurde, an den Erfolg seiner Bemuhungen, an den Segen seiner Arbeiten, an seine Rettung aus Gefahren, an manche unerwartete Wendung seines Schickfals, an das Ende seiner Versuchungen und Leiden, und an das Wort der Verheißung, er, der rechte Vater werde uns auch fünftig überschwänglich mehr gewähren, als wir bitten und verstehen (Ephes. III, 20). Wer das Auge seines Geistes nicht verschließt und nicht jeder dankbaren Empfindung abgestorben ift, der wird sich durch diese Erinnerungen auch bald zur innigen Liebe gegen Gott erweckt fühlen.

# 142 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Vergl. m. Religionsvorträge im Geiste Jesu: daß die Liebe zu Sott die Seele der mensch lichen Tugend sei. V. I. Göttingen 1804.
S. 133. f.

..... \$... IOO.

## Das Gebet.

Der Freund Gottes ist gewiß auch ein Freund des Gebetes. Das haben schon Sokrates, Plato, Epiktet, Antonin und Jamblichus gelehrt; unter den Juden haben es Moses, Davidund die Propheten dringend empfohlen; sur den betenden Christen ist Jesus das höchste Muster durch Lehre und Beispiel, und von ihm ist der Geist der christlichen Andacht auch in seiner ganzen Kraft auf die Apostel übergegangen. Doch hat sie an Mariemus von Tyrus, Rousse au und Kant, erklärte Gegner gefunden, von welchen man noch immer lernen kann, den Mißbräuchen des Gebetes zu begegnen.

Eine unmittelbare Folge der Liebe zu Gott ist das Sebet. Da in der neueren Zeit über den Werth dieses frästigen Rahrungsmittels der Religiosität viele fühne und wegwersende Urtheile gefallen sind; so wird es nöthig sepn, eine kurze Geschichte desselben in und ausser dem Christenthume vorauszuschicken. Schon die heid nie schen Moralisten lehrten, der Mensch müsse alle seine Geschäfte mit den Söttern beginnen, welche die Urheber alles Slückes und aller Wohlfahrt seien (nävra äya La dei äiter Sei äiter Larchus de Iside

et Osir. init.). Ehe Sofrates im Limaus des Plato den Ursprung der Welt zu erklären versucht, wendet er sich zuerst an die Gotter und fleht sie an, ihm Ger danken zu verleihen, die ihnen wohlgefallen. spricht Demosthenes (für die Krone), und Cicero in mehrern seiner wichtigsten Reden. Ramentlich richtet aber Sofrates sein Gebet an den Beog owtho, oder, wie ihn Tacitus nennt, den Jupiter liberator, dem der sterbende Seneca seine letten Blutstropfen weihte. Plato berichtet (de legg. 1. X), es sei eine bei Gries den und Barbaren herrschende Sitte, bei dem Aufgang und Riedergang der Sonne, sich zu Gott zu erheben, und ihn im Gluck und Ungluck anzustehen; er selbst lehrt in einer eigenen Abhandlung über das Gebet (Alcibiades U), alles Sute komme zwar von der Vorsehung, doch muffe man fie nicht um ein bestimmtes Sinnengut, sons dern um Weisheit und um Abwendung des Bosen bitten, auch wenn wir es uns thorichter Weise wünschen sollten (Ζεῦ βασιλεῦ, τὰ δείνα καὶ ἐυχομένοις ἀπαλλέξειν xédeve). Auch die Romer beteten bei der Wahl ihrer Obrigkeiten, bei Abfassung der Gesetze, bei der Eins weihung öffentlicher Gebäude, und für den Segen der Feldfrüchte an dazu bestimmten Festen (Feriae sementinae), wie wir aus dem Ovid wiffen, der uns ein schönes Formular dieser heidnischen Andacht aufbewahrt hat (Fast. lib. I. fin.). Noch wurdiger ift der berühmte Homnus des Stoikers Rleanth; denn die Mitglieder der Stoa erklärten es geradezu für Thorheit, sich das von den Gottern zu erbitten, was man fich von einem edlen Freunde zu verlangen schämen würde (Seneca de benefic. lib. VI); darum wunschten sie sich von der

# 142 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Vergl. m. Religionsvorträge im Geiste Jesu: daß die Liebe zu Sott die Seele der mensch lichen Tugend sei. B. I. Göttingen 1804.
S. 133. f.

\$. 100.

#### Das Gebet.

Der Freund Gottes ist gewiß auch ein Freund des Gebetes. Das haben schon Sokrates, Plato, Epiktet, Antonin und Jamblichus gelehrt; unter den Juden haben es Moses, David und die Propheten dringend empsohlen; sur den betenden Christen ist Jesus das höchste Muster durch Lehre und Beispiel, und von ihm ist der Geist der christlichen Andacht auch in seiner ganzen Kraft auf die Apostel übergegangen. Doch hat sie an Mariemus von Tyrus, Rousseau und Kant, erklärte Gegner gefunden, von welchen man noch immer lernen kann, den Mißbräuchen des Gebetes zu begegnen.

Eine unmittelbare Folge der Liebe zu Gott ist das Sebet. Da in der neueren Zeit über den Werth dieses fräftigen Rahrungsmittels der Religiosität viele kühne und wegwersende Urtheile gefallen sind; so wird es nöthigsen, eine kurze Seschichte desselben in und ausser dem Christenthume vorauszuschicken. Schon die heid nie schen Moralisten lehrten, der Mensch müsse alle seine Seschäfte mit den Söttern beginnen, welche die Urheber alles Slückes und aller Wohlfahrt seien (nävra äya 9a dei äiteis Jai napa two Jewr Plutarchus de Iside

wird verworfen (Klagl. Jerem. III, 8). Denselben Glauben sprechen auch die Apokryphen aus (Sir. XXXV, 20); doch gedenken sie eines besondern Engels des Gebetes, der das Flehen der heiligen vor Gott bringt. Esta's Zeiten beteten die Juden zu bestimmten Zeiten : des Morgens (שררת), Nachmittags (מכרה) und Abends (ערבית), vor und nach Tische (Psalm CXXVI und CXXXVII), bei der Vorlesung des Gesetzes, für die Rranken, die Obrigkeiten und gegen die Reger (Vitringa de synag. vet. S. 1047 f.) Im N. T. giebt Jesus selbst die herrlichsten Vorschriften für fromme Beter. empfahl vor Allem das stille Privatgebet (Matth. VI, 6), bæedelte den judischen Kaddisch (9. ff.), drang bei seinen Soulern auf ein wiederholtes Gebet zur Starfung ihres moralischen Sinnes (Matth. XXVI, 41. Maf. XI, 25. luk. XVIII, 1. XXI, 36) und erklarte ihnen feierlich, daß jedes im Geiste seiner Religion Gott vorgetragene Gebet gewiß werde erhort werden (Joh. XVI, 23). selbst betet oft (Matth. XIV, 23. Luk. VI, 12), aber nie zur bestimmten Zeit, wie die Juden, und auch nicht um ein bestimmtes Gut (Matth. XXVI, 39), sondern bei einer besonderen Erhebung seiner Seele, oder wenn er einer höheren Starkung bedurfte (Matth. XXVI, 36); er betet fur die Kinder (Matth. XIX, 13), für seine Schüler und Nachfolger (Joh. XVII, 12 f.) und naments lich am Grabe des Lazarus (Joh. XI, 41 f.); diese Stelle enthalt das merkwurdigste leßte und folgenreichste Gebet, das je aus dem Munde eines Sterblichen zum himmel auf: fieg. An diesen Grundsagen hielten auch die Apostel fest (Rom. XII, 12. 1. Kor. XIV, 13 - 15. 1. Petr. v. Ummons Mor. II. B. 10

## 144 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

Huld der Cotter nur die Ergebung in ihr Schicksal (Epicteti enchiridion c. 52). Bittet Jemand die Götter um Befriedigung seiner Lust, sagt Antonin (de se ipso l. IX. 5. 40.), so stehe du, daß dich die Begierde nicht reiße; wunscht ein Anderer die Befreiung von seinen Leiden, so flehe du um Geistesstärke, das Ungluck zu ertragen; bittet ein Dritter, daß ihm das Schicksal sein geliebtes Kind nicht raube, so wunsche du dir den Muth, diesen Verlust nicht zu fürchten. Treffend faßt Jamblichus den Geist des Gebetes auf, wenn er bemerkt: es weckt das Gottliche in uns, erhebt unser Wesen zur Vollkommenheit und versetzt uns in die Rahe Gottes, daß wir von ihm in unserer Schwäche, Muth, Starke und Vollendung gewinnen (70 Desov ev ήμιν και νοητον και έν έγειρεται έν ταις ἔυχαις και συνάπτεται πρός αυτοτελειότητα. De mysteriis Aegyptiorum sect. I. c. 15). Genau hier ist der Scheideweg, wo sich der Glaube von dem Aberglauben und der Schwärmerei trennt. Rach dem A. T. haben schon die Patriarchen das Gebet mit der Religion in die genaueste Verbindung gesetzt. Abraham und Isaak beteten des Morgens und Abends (1. Mos. XIX, 27. XXIV, 63); dem Moses wird einer der erhabensten und ruhrende ften Psalmen (XC) zugeschrieben; aber der fleißigste Beter ist David (Ps. LXXXVIII, 14), der an der gewissen Erhörung seines Flehens feinen Zweifel hegt (VI, 10. LXV, 3. LXVI, 20). Auch Salomo's Gebet um Weisheit ist reich an großen Gedanken (1. Kon. III, 9 f.): nach dem Berichte des Propheten gewährt Gott Die Bitte des Histias um Verlängerung seines Lebens (Jes. XXXVIII, 10 ff.), und nur das Gebet des Frevlers

wird verworfen (Klagl. Jerem. III, 8). Denselben Glauben sprechen auch die Apokryphen aus (Sir. XXXV, 20); doch gedenken sie eines besondern Engels des Gebetes, der das Flehen der Heiligen vor Gott bringt. Esta's Zeiten beteten die Juden zu bestimmten Zeiten : des Morgens (מכרה), Nachmittags (מכרה) und Abends (ערבית), vor und nach Tische (Psalm CXXVI und CXXXVII), bei der Vorlesung des Gesetzes, für die Kranken, die Obrigkeiten und gegen die Reper (Vitringa de synag. vet. S. 1047 f.) Im R. T. giebt Jesus selbst die herrlichsten Vorschriften für fromme Beter. empfahl vor Allem das stille Privatgebet (Matth. VI, 6), veredelte den judischen Raddisch (9. ff.), drang bei seinen Schülern auf ein wiederholtes Gebet zur Stärfung ihres moralischen Sinnes (Matth. XXVI, 41. Maf. XI, 25. Luk. XVIII, 1. XXI, 36) und erklarte ihnen feierlich, daß jedes im Geiste seiner Religion Gott vorgetragene Gebet gewiß werde erhort werden (Joh. XVI, 23). selbst betet oft (Matth. XIV, 23. Luf. VI, 12), aber nie zur bestimmten Zeit, wie die Juden, und auch nicht um ein bestimmtes Gut (Matth. XXVI, 39), sondern bei einer besonderen Erhebung seiner Seele, oder wenn er einer höheren Starkung bedurfte (Matth. XXVI, 36); er betet für die Kinder (Matth. XIX, 13), für seine Schüler und Nachfolger (Joh. XVII, 12 f.) und naments lich am Grabe des Lazarus (Joh. XI, 41 f.); diese Stelle enthalt das merkwurdigste lette und folgenreichste Gebet, das je aus dem Munde eines Sterblichen jum himmel auf: fieg. Un diesen Grundsagen hielten auch die Apoftel fest (Rom. XII, 12. 1. Kor. XIV, 13 - 15. 1. Petr. p. Ammons Mor. II. B. 15

1V, 7) und giengen den Gemeinden mit ihrem Beispiele voran (Apostelgesch. I, 14. XVI, 25. Ephes. I, 16); auch fordern sie bisweilen zu bestimmten Furbitten auf (1. Thest. V, 25. 1. Tim. II, 1. Joh. V, 15); doch näherten sie sich hier und da wieder dem judischen Cultus (Apostelgesch. III, 1) und einzelnen Gebräuchen der Sne nagoge (Joh. V, 16), die, auch bei den schon damals getroffenen Abanderungen (1. Kor. XI, 4), doch unseren Sitten und Bedürfnissen nicht mehr zusagen. So waren denn auch die Gebete der ersten Christen nach Inhalt und Form judisch; man sprach die unter den Juden ges wöhnlichen Danksagungen bei dem Genusse der Speisen; man wusch sich die Hände vor dem Gebete (Hebr. IX, ro); man betete nicht knieend, sondern stehend (de geniculis adorare nefas ducimus. Tertullian. de cor. mil.); man erhub Augen und Hande und bewegte die Fusse; man betete des Tages dreimal und wandte sich dabei gegen Morgen; man betete fur Obrigkeiten und Kranke, für Buffende, die Ratechumenen, für Besessene, und las spåter an großen Festen auch eigene Litaneien ab. So entstand der Glaube an die Zauberfraft des Gebetes, der sich lange unter den Christen erhalten hat; wie Alers ander zu Constantinopel dffentlich um den Tod des Arius betete (Theodoreti H. E. I, 14), so warf Luther zu Weimar, wie er selbst sagt, Gott am Krankenbette des Hypochondrischen Melanchthon "den Sack des Gebetes vor die Fusse (W. Th. XXI, S. 99)"; und noch in unseren Zeiten betete Lavater zuweilen mit einem Bers trauen, welches nahe an Ueberspannung und Vermessens helt grenzte (s. Lebensbeschreibung v. Gegner. Winters thur 1802. B. I. S. 66. 202.)

Wir wenden uns zu den Bedenklichkeiten und 3meis feln, die von der anderen Seite der Kraft und Wurde des Gebetes zu nahe treten. Schon im zweiten Jahrs hunderte verwarf der scharssinnige Sophist, Maximus von Tyrus (dissertat. XI. cap. 3.) das Gebet über, haupt und suchte seine kuhne Meinung durch folgende Echlusse zu erweisen. Entweder ist Gott veranderlich, oder nicht. Im ersten Falle kann er nicht einmal mit einem weisen und standhaften Manne verglichen werden; im zweiten aber kann das Gebet in seinen Entschlussen feinen Wechsel hervorbringen und ist folglich unnüt. Entweder ist der Beter murdig, oder unwurdig. Ist er wurdig, so wird ihm das, was er wünscht, ohne Bitte gewährt; ist er aber unwurdig, so ist sein Gebet vers geblich und er fällt Gott nur zur Last (evoxdov to Θεώ). Entweder bekummert sich die Vorsehung nur um das Allgemeine, oder auch um das Besondere. Unter der ersten Voraussetzung ist das Gebet vergeblich, denn der Beter wird nichts erhalten, was mit dem Besten des Sanzen streitet; im zweiten Fall ift es abermals vergebs lich, weil ihm das Gute von selbst gegeben und eben so das Bose verweigert wird. "In demselben Sinne schreibt Rousseau: "ich danke Gott für seine Wohls thaten, aber ich bete nicht, denn um was sollte ich ihn bitten? Etwa daß er meinetwegen den Lauf der Dinge ändere, oder ein Wunder zu meinem Besten thue? Ich, der ich verpflichtet bin, die weise Ordnung der Welt und seine Vorsehung zu verehren, sollte wunschen durfen, duß er meinetwegen diese Ordnung unterbreche? Rein, ein so verwegener Wunsch verdiente eher gestraft, als erhört zu werden (Emile livre IV)". Noch stärker

# 148 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

druckt fich Rant aus, wenn er behauptet: das Gebet, als ein innerer, formlicher Gottesdienst gedacht, ist ein abergläubischer Wahn, denn es ist ein blos erklärtes Wünschen gegen ein Wesen, das keiner Erklärung bedarf, wodurch also nichts gethan, mithin Gott wirklich nicht gedient wird. Sochstens fann es nur den Werth eines Mittels jur Belebung einer guten Sesinnung haben, und eben daher nicht für Jedermann Pflicht senn (die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen' Bernunft. Königsberg 1793. S. 284 f.)". Bon dieser psychologischen Seite haben Reinhard (wie viel uns das Gebet als Erhebung des herzens werth senn musse, Pred. v. J. 1798. I, 355 f.) und Schleis ermacher (von der Kraft des Gebetes: Predd. Erste Sammlung, 2te Aufl. Berlin 1806.) die Andacht bes sonders dargestellt; daher dann Viele geglaubt haben, sich bloß auf diese Ansicht beschränken zu dürfen.

#### §. 101.

Begriff und Werth bes Gebetes.

Wir denken uns aber unter dem Gebete die andachtige Erhebung des Gemüthes zu Gott, dem allgegenwärtigen und mil= den Geber dessen, was wir bedürfen. Man unterscheidet nach Paulus das bitten de, fürbitten de und danken de Gebet, welches immer mit dem Lobe der göttlichen Größe ver= bunden ist. Da viele Veter mit beschränkten, oder selbst unrichtigen Begriffen von Gott und seinem Reiche in seine Nähe treten; so muß ihr

Gebet zu ihrem eigenen Besten oft ohne Erfolg bleiben. Aber ein Gebet, im Geiste Jesu führt nicht nur innerlich schon seine Erhörung mit sich, weil es das sur das Herz ist, was der Glaube sur den Verstand, Erhaltung unserer Gemeinschaft mit Gott; sondern es hat auch die Verheißung eines aus ser Einstusses auf die Verbesserung unseres Schicksals, der durch Geschichte und Erfahrung auf eine merkwürdige Weise bestätigt wird.

Beten heißt nach der Ansicht älterer und neuerer Moralisten (Picus de Mirandula in expositione orat., domin. Opp. Basil. 1601. tom. I. p. 225. Clodius allgemeine Religion. Leipzig 1808. S. 354 ff.) Gott, mit andachtigen Gefühlen seine Bunsche vortragen. Gewiß gehört zu jedem Gebete 1) Ans dacht, oder eine fromme Sammlung und Stimmung des Gemuthes, welche die Erhebung des Geistes ju ihm möglich macht und befördert. Es ist nicht genug, an Gott zu denken, oder über ihn zu speculiren; denn das fann auch von dem Indifferentisten, Deisten und talten Dogmatiker gemehen, den die bloße Idee Gottes noch keinesweges zum Gebete erwärmt. Die Andacht ist mehr als ein bloßer Gedanke; sie verbindet mit der Vorkellung der Größe und Majestät Gottes auch das Gefühl der Ehrfurcht, Demuth, Liebe und Dankbarkeit gegen ihn; der Verstand allein ist nie andächtig, wenn nicht das Herz an seinen Betrachtungen Theil nimmt. Fenelon nepnt daher die Andacht ein passives Gebet, und Kant eine Stimmnng des Gemuthes für Gott ergebene Gesinnungen. Diese Andacht muß sich aber auch 2)

## . 150 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

durch Erhebung der Seele thatig beweisen. Die religibse Geistesstimmung, die durch die Vetrachtung der Ratur, oder Anhörung eines erbaulichen Vortrages geweckt wird, bleibt immer nur ein leidender, oder negas tiver Zustand des Semuthes, der in der Verschwindung des Leichtsinnes, des Unglaubens, der weltlichen Zers streuung besteht. Das Gebet hingegen ist etwas Actives; es ist der Ausdruck frommer Empfindungen; es ist eine Selbstthätigkeit des Gemuthes, eine Richtung und Ers. hebung desselben zu Gott, entweder durch innere Bezies hung der Gefühle auf ihn, oder durch den Ausdruck derselben in Worten und Zeichen; Bekenntnisse unserer Schwachheit, Verlangen, Sehnsucht, Wünsche und Hofnungen eines befferen Zustandes find von ihm uns zertrennlich. Aus diesem Grunde haben daher die Sittens lehrer das Gebet eine Unterredung, oder Unterhaltung mit Gott genannt, weil man nicht beten kann, ohne von dem tiefen Gefühle seiner Abhängigkeit von Gott durche drungen zu senn und das Bewußtsenn derselben vor ihm auszusprechen. Durch den leichtsinnigen Dunkel des Unglaubens, oder den philosophischen Stolz des Stoikers, welcher eben so frei und unabhangig senn will, wie Gott, wird'schon die erste Regung des Gebetes in der Seele unterdrückt. Dieser Ausdruck unserer Andacht im Gebete ist 3) mit dem lebhaften Gedanken an seine Allgegenwart verbunden. Es ist nicht genug, uns Gott nur als Idee, als einen abstracten Begriff, als eine ewige Weltordnung zu denken; das Gebet fordert noch überdieß den vollen Glauben an seine Person, lichkeit; der Beter schreibt ihm, wie es der Wahrheit gemäß ist, nicht nur eine beharrliche Identität des

١

Subjectes (2. Mos. III, 14), einen anschauenden Vers stand und ein beharrliches Selbstbewußtsenn zu, sondern verset sich auch durch die fromme Erres gung des inneren Sinnes in eine geiftige Anschauung Gottes, und zwar durch die Vermittelung eines Gedankenbildes, wels des dem Zustande seiner Eultur und ganzen Bewußtsepus gemås Dieses Schema der göttlichen Idee in der Seele des Beters ist gewiß nur subjectiv, weil es wechselt, wie die Bildung und Affection unseres Inneren; aber von ihm hångt doch die fromme Erhebung unseres inneren Mens schen, oder der religibse Affect ab, der von dem wahren Gebete unzertrennlich ist und durch bloße Medis tation nie erzeugt werden kann (Greilings Theophas mieen, oder über die symbolischen Anschauungen Gottes. halle 1808. S. 165 ff.) Endlich wird im Gebete 4) Bott noch als der milde Geber des Guten gedacht, dessen wir bedürfen (Jak. I, 17). Der Betende nimmt besonders seine Allmacht, Weisheit, liebe, Snade und Barmherzigkeit in Anspruch; er denkt sich in Gott weniger den Richter, als den Vater; er tritt mit dem vollen Gefühle seiner Hulfsbedurftigkeit vor seinen hochsten Wohlthater; und in den meisten Fallen ist es ein besonderer Wunsch, ein stilles Leiden, ein ges heimes Anliegen, das ihn in die Rahe seines Schöpfers Menschen, die viele Jahre hindurch nicht gebetet führt. haben, erheben demuthig die Hande zum himmel, wenn sie in der Stunde der Gefahr inne werden, daß ihre Hulfe nur von dem Herrn kommt. Rach Paulus theilt sich das Gebet als Stammbegriff in verschiedene Arten,

in Bitte, Fürbitte und Danksagung (1. Tim. II, 1), welchen das Lobgebet, oder die gewährte Anerkennung seiner Große und Majestat fast immer zur Seite geht. Die Bitte, oder das Gebet im engeren Sinne, ist die Erklärung unserer Anliegen und Wunsch'e vor Gott mit dem Vertrauen auf ihre väterliche Gewähs rung (Psalm XXVII, 7). Nothwendig hångt der Inhalt und Vortrag dieser Bitten von der Einsicht und Bildung des Gottesverehrers selbst ab; denn anders betet der abergläubische, anders der gemeins sinuliche, anders der weise und christliche Freund der Andacht. Der abergläubische Beter rechnet auf Wunder und will Gott die Erfülkung von Wünschen abnöthigen, die ihm nach den moralischen Gesetzen der Welt und Natur nicht gewährt werden kons nen, z. B. Reichthum ohne Muhe, ein Amt ohne Wurs digkeit, Frommigkeit ohne Kampf und Selbstbeherrschung. Darinnen besteht ja das Wesen des Aberglaubens, daß man in der Blindheit seines Verstandes, oder mit uns weiser Berufung auf übelgefaßte Schriftstellen (Matth. XVII, 20), Gott mit andachtiger Heftigkeit und Zudrings lichkeit (Luk. XVIII, 4 f.) zwingen will, den weisen Zusammenhang des Weltlaufes zu unterbrechen und uns mittelbar in die Natur einzugreifen. So betete Luther im J. 1531. während der Krankheit des Churfürsten Johannes, des Beständigen, von Sachsen: "lieber herr Gott, erhore unser Gebet nach deiner Zusage, daß wir dir die Schlussel nicht vor die Thure werfen; denn wenn wir zuletzt über dich zornig werden und dir deine Ehre und Zinnsguter nicht geben, wo willst du denn bleiben (Werke Th. XXII, S. 809.)!" Ein solches Gebet ist

Vermessenheit und Versuchung Sottes (Matth. IV, 7. Joh. IV, 3); es beweiset eine unläugbare Unvollkommens heit der Einsicht und der Andacht; denn Gott wirkt nicht, wie Menschen, durch das Einzelne auf das Allgemeine, sondern durch Allgemeine auf das Einzelne, und seine Fus gungen durfen nicht ertrott, sondern muffen in Demuth und mit stiller Ergebung erwartet werden. Der gemeins sinnliche Beter betrachtet Gott nur als den Schuspatron seines Hauses und seiner Guter; er fleht ihn an, den Brand von feiner Sutte, Sturm und Donner von seinen Saaten, die Seuche von seinen Heerden, einen giftigen Thau von seinen Pflanzungen zu entfernen; treuherzig zählt er Gott seine geheimsten Wünsche auf und sucht seine Bitten noch durch reiche Vermächtnisse und feierliche Gelübde zu vers Dieses Gebet ist Einfalt, weil wir nicht nothig haben, den Allwissenden erst mit unseren Bedurfs nissen bekannt zu machen, (Matth. VI, 32); es ist Aberglaube, weil sich Gott nicht durch Geschenke bestechen läßt, wie Menschen (Psalm L, 10 f.); es ist Borwit, weil wir nicht wissen konnen, ob die Erfuls lung unserer Wünsche unser wahres Glück befördern werde und dem allgemeinen Weltbesten gemäß sei; es ist endlich der Beweiß einer niedrigen Denkart, weil wir dadurch zu erkennen geben, daß wir mit den höheren Sutern des Lebens nicht vertraut find, sondern die Uns dacht nur als ein Mittel zu unserem sinnlichen Wohlsenn betrachten, eine Ansicht, die mit dem Fetischism der Neger große Aehnlichkeit hat (Meiners kritische Ges schichte der Religion II, 235 ff.) Bei der Anwendung dieser Grundsätze auf das wirkliche Leben bedarf es

inzwischen einer großen Vorsicht: denn auch ein sinnliches und kindisches Gebet ist doch Vorbereitung auf ein besseres findliches (credendum, quod velit Deus in petendis corporalibus crescere fidem. Melanchthon in corp. doctr. Lips. 1572. p. 605.) Raturmenschen, dessen Inneres sich dem himmlischen noch nicht aufgeschlossen hat, kann ferner ein inniges Verlangen nach höheren Geistesgütern noch nicht erwartet werden; es unterhalt auch ein sinnliches Gebet das Gefühl der Abs Bangigkeit von Gott, maßigt dadurch die Heftigkeit der Begierde, mit der man ohne Gebet seine irdischen Zwecke verfolgt haben wurde, und bahnt der wurdigeren und edleren Bitte den Weg (2. Kor. IV, 18). Der weise und christliche Gottesverehrer endlich betet, um den immer wiederkehrenden, sinnlichen Schein in seiner Secle zu zerstreuen, um dem Gemuthe das Bedurfniß boherer Geistesguter immer gegenwartig, und die sinnlichen Meigungen und Begierden des Herzens in den nothigen Schranken zu erhalten, auch dem Herzen Ruhe, Ergebung in den gottlichen Willen, Muth und Festigkeit zu erstehen. So betete Jesus vor seinen Leiden (Matth. XXVI, 42), und Paulus im Kampfe mit schweren körperlichen Leiden (2. Kor. XII, 9); so sagt Melanchthon von dem heiligen Laurentius, "sein Gebet auf dem glubenden-Roste war nicht vergeblich: denn ob er gleich nicht errets tet wurde, so gewann er doch Kraft, seine Leiden zu ertragen (precatio impetrat maius robur: l. e.) Fürbitte ist der andächtige Ausdruck liebevoller Wünsche für das Glück unserer Mitmenschen. hier treten verschiedene Unsichten nach der Bildung des Es giebt abergläubische Fürbitten, Beters ein.

deren man sich als eines Zaubermittels bedient, um die Erfüllung eines unweisen Wunsches dem himmel abzus nothigen z. B. fur die Genesung eines Unheilbaren. giebt ungerechte und schwärmerische Fürbitten, 1. B. um die Niederlage der Feinde, Ausrottung der Reger, um den Tod unglucklicher, aber noch fraftiger Menschen, wie Luther zu Dessau um die Ausrottung eines vermeintlichen Succubus, oder Kielkropfs beten Es giebt aber auch vernünftige, weise und driftliche Fürbitten für die Obrigfeiten (1. Lim. II, 1), die Feinde (Matth. V, 45), für das Glück eines würdigen Mitgliedes der Gemeine, für Reisende, Leidende, Kranke und Sterbende. Staatsmanner bes trachten die kirchlichen Fürbitten käusig nur von der politischen Seite, als Mittel, den Gehorsam und die Unterwürfigkeit des Volkes zu befördern; aber ohne Zweifel haben sie auch den moralischen Zweck, den brus derlichen Gemeingeist zu wecken, der Selbstsucht zu steus ern und die Geneigtheit zu erzeugen, den Unglücklichen durch die kräftige That beizustehen. So hatten schon die alten Aegypter die Sitte, ihre Könige, wenn sie bei den dffentlichen Opfern erschienen, durch eine feierliche Fürbitte für ihr Heil und ihre Wohlfahrt zu Sott moge, flehte der Priester, ihnen Gesundheit, lans ges Leben und eine glückliche Regierung verleihen, wenn sie ihre Pflichten treu erfüllen; nun stellte er das Ideal eines guten Fürsten auf, den Konig zur Rachahmung zu reigen, und schloß mit einer Ermahnung an die Minister und Staatsdiener (vergl. die classische Stelle in (Diodori Siculi bibl. hist. lib. I. c. 70.) Dank endlich ist der Ausdruck unserer Rührung über

# 156 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

den Genuß der göttlichen Wohlthaten. Der dankbare Beter erkennt es an, daß Alles, was er besitzt und genießt, von Gott kommt; er fühlt es, daß er der biss her empfangenen Wohlthaten nicht würdig war (1. Mos. XXXII, 10); darum preißt er die Huld und Liebe seines Schöpfers mit inniger Rührung und endigt mit frommen Entschließungen und Vorsätzen.

Der Werth des Gebetes hangt von seinem Einflusse auf unser Semuth und auf unser Schicksal ab, und ift folglich entweder ein innerer, oder ausserer. wiß betet jeder Mensch in der Absicht, von Gott erhört zu werden (Psalm CXLIII, 1 f.), und würde folglich jeder Uebung der Andacht entsagen, wenn man ihm den ausseren Werth derselben streitig machen, oder ihren Zusammenhang mit der Verbesserung seines Looses gangs hierzu aber ist weder in der lich abläugnen wollte. Natur Gottes, noch in der moralischen Ordnung der Welt, auch nur der geringste Grund vorhanden. in der Natur Gottes: denn so gut ich sagen kann, Gott hat von Ewigkeit beschlossen, einen Menschen glücklich zu machen, weil er vorhersah, er werde fromm und tugendhaft werden; eben so wohl kann ich behaupten, er hat von Ewigkeit her beschlossen, ihm einen bestimmten Wunsch zu gewähren, weil er, wie bei dem Gebete des Histias (Jes. XXXVIII, 3 f.) vorhersah, er werde ihn um die Erfüllung desselben bitten. Noch viel weniger steht die moralische Weltordnung der Erhörung des Ges betes entgegen; denn da nach derselben, Sittlichkeit die Bedingung der Gluckseligkeit ist, das Gebet aber, als Erfüllung einer bestimmten Pflicht (Psalm L, 15, 1. Theff. V, 17), den hoheren Tugenden zugehört, die den sitts lichen Werth des Menschen begründen; so ist es der Gerechtigkeit Gottes vollkommen gemäß, dem, der ents weder gar nicht, oder übel bittet (Jak. IV, 2 f.), seinen Wunsch zu versagen, und von der anderen Seite ihn dem zu gewähren, der ihn mit Reinheit des Herzens, Glauben und Vertrauen im frommen Gebete ausspricht. Die Verheißungen Jesu (Matth. VI, 4 f. VII, 7.) sein eigenes Beispiel (Joh. XI, 41 f.), die Bers Apostel (Phil. I, 19. Acherungen der 1. Petr. III, 12. Jak. V, 14.) und die merkwurdigen Erfahrungen frommer Beter sind hier zu wichtig und entscheidend, als daß der Christ fühne und absprechende Urtheile über die ausseren Wirkungen des Gebetes jemals zu den seinigen machen sollte. Man erinnere sich nur an das Beispiel des frommen und ehrwurdigen Paul Gerhard, der nach seiner Verweisung und leidensvollen Flucht aus Berlin, nachdem er auf einer muhseligen Fußreise zur Beruhigung seiner wehklagenden Gattin das befannte, schöne Lied, Besiehl du deine Wege, in einer Laube gedichtet hatte, am Schlusse seines Gesanges uns erwartet zu einem anderen geistlichen Umte berufen und fast sichtbar für seine fromme Standhaftigkeit belohnt wurde (Richters biographisches Lexikon geistlicher Lie: derdichter. Leipzig 1804. S. 93 f). Es ist leicht, hier einen Fehler der Erschleichung zu begehen, und noch leichter, über die fromme Resterion zu spotten, welche das Gebet mit einer glucklichen Wendung des Schicksals in Berbindung sett; aber ein haltbarer Grund, der uns berechtigen konnte, die freie Einwirkung Gottes auf die Sinnenwelt und mit ihr auch die aussere Erhörung des Sebetes zu laugnen, ist auf dem Gebiete der Vernunft

des Glaubens nirgends aufzubringen; daher es Riemanden, und am Wenigsten dem driftlichen Religions, lehrer geziemt, über sie entscheidend abzusprechen und durch ein eben so unweises und unfluges, als irreligidses Urtheil die Andachtslosigkeit und Gebetsscheu Anderer ju befordern. Damit ist indessen die allgemeine und unbes dingte Erhorung jedes Gebetes noch keinesweges ausges sprachen; sie ist vielmehr unmöglich bei der Thorheit und Ungerechtigkeit so vieler Wünsche, welche täglich zum himmel emporsteigen; auch erklart die Schrift ausdruck lich, daß das Gebet des Sunders ohne Erfolg bleibt (Spruchw. XV, 29); und oft genug haben wir es wohl schon selbst erfahren, daß uns das, was wir uns recht sehnlich von Gott erflehten, nicht zu Theil geworden ift. Wirkliche Gebetserhörung ist also nur dann zu erwarten. menn wir im Geiste Jesu (Joh. XVI, 23), das heißt, wenn wir um ein wahres Gut (Matth. VII, 11) und eine vollkommene Gabe (Joh. I, 17) bitten. Wahrhaft gut sind aber nur die himmlischen Guter (Ephes. I, 3); alles ausserlich Angenehme und (συμφέρον, commodum) ist nur Mittel zur Erreichung sittlicher Zwecke. Nun reicht aber die Einsicht des vers ståndigsten und scharfsinnigsten Menschen nicht so weit, daß er die sittliche Wirksamkeit eines ihm zuträglich scheis nenden Mittels, z. B. Reichthum, Ehre, eheliche Vers bindung, mit Zuverlässigkeit vorherbestimmen konnte; es kann Durftigkeit ihm nutlicher senn, als Wohlstand, Niedrigkeit heilsamer, als Erhebung, und selbst eine peinliche Schwachheit und Kränklichkeit des Körpers kann die sittliche Erziehung und Veredelung eines Leidenden viel kräftiger befördern, als eine dauerhafte und blühende

Gesundheit, die er sich von Gott mit der heißesten Sehns sucht erfleht. Es sind demnach nur zwei Bitten, deren Erhorung wir von Gott erwarten fonnen, eine mit volls tommener Zuversicht, die Bitte um Weisheit (Weish. Cal. IX, 4), die andere mit großer Zuversicht, ich meine die Bitte um das tägliche Brot (Matth. VI, 11), welches der himmlische Vater im gewöhnlichen Laufe der Dinge keinem seiner Kinder zu versagen pflegt (ebend. B. 30). Alles Uebrige, was wir uns zur Begründung unferes aufferen Gludes wunschen, darf nie Gegenstand eines heftigen, oder unbedingten Berlangens werden, weil wir den Zusammenhang desselben mit unserer personlichen Bollendung und mit dem Weltbesten nicht zu durchschauen vermögen; der wahre Christ bittet daher um auffere Guter entweder gar nicht, ober doch mit großer Bescheidenheit und mit der vollkommensten Ergebung in den gottlichen Willen (Matth. XXVI, 39. 1. Petr. V, 6). Den Vortheil haben wir dann, spricht Luther, daß unser Gebet allezeit. erhört wird; obes schon nicht geschieht nach unserem Willen, doch geschieht Gottes Wille, welcher besser ist, als der unsrige (Werke Th. X. S. 1720).

Entschieden ist dafür der innere Werth eines weisen und frommen Sebetes, weil es seiner Natur nach die Erhörung mit sich führt. Man kann nemlich von ihm rühmen, daß es 1) den Verstand von der herrschaft des sinnlichen Scheins befreiet, ihn über die Schranken des Endlichen erhebt und durch den lebhaften Sedanken an die höchste Vollkommenheit Gottes eine klare Ansicht der Dinge befördert. Schon in dieser Rücksicht sollte jeder Mensch beten, weil die

Wahrheit für Jeden Bedürfniß ist, namentlich würden Denker und Forscher auf dem Gebiete der Wiffenschaft glucklicher senn, oder doch den Tauschungen vieler Irrs thumer und Paradorieen entgehen, wenn sie sich durch ein murdiges und frommes Gebet auf einen boheren Standpunkt des Lichtes erheben und dadurch für ihre Ideen Klarheit, Harmonie und Zweckmäßigkeit gewinnen wollten. Auch schwächt das Gebet 2) die herrschaft sinnlicher Reigungen und wilder Begiers den, nicht physisch, wie Fasten und Kasteien, sondern moralisch, durch die Beforderung der Freiheit und Selbsts thatigfeit des inneren Menschen (Lut. XXII, 43). Zornige, der Wollustige, der Reidische, wenn er sich den Gedanken an Gott recht lebhaft vergegenwärtigt, wird es in kurzer Zeit wahrnehmen, daß die Leidenschaftweicht, die Einbildungsfraft ruhiger wird und die Bers nunft zurückkehrt. Als Verwahrungsmittel gegen die tauschende Gewalt der Sinnlichkeit hat das Gebet, nas mentlich für junge Gemüther, eine entscheidende Kraft Eben daher stårkt und begeistert es und Wichtigkeit. auch 3) den Willen zur Vollendung des Guten. Jesus betet auf Golgatha (Matth. XXVI, 39), und die Furcht des Todes verschwindet aus seiner Seele; die Apostel beten am Pfingstfeste (Apostelgesch. II, 1 ff.), und die Andacht erhebt ihr herz zu großen Ents schlussen und Vorsätzen. Friedrich, der Große, kann der Kraft der Religion seine Huldigungen nicht versagen, da er seine Krieger nach dem Gesange eines geistlichen Liedes mit verdoppeltem Muthe in das blutige Treffen Gewiß wurden viele Menschen die Pflichten eilen sieht. ihres Berufes viel treuer und fleißiger erfüllen, wenn

fie dem Gebete nicht entsagt hatten, mit dem nur zu oft Ordnung, Regsamkeit und Lust zur Arbeit 'aus ihren Familien entflohen ist. Ueberdieß gewährt das 4) dem herzen des Leidenden Rube, Troft und Zuversicht (Rom. VIII, 26). Die Weisheit der Welt führt bochstens nur zur traurigen Ergebung in die Nothwendigkeit der Natur; der Glaube hingegen stillt den Gram des unruhigen herzens (1. Joh. III, 19) und wird selbst wieder durch das Gebet geweckt, daß er die Welt überwinde und sich im Leben und im Lode der troftenden Gemeinschaft seines herrn und Vaters freue (Rom. XIV, 8). Luthers lette Stunden waren peinlich und herzbeengend; aber er fampfte betend zu dem Gott der Wahrheit, der ihn erloset hatte, und hauchte siegend seine fromme Seele aus. Zuletzt ist das Gebet auch 5) eine Quelle der reinsten und seligsten Freuden (Psalm XLIII, 4). Es schenkt dem Seiste Licht, führt ihn in die Rahe des erhabensten Seistes, gewährt die volle Ueberzeugung von seiner Liebe, weckt in uns ein reines Gefühl unserer Würde, nahrt die Zuversicht eines höheren und besseren Dasenns in der Ewigfeit, sohnt uns mit unseren Widerwartigkeiten und Leiden, aus und erquickt uns mit der hofnung einer freien und heitern Zukunft (Psalm LXXIII, 28). Menschen, der so oft und freudig betet, daß sein Leben ein fortwährendes Gebet wird! Seine Freude ist nahe, sie wird vollkommen senn (Joh. XVI, 24).

Tertullianus de oratione: opp. ed. Pamelii. Antverp. 1694. p. 218. ff. Origenes de oratione c. 32. 65. eine fleine geistvolle und lehrreiche Schrift. Fenelon discours sur la prière, in s. oeuvres v. Ammons Mor. II. B.

162 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

philosophiques t. II. p. 358. f. Eramers Lehre vom Gebete. Hamburg 1786. M. Predigten zur Beförderung eines moralischen Christenthums, B. I. Erlangen 1798. von den sittlichen Wirkungen des Sebetes.

#### §. 102.

Praktische Unsicht bes Gebetes.

Nach diesen Bemerkungen wird sich Jeder zum Gebete verpflichtet fühlen, dem seine wahre Bildung, die unverrückte Veredelung seines Gemüthes, sein eigenes Bedürfniß und sein Christenberuf am Herzen liegt. Er wird mit Aufmerksamkeit, Vertrauen und Beharrlichkeit beten; sich einer weisen Ordnung der Andacht vicht versagen, aber noch sleißiger auf die Anregungen seines Inneren achten; von guten Mustern und Gebetsformeln zwar Gebrauch machen, aber sie doch, selbst das Vaterunser, nicht mißbrauchen, sondern vielmehr nach einer religiösen Mündigkeit und Selbstthätig-keit sirehen, die ihn des Segens eigener Gemeinschaft mit seinem Schöpfer sähig und würdig macht.

Aus den bisherigen Bemerkungen geht für jeden denkenden und guten Menschen von selbst die Verp flichs tung zum Sebete hervor. Es ist nemlich 1) das kräftigste Mittel, den Seist zu erleuchten und zu erheben. Alle niederen Vermögen unserer Seele wers den durch Anschauung und Erfahrung genährt und ges stärkt; für die Vernunft aber, das Vermögen des Wahren

ı

und Guten, giebt es nur ein Mittel der Belebung und Stärfung, den Gedanken an Gott, von dem wir kommen und zu dem wir gehen, und der uns immer neues Licht von seinen heiligen Sohen sendet (Psalm XXVII, 1). If aber schon der Gedanke an Gott erleuchtend fur den Geift, so muß das Gebet ihm eine noch viel reinere und höhere Klarheit gewähren (2. Kor. III, 18), weil es ihn inniger mit seinem Schöpfer verbindet und das Gottliche in uns, so weit es unser Bewußtsenn faßt, zur herrschenden Thås tigkeit des Gemuthes erhebt. Wer nie betet, wird auch in der Geisterwelt niemals einheimisch werden, sondern selbst da, wo er denkt und forscht, sich nur mit selbsts erwählten Idealen beschäftigen, die ihn von der Wahrs beit abführen, oder ihr doch mannichfache Irrthumer beimischen. Dadurch wird das Gebet aber auch 2) ein wirksames Beforderungsmittel unserer Wenn nemlich wahre Sittlichkeit nur mogs lich wird durch die stete Richtung des Willens auf das bichfte Sut, so können die unsicheren Wünsche und Bes ftrebungen des Gemuthes nicht fraftiger von der Gunde abgeleitet und dafür dem bochsten Ziele unseres Dasenns zugewendet werden, als durch die Gemeinschaft der Seele mit Gott (1. Kor. VI, 17); denn das Gebet weckt den Glauben, und nur aus ihm quillt die Liebe, die das tonigliche Gesetz der Tugend und Frommigfeit ift (Jak. Wer nicht betet, giebt entweder zu erkennen, daß er das Ziel seiner Wünsche ausser sich sucht und dem Leben aus Gott noch ganz entfremdet ist (1. Joh. II, 15); oder daß er ein leeres Phantom der Pflicht vor Augen bat, das ihn nur mit sich selbst entzweien, aber nie ihm wahres Heil und bleibende Zufriedenheit gewähren kann.

Dabei ist 3) Niemand so vollkommen, daß er des Gebetcs nicht bedürfte. Auch der reinste Tugends eifer des Meuschen wird immer wieder von der Sinnlichs feit unterbrochen; mit seinen Fortschritten im Guten wachsen auch die Versuchungen zum Bosen; der eigene Wille und die immer wiederkehrende Weltliebe führen ihn von dem Einen ab, was ihm Roth ist (Luk. X, 41), und erzeugen dann Bunsche und Begehrungen, deren Erfüllung ihm versagt ist (Jak. IV, 2). Die edelsten und besten Menschen waren daher immer Freunde des Bebetes, gewannen durch dasselbe neue Kraft, neuen Muth, Gleichformigkeit des Willens und Charakters und den Besitz dessen, was ihr herz sich wünschet Spsalm XXXVII, 4). Gewiß kann man daher auch 4) ohne Sebet kein wahrer Christ senn. Wie schon die Propheten den Geist des Gebetes als ein Gnadenges schenk Gottes betrachteten (Zach. XII, 10), so macht es auch Jesus seinen Schülern zur Pflicht (Matth. VII, 7. XXVI, 41), die es wieder ihrer Seits für ihren wichs tigsten und segensvollsten Beruf hielten (Ephef. VI, 18. Kol. IV, 2). Alle Tugenden der ersten Christen giengen aus dem lebendigreligidsen Sinne hervor, welchen Uns dacht und Gebet bei ihnen erzeugt hatte, durch das sie selbst den Juden und Heiden ehrwürdig wurden (1. Kor. XIV, 25); Paulus, Johannes, Melanchthon, Arndt, Spener verdankten ihm die Festigs keit ihres Glaubens und ihrer Tugend; und wenn die Liebe Gottes und Christi auch in uns herrschend werden foll, so kann das nur durch das Anhalten am Gebete geschehen (Rom. XII, 12), welches Licht und Kraft des himmels in unsere Seele leitet. Das führt uns von

selbst zu den Eigenschaften eines driftlichen Gebetes, unter welchen 1) die Besonnenheit und Aufmerksams keit oben an steht. Rähern wir uns ja schon einem Beisen, einem Vorgesetzten, einem Fürsten mit einer wurdigen Fassung; wie sollten wir uns da nicht sammlen, wo wir mit unseren sehnsuchtsvollsten Wünschen vor unserem herrn und Vater erscheinen! Wer sich bei dem Sebete nicht sammlet und in die Tiefen seines Inneren zurücksieht, weiß weder, mas er will, noch was er dem **Hichften** Wesen schuldig ist. Das eitle Wortgebet der Juden und heiden wird als geistlos und unwürdig vers worfen (Jes. XXIX, 13. Matth. VI, 7) und sollte nie von Christen ausgesprochen werden, die ihren Schöpfer im Geiste und in der Wahrheit zu verehren berufen find. Rur dadurch wird bei dem Gebete auch 2) ein weises und kindliches Vertrauen möglich. Wir muffen uns überzeugen, daß uns Gott das, was wir uns er: flehen, gewiß verleihen und gewähren werde, wenn es uns gut ist (Matth. VII, 11. XXI, 22); aber eben daher muß diese Zuversicht weise senn und nichts von Gott erwarten, was mit der Ordnung der Natur und seines Reiches streitet; es muß nicht Wunder, Willführ und gesetzliche Begunstigung von dem allgemeinen Vater aller Menschen fordern; es muß bei allem Feuer der Andacht (Rom. XII, 11) doch nicht heftig, zudringlich und sturmend (Luk. XI, 8), sondern bescheiden, demuthig und mit stiller Ergebung in den Willen dessen verbunden sepn, der allein weiß, was uns heilsam ift. Diesen Vorzügen muß überdieß 3) Beharrlichkeit und Ausdauer zur Seite gehen (1. Theff. V, 17): denn mie der fromme Beter durch jede Uebung der Andacht

einsichtsvoller und besser wird und sich dem Ziele seiner Wünsche nähert; so sinkt er auch unvermeidlich in Laus beit, Ralte, Gemeinheit und Weltlichkeit zuruck, wenn . er die Gemeinschaft mit dem Herrn seines Dasenns unters bricht und im stolzen Gelbstvertrauen sich, seiner unbes wußt, einer fremden Leitung hingiebt (Matth. VI, 24). Gewiß wurden Viele auf Reisen, im Wirbel der Ges schäfte, unter den Reißen und Zerstreuungen des Lebens nicht so oft ihre Pflicht vergessen und Schaden an-ihrer Seele genommen haben, wenn sie nicht zu gleicher Zeit von der Ordnung der Andacht gewichen wären, die ihre finnlichen Wünsche und Reigungen vorher in Schranken Nach diesen Erfahrungen ist auch die Zeit des Sebetes nicht willführlich, sondern nach Grundsätzen und Regeln zu mahlen. Juden, Christen und Mossemin haben hierzu gewisse Tage und Stunden vers ordnet; das fann nicht unbedingt gemißbilligt werden, weil der robe, sinnliche und regellose Mensch nur durch eine gewisse Disciplin der Andacht für das innere Gebet des Herzens empfänglich gemacht und hervangebildet wers Dhne eine bestimmte, offentliche, oder hauß: liche Andacht wurde in vielen Familien wenig, oder gar nicht gebetet werden; es darf nur von den Vorstehern eines Hauses bekannt senn, daß sie sich dieser heiligen Pflicht versagen, so werden auch Kinder, Hausfreunde und Gesinde sich bald einer leichtsinnigen Andachtslosigs keit ergeben. Aber von der anderen Seite kann man doch nicht läugnen, daß diese mechanische Anordnung unserer freien Gemuthserhebung leicht in Andachtelei und

Frommelei ausartet, die Gottesverehrung durch Zwang

in Gottesdienst verwandelt, und dadurch heuchelei,

Religionsspotterei, ja selbst den Unglauben und wirkliche Irreligiosität befördert. Da nun Jesus selbst das freie und einsame Gebet, gerade deßwegen, weil es aus eiges nem Antriebe kommt, jeder anderen Andachtsübung vors zieht (Matth. VI, 6); so mochte es dem der Disciplin entwachsenen Christen zuträglicher senn, den Ruf seines herzens zum Gebete abzuwarten. der Stunde des Erwachens, wo dem Menschen mit der ruhigeren Bewegung seines Blutes auch ein flares Bewußtsenn seiner selbst in Gott wiedergeschenft wird (Pfalm LXIII, 7), vor dem Genusse der Rahrungs: mittel, durch die der Schöpfer unser hinfalliges Dasenn durch neue Gaben fristet (Apostelgesch. II, 46); am Abende, wo man die Reihe seiner Empfindungen, Seschäfte, Thaten und Schicksale mit einem Blicke über: fieht (Luf. XXIV, 29); in einzelnen Augenblicken Der Bersuchung, des Leidens, der Freude, der Ruhrung, erhebt sich ein reines und findliches Gemuth von selbst jum himmel und bringt dem Ewigen das Opfer seines Dankes, seiner Huldigung, seiner Sehnsucht und Zuvers sicht dar (Sintenis von der Zeit des Gebetes, in s. Postille Th. II. S. 185 s.)

Mit Unrecht erwartet man von der Moral noch eine Anweisung zum Gebete; denn diese ist schwer, ja fast unmöglich. Kann man doch, die äussere Form abgerechnet, die bei dem Gebete kaum in Erwägung kommt, nicht einmal Jemanden unterweisen, wie er mit seinem Frounde zu sprechen habe; wie könnte ein Mensch den anderen unterrichten, was er dem Herrn im Gebete vortragen und welche Wünsche er in die Rähe seines Thrones bringen soll! Wer Gott erkennet, ihn von Herzen

liebet, sich seines kindlichen Verhältnisses zu ihm bewußt ist (Rom. VIII, 15), durch kein Bewußtsenn der Schuld, oder des Unrechts von ihm getrennt (hiob XVI, 17), sondern durch Dankbarkeit, Hofnung und Zuversicht zu ihm erhoben wird, dem wird es nie an frommen Gedans fen, Gefühlen und Wünschen, also auch nie an Stoff und Antrieb des Gebetes fehlen. Besit aber Jemand jene Saben nicht, so ist es unmöglich, ihm dafür einen Ersat darzubieten, weil das Gebet, wie die Liebe, etwas Personliches ist, für das kein Anderer eintreten kann. So wenig Chrysostomus fur mich zu denken, glauben, hoffen und handeln vermag; eben so wenig kann er, alls gemeine Bedürfnisse und Wünsche ausgenommen, für mich beten; das Stammlen des Sauglings und seinen Schöpfer ahnenden Kindes'(Psalm VIII, 3) hat vielmehr einen größeren Werth vor Gott, als die erborgte Beved; samkeit irgend eines frommen Mannes mit goldnem Munde. Weder Jesus, noch die Apostel haben den Glaubigen je ein bestimmtes Formular verordnet; ihre herrlichsten und geistvollsten Gebete sind reinpersonlich (Joh. XVII, 1 f. Apostelgesch. XX, 32 f.); ja Paulus lehrt sogar, daß da, wo uns die Worte im Gebete fehlen, ein recht innis ges, wenn schon nicht zum klaren Bewußtsenn gekommenes, frommes Gefühl eine Wirkung des gottlichen Geistes, und Gott wohlgefällig sei (Rom. VIII, 26). Zur Vor: ubung und bei dem offentlichen Cultus, wo nun doch einmal Einer für Alle sprechen soll und muß, mag man daher zwar seiner eigenen Geistesarmuth zu Hulfe kommen; aber nur so lange, bis man an Christo heranwachst (Ephes. IV, 13) und durch ihn einen freien Zutritt zu Sottes huld und Enade gewinnt. Wer in einer fremden

Form, Salbung und Alterthümlichkeit den Geist der Andacht sucht, oder immer nach Luther, Arndt, Scriver, Schmolke und den Stunden der Andacht betet, der ist eben so gewiß ein Battologe (Matth. VI, 7), als der unmündige Ratholik, der den Rosenkranz und das Ave Maria zu einem christlichen Fetisch gestaltet. Vor Gott gilt keine andere Beredsamkeit, als die des Herzens und Sewissens; wer immer an Gott denkt, der wird auch da zu ihm beten, wo ihm Hülfe nothig ist, und zulett wird sein ganzes Leben das würdigste und Gott willsommenste Gebet seyn. Man vergl. Zolliko fers Anweisung aus dem Herzen zu beten, in s. Predd. B. II. 3te Aust. Leipzig 1789. S. 381 ss.

Diese Bemerkungen gelten zuletzt auch von dem Baterun ser, welches man, und zwar aus dem Stands puntte des Cultus mit Recht, als ein stehendes und an Gedanken unerschöpfliches Formular des Gebetes ju bes trachten pflegt. Man beruft sich hier auf den ausdrücks lichen Befehl Jesu (Matth. VI, 9), auf seinen reichen und fruchtbaren Inhalt, auf die zahllosen Uebersetzungen, Erflarungen und Paraphrasen, in die man es gekleidet hat, : an den Segen, den es verbreitet, und an den Uns willen, mit dem es zuweilen bei der dffentlichen Andacht vermißt wird. An diesen Erinnerungen ist gewiß sehr viel Wahres und Treffendes; das Vaterunser umfaßt, wie kein anderes Gebet, die innigsten Anliegen und Bes dürfnisse des Menschen und druckt die erhabensten und edelsten Gedanken in einer einfachen und zum herzen dringenden Sprache aus. Insofern gebührt ihm unter den Hulfsmitteln, ja als der Topik eines christs lichen Gebetes, ohne Zweifel die erste Stelle. Rur folgt

hieraus noch keinesweges, daß es zu allen Zeiten und Stunden gebetet werden muffe. Es entstand ja aus einem, oder zwei alten judischen Gebeten Snuagoge, der man sich, nicht etwa im gemeinen Leben, sondern nur bei der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten bediente, und in der judischen Liturgie (Gehetkordnung Ifraels. Prag 1802. in hebr. Sprace) noch jett bedient; eine historische Behauptung, welche Witringa, Lightfoot, Schöttgen und vor Allen Witsius dominicam. (exercitat. in orationem sacrae Basil. 1739. exerc. VI. §. 32 f.) außer Zweifel gesetzt Dieses alte Synagogenformular hat Jesus, mit hoher Weisheit von den in ihm enthaltenen politifchen Messideen, an welchen noch immer unter uns viele Judenchristen festhalten, gereinigt, wie er bei der Erklärung Moses und der Propheten that, und es in dieser verbesserten Gestalt zum gottesdienstlichen Ges brauche der Gemeinden verordnet, wie aus der Anrede, der vierten Bitte und der folgenden erhellt. Go lange daher die Apostel in den Synagogen lehrten, werden sie ohne Zweifel von ihm Gebrauch gemacht haben; aber in der Folge haben sie sich desselben, sogar bei der Abends mahlsfeier nicht bedient; ja es beginnt sogar die Eins führung desselben in den öffentlichen Cultus erst in der afrikanischen Kirche wieder, wo seiner mit Ebrs furcht gedacht wird (Tertullianus de oratione c. 1.) Richt einmal die Täuflinge durften es beten, weil es zur Seheimlehre (disciplina arcani) gerechnet, den Ungeweihten verborgen und erst im vierten Jahrhunderte, wie die sogenannten apostolischen Verordnungen (constitutiones apostolicae) bezeugen, zum dreimaligen

und dffentlichen Gebrauche des Tages empfohlen worden ift. Es hat endlich bei seiner gnomisch en Fassung, in der vierten Bitte, die man einem Sterbenden nur nach einer allegorischen Deutung in den Mund fann, so wie in der siebenten, exegetische Dunkelheiten, wird schon dem Texte nach anders von Matthaus, anders pon Lufas gestaltet, ist in vielen Uebersetzungen von Sprachfehlern nicht frei, und wird, was man vorzüglich ju erwägen hat, durch den zu oft wiederholten Gebrauch eine mechanische und gedankenlose Lippenandacht, die den Christen ausdrücklich untersagt ist. Man mag es daber zwar der Jugend fleißig einprägen und erklaren, auch in dffentlichen Religionsvorträgen; jedoch ohne Paras phrase und dichterische Licenz, seißig benützen; nur versaume man nicht, es nach seinem reichen Inhalte von Zeit zu Zeit theilweise zu erläutern und es dem ges bildeten Beter mehr zu einer Logik eigener Andacht, als ju einem stehenden Formulare zu empfehlen. Vergl. Diderleins Erläuterungen des Vaterunser für ges meine Christen. Zweite Auflage. Rurnberg Potts Predd. neunte Predigt über das Vaterunser. Himfadt 1791.

#### **§.** 103.

Die Zufriedenheit mit Gott und das Vertrauen zu ihm.

Der Liebe zu Gott geht von selbst Zufriedenheit und Vertrauen zur Seite. Zufrieden ist man mit Gott, wenn man die Ruhe der Seele empsindet, die aus der Ueberzeugung fließt, daß er

# 172 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Alles wohl macht; man vertraut ihm, wenn man die Hofnung hegt, daß er alle Verwickelungen unseres Schicksals weise und herrlich endigen werde. Beide Tugenden haben einen hohen Werth, wenn sie unsere freie Thatigkeit nicht beschränken; sie gehen unmittelbar aus einem lebendigen Glauben hervor, werden von Jesu und seinen Schülern dringend empfohlen, und unterhalten in uns eine gleichsormige Stimmung der Seele, die den reinen Genuß des Lebens erhöht und uns zur Erfüllung unserer Pflichten geschickt und fähig macht.

Unter der Zufriedenheit mit Gott denken wir uns die willige Ergebung in jedes unserer Schicksale, als eine weise und wohlthatige Fügung Gottes. als ob von uns gefordert wurde, 1) die Leiden und Unannehmlichkeiten des Lebens mit Wohlgefallen ju empfinden; denn das widerstreitet unserer Sinns lichkeit und ist bei der ersten Berührung unseres Gefühls physisch unmöglich. Paulus war mit allen Grunden der Ergebung gegen sein körperliches Leiden gewaffnet, und doch preßte ihm die chronische Krankheit, die in jedem Falle ein tiefgewurzeltes Nervenübel war (2. Kor. XII, 7), von Zeit zu Zeit bittere Klagen aus. Wohl aber muffen wir uns 2) mit dem Gedanken vertraut machen, daß unser Uebel fein Werk Dhngefährs, keine unverdiente, willkührliche, gar feindselige Schickung Gottes sei (hiob III, 20). 'Man ist noch nicht unschuldig vor Gott, wenn man schuldlos vor Menschen ist; wenn wir es aber auch waren, so beziehen sich ja unsere Leiden nicht immer auf das, was

1

wir waren, sondern auf das, mas wir werden sollen (Tit. II, 12). Es gehört daher zur Zufriedenheit mit Gott sogar 3) ein billigendes Urtheil dessen, was uns widerfährt, weil wir mit Zuverläßigkeit erwarten. durfen, unsere Duldung werde uns geistig und sittlich veredeln und fich bald in Wohlsein und Freude verwandeln (Pfalm XXXVI, 6). So dankte Pascal Gott für seine schweren Körperleiden, weil er sie als ein unfehlbares Mittel seiner Besserung und Lauterung betrachtete. Zufriedenheit mit Gott außert sich also auf eine dreis. fache Beise: im Ueberflusse durch Dank und Daßigung; bei einem geringen Wohlsein durch Genügsamkeit (autagneia), oder die Zurückhaltung leidenschaftlicher Bunsche eines höheren Gluckes (Phil. IV, 12 f.); im Leiden durch Geduld, oder Fassung bei unabwends baren Leiden (Gal. V, 21). Dem Sterblichen ziemt es, Mies zu tragen, was Gott über ihn verhängt, sei es oder Freude, lehrt ein treflicher Dichter (Quintus Smyrnaeus, posthomer. l. VII. v. 54. S.). Das diese Tugend sehr empfehlenswerth sei, läßt sich mit-leichter Muhe darthun. Sie ist nemlich zunächst schen ein Beweiß kluger Fassung, weil man durch stetes Murren, Seufzen und Stohnen, wie der Philoftet des Sophofles, nicht nur Feigheit beweißt, sondern auch seine Kraft verschwendet, ohne das Geringste für seine Etleichterung und Ruhe zu gewinnen. Dann bewährt ste auch einen lebendigen und kindlichen Glauben an die Vorschung, die unsere Uebel genau auf unsere Rraft berechnet und das nahe Ende derselben schon vor: bereitet hat (1. Kor. X, 13). Immer aber beweiset sie die Reinheit und Dauer unserer Liebe zu

Gott und erspart uns die schaamvolle Reue, die dem Trope und der Emporung gegen den herrn unseres Schicks sals auf dem Fuße folgt; ste macht uns die wieder eins tretenden glucklichen Wendungen unseres Schicksals dops pelt theuer und verwandelt sich in der Rahe des Todes in die freudigste Zuversicht (Joh. I, 6. Rom. VIII, 18. 2. Tim. IV, 7. f.) Diese Bemerkungen lassen sich aber noch durch bestimmtere Verpflichtungsgründe verstärken. Genau betrachtet sind nemlich die Uebel des Lebens nicht eine Pein, sondern eine Wurze unseres sinnlichen Dasenns, weil sie die Entwickelung und das innere Wachsthum unseres sittlichen Menschen befordern und unsere Tugend zur Reife bringen. Ihre Zabl ift auch nicht so groß, wie die Feinde und Gegner der Worsehung behaupten; denn Gluck und Wohlseyn ift die Regel der Natur, Ungluck und Elend aber nur Ausnahme, oder Verirrung. Gott legt Riemanden mehr auf, als er zu tragen vermag, und nach der Erfahrung aller Zeiten ift da, wo das Leiden einen hohen Grad erreicht, auch die Rettung am nachsten. Endlich ist Furcht und Verzweiflung der Beweiß eines schwachen unglaubigen Gemuthes, das, bei einer beschränkten Ansicht des Sanzen, nur die ersten Eindrücke des Uebels festhält, und darüber seinen nahen Wechsel und Zusammenhang mit hoheren Weltzwecken aus dem Auge verliert (Pred. Sal. VII, 15). Da diese Pflicht mit unserem Lebensglucke in so genauer Berbindung fteht; so mussen wir noch auf ihre vorzüglichsten Befordes rungsmittel achten. hier bietet sich uns aber vor Allem die Bemerkung dar, daß viele Bedurfnisse, deren Befriedigung uns das Schicksal versagt, nur Bedürfnisse

der Runft und des Lupus find, deren Stillung unfer wahres Wohl nicht im Seringsten befordert, sondern im Gegentheil oft eine Quelle von Leiden und Schmerzen Ueberdieß ist die Unzufriedenheit ein grams liches Laster, durch das wir unser Leiden nur erschweren, uns außer Stand setzen, es zu bekampfen und die Dins derniffe unseres Wohlsenns zu entfernen. Der duldende Sppochonder vermehrt gerade durch die herrschende Bitters feit seiner gaunen die Zahl jener frampfhaften Unwands lungen, die ihn ängstigen und seine Rraft gefangen nehs Zulett hat auch das Beispiel vieler Menschen, die unter den traurigsten Verhaltnissen gefaßt und ergeben waren, viel Ermunterndes und Aufrichtendes. David, Jesus, Paulus, Melanchthon und viele Andere haben sehr oft mit den größten Unfällen und Anfechtungen ges rungen und doch immer an dem Glauben festgehalten, daß das Leiden Seduld und Bewährung bringt (Rom. V, 3). Man vergl. Antonin. de se ipso l. X. §. 25. Tertullianus de patientia, opp. ed. Pamelii. Antverp. 1684. p. 232 ff. Necker sur la resignation in ſ. morale religieuse. Paris 1800. t. III. p. 65. f. Marezoll von der Genügsamkeit, in s. Predd. Lübek 1797. S. 373 f.

Genau hieran schließt sich das Vertrauen auf Gott (Hebr. X, 22), oder die glaubige Zuversicht an, daß er auch unsere künftigen Schicksale zu unserem Besten lenken werde (Psalm XXXVII, 5). Wollte man diesen Begriff in Zeitbedingungen auslösen, so könnte man sagen, das Vertrauen sei Zufriedenheit mit der Vergangenheit, Ergebung in die Segenwart und frohe Erwartung der Zukunst. Die innere Senesis dieser Tugend sührt aber auf solgende Merkmale: Vertrauen auf Gott ist 1) nicht

Sott und erspart uns die schaamvolle Reue, die dem Trope und der Emporung gegen den herrn unseres Schicks sals auf dem Fuße folgt; sie macht uns die wieder eins tretenden glucklichen Wendungen unseres Schicksals dops pelt theuer und verwandelt sich in der Rabe des Todes in die freudigste Zuversicht (Joh. I, 6. Rom. VIII, 18. 2. Tim. IV, 7. f.) Diese Bemerkungen lassen sich aber noch durch bestimmtere Verpflichtungsgründe verstärken. Genau betrachtet sind nemlich die Uebel des Lebens nicht eine Pein, sondern eine Burge unseres sinnlichen Dasenns, weil sie die Entwickelung und das innere Wachsthum unseres sittlichen Menschen befordern und unsere Tugend zur Reife bringen. Ihre Zahl ift auch nicht so groß, wie die Feinde und Segner ber Worsehung behaupten; denn Gluck und Wohlseyn ift die ,Regel der Natur, Ungluck und Elend aber nur Ausnahme, oder Verirrung. Gott legt Riemanden mehr auf, als er zu tragen vermag, und nach der Erfahrung aller Zeiten ift da, wo das Leiden einen hohen Grad erreicht, auch die Rettung am nachsten. Endlich ift Furcht und Verzweiflung der Beweiß eines schwachen und unglaubigen Gemuthes, das, bei einer beschränkten Ansicht des Ganzen, nur die ersten Eindrücke des Uebels festhält, und darüber seinen nahen Wechsel und Zusammenhang mit höheren Weltzwecken aus dem Auge verliert (Pred. Sal. VII, 15). Da diese Pflicht mit unserem Lebensglucke in so genauer Berbindung steht; so mussen wir noch auf ihre vorzüglichsten Befordes rungsmittel achten. hier bietet sich uns aber vor Allem die Bemerkung dar, daß viele Bedürfnisse, deren Befriedigung uns das Schicksal versagt, nur Bedürfnisse

der Kunst und des Luxus sind, deren Stillung unser wahres Wohl nicht im Geringsten befordert, sondern im Gegentheil oft eine Quelle von Leiden und Schmerzen Ueberdieß ist die Unzufriedenheit ein grams wird. liches laster, durch das wir unser Leiden nur erschweren, uns außer Stand segen, es zu bekampfen und die Dins derniffe unferes Wohlsenns zu entfernen. Der duldende Appochonder vermehrt gerade durch die herrschende Bitters feit seiner Launen die Zahl jener krampfhaften Anwands lungen, die ihn angstigen und seine Kraft gefangen nehs Zulett hat auch das Beispiel vieler Menschen, die unter den traurigsten Verhaltnissen gefaßt und ergeben maren, viel Ermunterndes und Aufrichtendes. David, Jesus, Paulus, Melanchthon und viele Andere haben sehr bft mit den größten Unfallen und Anfechtungen ges rungen und doch immer an dem Glauben festgehalten, daß das Leiden Geduld und Bewährung bringt (Rom. V, 3). Man vergl. Antonin. de se ipso l. X. S. 25. Tertullianus de patientia, opp. ed. Pamelii. Antverp. 1684. p. 232 ff. Necker sur la resignation in f. morale religieuse. Paris 1800. t. III. p. 65. f. Marezoll von der Genügsamkeit, in s. Predd. Lübek 1797. S. 373 f.

Genau hieran schließt sich das Vertrauen auf Gott (Hebr. X, 22), oder die glaubige Zuversicht an, daßer auch unsere künftigen Schicksale zu unserem Besten lenken werde (Psalm XXXVII, 5). Wollte man diesen Begriff in Zeitbedingungen auslösen, so könnte man sagen, das Vertrauen sei Zufriedenheit mit der Vergangenheit, Ergebung in die Segenwart und frohe Erwartung der Zukunst. Die innere Senesis dieser Tugend sührt aber auf solgende Merkmale: Vertrauen auf Sott ist 1) nicht

Gleich gultigkeit gegen das, was uns beschieden ist, oder über uns verhängt wird; eine Stimmung des Gemuthes, die weder einen asthetischen, noch sittlichen Werth hat, und eben daher auch bei rohen, geistlosen und abgestumpften Menschen, wie bei den hindus und Pescherahs, gefunden wird. Es sest vielmehr 2) eine grundliche Erkenntniß der Vorsehung und einer moralischen Ordnung der Dinge voraus, in welcher Wahrheit, Recht, und Tugend die Bedingung des Wohls senns und der Gluckseligkeit ist (Matth. VI, 33). ihr muß dann 3) die besondere Hofnung und Zuversicht hervorgeben, daß auch unsere Schicksale und namentlich jedes einzelne Leiden einen heilsamen Ausgang gewinnen werde. Ift dieses Vertrauen acht und drifts lich, so wird es allgemein senn und sich in keiner Unfechtung und Gefahr verläugnen, weil fich in jeder zulett Gottes Macht und Weisheit offenbaren wird (hiob Es muß ferner weise und den Gesegen der gottlichen Weltregierung entsprechend senn, daß wir vom Himmel keine Hulfe und keinen Beistand erwarten, der mit der natürlichen Ordnung der Dinge im Widerspruche steht. Rur zu oft mißbrauchen abergläubische und träge Menschen das Vertrauen auf Gott zur Erwartung einer Wunderhulfe da, wo sie arbeiten, ihre Krafte anstrengen, und das auf dem Wege der Pflicht bewirken sollen, was sie sich von den Wirkungen eines überspannten Glaubens versprechen. Es muß endlich fest und beharrlich senn (Rom. VIII, 38); denn im Glucke ist es leicht, mit Gott zufrieden zu senn; aber im Unglucke, und wenn man nirgends Trost und Zuflucht findet, erscheint die Zuversicht auf ihn in ihrer wahren Reinheit und Wurde.

Augenblicke des Kleinmuthes können zwar auch bei den besten Menschen eintreten (Matth. XXVII, 46); aber aus einer reinen und edlen Seele verschwinden sie bald, und werden von bleibender Starke des Geistes' ersett. Daß aber jeder Christ verpflichtet sei, Gott zu vers trauen, erhellt schon aus seinem Glauben an ihn, der ihm alle seine Fügungen und Verhängnisse als weise und wohlthätig schildert (Matth. VI, 31); aus der Rothwendigkeit eines weisen Lebensplanes, der nur durch die Hofnung möglich wird, daß die Bes harrlichkeit in guten Werken zum Ziel des Preises und Ruhmes führt (Rom. II, 7); aus der Sorge für unsere Ruhe und Zufriedenheit, die nur durch Vers trauen festgegründet wird (hebr. X, 35), und aus den vielen sprechenden Erfahrungen, welche beweisen, daß die treue Zuversicht zu Gott nie zu Schanden wird (Psalm XXV, 3). Wollen wir sie daher in uns beleben und starken, so muffen wir damit anfangen, uns über das aufzuklären, was wir von Gott nach den Endzwecken seines Reiches zu erwarten haben (Rom. XIV, 17); dann unsrem Vertrauen durch Reinheit des Herzens und Gebet immer neue Nahrung zuführen; in der wunders baren Rettung guter und frommer Menschen ein Vorbild unseres eigenen Schicksals suchen; uns die Erinnerung an den schon oft erfahrnen Beistand Gottes in die Seele zuruckrufen; Kleinmuth und Mißtrauen als eine nothe wendige Folge der Beschränktheit und Engherzigkeit bes trachten (Matth. VI, 30), und es fleißig ermägen, daß unsere gegenwärtige Zuversicht eine Vorübung des froms men Vertrauens ist, mit dem wir bald unsere Laufbahn schließen und unsere Tugend fronen sollen (2. Tim. IV, 18). v. Ammons Mor. II. B.

178 Dritter Cheil. Erster Abschnitt.

Rur ein boses Sewissen ist ohne Muth und Vertrauen, denn:

Micht hoffe, wer des Drachen Zähne sä't, Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat Trägt ihren eig'nen Racheengel schon, Die bose Hofnung unter ihrem Herzen.

Schillers Werke. Stuttgart 1814. B. II. Abth. 2. S. 262. Morus theol. Moral, B. II. S. 132 ff. Von dem christlichen Vertrauen auf Gott: in m. christs lichen Religionsvorträgen B. V. S. 103 ff.

#### §. 104.

3. Mittelbare Religionspflichten. Eintritt in die christliche Kirche.

Da der Mensch von der sitklichen Richtung seines Herzens auf Gott sowohl im Naturzustande, als in feinen geselligen Verhaltnissen durch immerwährende Zerstreuungen abgezogen wird; so kann er ber Verbindlichkeit nicht ausweichen, sich mit anderen, im Glauben Gleichgesinnten zu einer gemeinschaftlichen Gottesverehrung zu vereinigen. Man nennt diese zur ausseren Religiosität verbundene Gesellschaft eine Rirche, nachdem Jesus durch seine Lehre vom Himmelreiche den Grund zu dem edelsten und sich immer weiter ausbildenden Vereine dieser Art auf Erden gelegt hat. Der Christ kann sich daher der Theilnahme an ihr nicht versagen, weil ihn das Gebot Jesu, sein eigenes Bedurfniß, seine geselligen und Familienverhältnisse und das Beispiel aller halbgebildeten Bolker auf Erden dazu auffordern.

Wenn die Menschen im Glauben schon befestigt, so wie in der Ehrfurcht und Liebe gegen Gott treu und beständig wären; so wurde sich die Moral auf die bisher vorgetragenen Pflichten vollkommen beschränken können. Aber die gemeinste Erfahrung lehrt, daß die religiosen Begriffe sich ungemein langsam in der Seele ausbilden; das Gemuth der Meisten ist von Gott abgewendet und in die Auffenwelt versenkt; selbst im: Staate wird nur die physische Kraft, der empirische Verstand, das Wissen des Menschen in Anspruch genommen; es wird hier durch Zügelung der gemeinsten und rohesten Leidenschaften nur die legalität, keinesweges aber die Sittlichkeit bezweckt, und die Zwangsmittel, der man sich in dieser Absicht bedient, und in einer bloßen Rechtsanstalt bedienen muß, sind der moralischen Veredelung der Menschen, wie die Kerfer und Zuchthäuser beweisen, eher nachtheilig und schädlich, als zuträglich und vortheilhaft. Man hat daher schon früher das Bedürfniß gefühlt, sich in besons deren Gesellschaften zur sittlichen Veredelung des inneren Menschen zu vereinigen, entweder in einem theokratischen Gemeinwesen, wie bei den Juden, wo Staat und Kirche, man mochte sagen mosaisch splatonisch, in Eines zusams mensielen; oder in einem sinnlichen Rationalcultus, wie bei den Heiden, wo phantastischheilige Symbole die Ges muther zusammenhalten sollten; oder in geheimen Orden, wie unter den Pythagoraern, Essenern, Therapeuten und Freimaurern. Denn mauern wird und mag man überall an dem großen Tempel der Natur, wo Despotism und Pfaffenthum die Geister niederdruckt und den unsichtbaren Gottestempel entweiht, den sich Gott durch die wahre Religion in den Gemuthern der Menschen errichten will.

Einen aufferen Religionsverband. dieser Art, ober wie sich Kant ausdrückt, ein solches ethisches meinwesen, nennt man eine Rirche, obschon nicht genau und dem Ursprunge des Wortes angemessen; denn unter den meisten Erdenvölkern finden sich zwar Gemeinen, die zu einem Cultus verbunden sind; eine Kirche aber haben, wie schon Melanchthon erinnert (corpus doctrinae art. de ecclesia), die Christen allein, weil Jesus der einzige Lehrer ist, der ein wahres himmelreich auf Erden gegründet hat, dessen Aufnahme den Eintritt in die Geselschaft der Verehrer des Herrn (xovoiaxy) Die dristliche von selbst zur Folge haben mußte. Rirche ist daher nichts Anderes, als ein freier Berein der Gläubigen zur gemeinschaftslichen Gottesverehrung unter Jesu, ihrem herrn und haupte (Ephes. I, 22), oder, damit gleichbedeutend ist, zur Aufnahme des sittlichen Gottedreiches in die Gemuther (Matth; XIII, 20). Wie sich dieser geistige Verein von dem bürgerlichen im Staate durch sein Oberhaupt, seine Gesetzgebung, die ihm zur sittlichen Veredelung der Gemuther unentbehrliche Freiheit, durch seinen Endzweck und seine Dauer wesent's lich unterschelde, so, daß beide, wenn schon durch eine vollziehende Gewalt verbunden, doch in ihrem Inneren nie vermischt und vermengt werden dürfen, ist in der Glaubenslehre und im Kirchenrechte mit Sorgfalt zu erwägen. Die Einheit des Staates und der Kirche ist nicht nur an sich ganz unzulässig und widersprechend, dajeder Staat seiner Natur nach eine Zwangsanstalt ist, die Kirche aber in der Freiheit, als ihrem Lebenselemente besteht; sondern sie wird auch nun von ihren besten

- Wertheidigern auf tausend Jahre vertagt, wie die Athener einen Proces auf hundert Jahre vertagten, den sie nicht mehr aufzunchmen gesonnen waren. hier handelt es sich indessen nur um die Frage, ob man überhaupt, und namentlich als Christ verpflichtet werden konne, in Die Kirche einzutreten, und, wenn das gegen unseren Willen schon in den Jahren der Kindheit geschehen ist, an ihr ferner Theil zu nehmen und sich ihren Vorschriften zu unterwerfen? hierin hat man in der neueren Zeit unter Katholiken und Protestanten, und namentlich unter diesen, wenn sie sich Freigläubige in einem ganz willführlichen Sinne nennen, bezweifelt, und weil der Zweifel der Reigung zusagte, ihn sofort durch die That in offenen Widerspruch verwandelt. Denn überall findet man in den mittlern und höhern Standen der Gebildeten und Halbgebildeten Viele, die zwar getauft und confirmirt sind, aber seit dieser Zeit keine Bibel mehr lesen, keinc Predigt hören, kein Abendmahl feiern, keinen Diener der Religion an ihr lettes Lager rufen und ohne Glauben sterben, wie sie gelebt haben (Bretschneider über die Unfirchlichkeit dieser Zeit im protestantischen Deutsche Gotha land. 1820). Man vertheidigt aber diese Ungeselligkeit des Unglaubens aus folgenden Grunden:
  - 1) Der Endzweck der Kirche, religidse Bildung und Veredelung, könne auch ausser einem geselligen Vereine wohl erreicht werden, denn Gott bilde schon einem Jeden auf dem Wege der Erfahrung so viel Glauben und Tugend an, als ihn die Erde zu geben vermöge. Um besten stelle man es daher dem Gewissen eines Jeden anheim,

١,

- was er glauben, wenn er beten, wie er seine relis gibsen Pflichten erfüllen wolle.
- 2) Jede aussere Religionsgesellschaft sei auf uners weißliche Wunder und Geheimnisse, folglich auf Aberglauben gegründet; dadurch werde nur Tempeldienst und Pfaffenthum, aber keine wahre, moralische Religiosität befördert. Der Ras tionalist finde in der judischen, driftlichen und muhamedanischen Kirche so viel Anstößiges und einen so emporenden Sewissenszwang, daß man ihn nicht verpflichten tonne, in eine Gesellschaft einzus treten, deren historischer Grund so unsicher und schwankend sei.
- 3) Jesus habe gar nicht die Absicht gehabt, eine aussere Rirche zu stiften, sondern nur eine bessere Religion zu lehren und die Weisen aller Orten zu einem Sinn und Glauben zu verbinden (Joh. XI, 52). Luther selbst habe die Reformation nicht auf die Theorie einer sichtbaren, sondern einer unsichtbaren Kirche gebaut. So lange man daher keine im Glauben, in der Lehre und im Leben gang untadelhafte (Ephes. V, 27), das heißt, wahr: haft katholische Kirche nachweisen könne, sei es besser, in seiner Kammer zu beten und seines Glaus bens im Stillen zu leben.

Es find aber alle diese Vorwände nicht nur scheinbar und täuschend, søndern sie mussen auch gewichtvolleren, positiven Grunden gänzlich weichen: denn

1) kann der Mensth zwar auch im Naturzustande seine Kräfte bilden und entwickeln, wie das in religiöser Rücksicht das Beispiel der Patriarchen und noch jetzt vildung wird doch immer ohne Mittheis lung und Segenwirkung Anderer sehr beschränkt sepn, da man nur unter Sleichges sinnten einen heilsamen Austausch der Ideen und wirksame Betriebe zur sittlichen Beredelung sindet (Hebr. X, 24). Wollte aber Jemand darauf bes stehen, sur sich weise und fromm zu werden; so wurde er auch aus unsern christlichen Staaten auss wandern mussen, weil in ihnen sich bürgerliches und firchliches Leben so durchdringen, das eines ohne das andere nicht bestehen kann.

2) Die Thatsachen, auf welche sich eine positive Kirs denanstalt grundet, find freilich darum verschiedener nsichten fähig, weil sie nicht nur physisch, wie in der Profangeschichte, sondern aus dem Stande puncte der religiosen Resterion, folglich im Glauben erfaßt werden muffen, der, bei dem hier unvermeids lichen Einflusse der Phantasie, immer eine gewisse Subjectivität behaupten wird. Da aber in der wahren Kirche die Idee niemals unter der Thatsache und Erscheinung, sondern diese unter jener steht; so fann die Abweichung in historischen Ansichten um so viel weniger ein Grund senn, der Kirche den Beitritt zu versagen, als man hoffen darf, in ihrem Schooße gläubiger und für höhere Weltansich; ten empfänglicher zu werden. Rationalis stische Kirchen haben sich im Laufe der Geschichte nie erhalten; das Pfaffenthum aber kann der freie

### 184 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Gottesverehrer überall von sich selbst abhalten, und wenn seine Furcht ihn dennoch vor einem religiösen Vereine zurückschreckte, so müßte er auch aus dem Staate austreten, weil es in dem besten Gemeins wesen an kleinen Tyrannen niemals fehlen wird.

3) Eine Kirche zu stiften war zwar keinesweges uns mittelbare Absicht Jesu; er mußte zuerst lehren und einen neuen Bau des Glaubens in den Gemus thern aufrichten, ehe er daran denken konnte, einen aufferen Religionsverein zu grunden. Mittelbar hingegen lag die Errichtung einer eigenen Rirche unläugbar in seinem Plane: Denn er sah vorher, daß sich seine Lehre mit dem Judens thume nicht werde vereinigen lassen (Matth. IX, 17); das himmelreich, dessen ausseren Wachsthum er verkundigte (Matth. XIII, 31), war seine Kirche Matth. XVI, 18); er legte sogar den Grund zu ihrer kunftigen Verfassung (XVIII, 17 ff.), verkuns digte die Vereinigung der Juden und heiden zu einer Gesellschaft von Gottesverehrern (Joh. X, 16) und wollte sie als Bruder unter seiner Obhut verbunden wissen (Matth. XXIII, 8). Die unsichts bare Kirche aber ist ein bloßer Tropus, weil sich eine unsichtbare Gesellschaft, selbst im Seisterreiche, nicht wohl denken lässet; Luther nahm nur die Qualität der Kirche, Lauterkeit der Lehre und des Lebens, für das Subject, stellte sie als Ideal der wahren Kirche auf, und bewies hieraus das Alter der evans gelischen Kirche. Daß er hierinnen das Recht auf seiner Seite hatte, liegt am Tage; aber für die Entbehrlichkeit der ausseren und wirklichen Kirche,

welche immer eine sichtbare senn wird, folgt hieraus nichts, weil gerade diese zur Pflanzschule von jener bestimmt ist (apolog. conf. Aug. art. IV). Dems nach wird es

- 4) ein sittliches Bedürfniß jedes einzelnen Menschen bleiben, im Schooße der Kirche zu einem würdigen Gottesperehrer ges bildet zu werden. Hier erhälter seinen Jugends unterricht; hier werden ihm ihre Lehren und Ges heimnisse in faßlichen und anschaulichen Formen- mits getheilt; hier halt ihn eine angemessene Disciplin in weisen Schranken: hier wird er durch das Beispiel Anderer gebessert: hier wird seiner Zweifelsucht, dem Irrthume, dem Unglauben und Aberglauben gesteuert und die dffentliche Meinung in der Religion rein erhalten; hier wird er im Glauben seiner Bater wieder zu dem Staube versammelt, von dem er ges nommen ist. Wer nur ein Mitglied des Staates und nicht auch der Kirche senn will, sorgt nur für den Körper und nicht für den Geist, nur für aussere Freiheit und Wohlfahrt, nicht für die innere (Ephes. III, 16) und hat die hohe Bestimmung der Mensche heit nicht begriffen.
- 5) Selbst die bürgerlichen Verhältnisse sordern den Eintritt in die Rirche als Pflicht. Ohne eine gemeinschaftliche Religion würde die Gesellschaft durch beständige Streitigkeiten zerrüttet werden, der Unterricht der Jugend Einheit und Zweckmäßigkeit verlieren, die Familienbande würden aller Innigkeit und Stärke ermangeln, eide liche Betheurungen unsicher und kraftlos werden; im

Innern des Hauses würde es an wirksamen Mitteln sehlen, den Ausbruch wilder Leidenschaften zurück zu halten, und so müßte in der Nähe des Grabes, Slaube, Hofnung und Trost jeden Sterbenden vers lassen. Mit der äusseren Religion verschwindet auch die innere, und der Verfall des öffentlichen Cultus ist unter allen Nationen von herrschender Unsittlichkeit begleitet gewesen.

6) Bei der genauen Verbindung Rechtes mit der Pflicht, der Pflicht mit dem Glauben, und des Glaubens mit dem aufseren Unterricht (Rom. X, 14) hatten alle nur halb gebildeten Bolker ihre heiligthumer, Tempel und Priester. Solon, Lykurg und Numa gründeten ihre Gesetze auf Religion und Cultus; wir finden bei den Juden einen eignen Hohenpriester, bei den Mossemin einen Mufti, bei den Tibetanern einen Dalailamà, bei den Tartaren einen Kutuchta, bei den Japanesen einen Mikaddo (Kampfer I, 245), oder geistlichen Erbkaiser, dessen Herrschaft von dem des in ihrem Reiche despotischen Staatskaisers ganzlich getrennt ist, bei den Katholiken einen Papst, bei den Griechen Patriarchen, unter den Protestanten Bischöffe und geistliche Behörden, die in Rücksicht auf Glauben, Lehre und Leben nur unter Christo, ihrem Haupte stehen (Ephes. I, 22). Da die evangelische Kirche keinem Menschen gestattet, diese geistige Gemeinschaft mit ihrem Herrn und Meister durch seine Anordnungen und Befehle in Glaubenssachen zu unterbrechen; so ist sie unter allen Christengemeinden auf Erden die

freieste, selbstständigste, eine Grundseste der Wahrs heit (1. Tim. III, 15 f.) und wird durch das Wort ihres göttlichen Stifters gegen alle Stürme der Zeit geschützt (Matth. XVI, 18). Zufrieden mit dieser inn er en Souveränität, ohne die jede Relisgion nur ein politisches Phantom wird, überläßt sie die äussere, dem Sebete Jesu und der Apostel gemäß (Matth. XX, 25. Joh. XVIII, 36. Röm. XIII, 1), dem Staate, der dem Rechte einer würzdigen Gottesverchrung weder seinen Schutz versagen, noch diese selbst hemmen und stören kann, ohne mit sich in Widerspruch zu gerathen und seine eigene Ausschung herbeizusühren.

Es ist daher für jeden vernünftigen Menschen Pflicht, in eine kirchliche Sesellschaft, und namentlich in die christsliche, als die geeigneteste zur Förderung wahrer Humanistät, einzutreten und in ihr zur Aehnlichkeit mit Gott, als dem höchsten Ziele seiner irdischen Bestimmung, hers anzustreben (Ephes. II, 21).

#### §. 105.

Von der Kirchengemeinschaft im ausseren Lempelvereine und der Sonntagsseier.

Die Theilnahme an der Kirche wird nur möglich durch bestimmte Vereine zur gemeinschaftlichen Un= dacht, in welchen man sich zur wahren Gottesverehrung durch treue Erfüllung aller Lebenspflichten bekennt und sich zur Erhaltung eines reinen und guten Gewissens verbindlich macht. Unter den Christen geschieht das im Tempel, dem Gemeinhause der

Gläubigen, und in der Regel am ersten Wochentage, weil an demselben Christus von den Todten auferstand, die gottesdienstliche Feier eines Tages unter sieben uralt und auf die sittlichen Bedürfnisse des Menschen berechnet ist. Man betrachtet daher den Sonntag mit Recht als den Träger aller übrigen religiösen Feste, deren Vermehrung nicht gewünscht werden kann, weil sie durch Vegünstigung des Aberglaubens, der Zerstreuung und des Müssigganges der wahren Religiosität eher nachtheilig, als förderlich sind.

Die Scheidewand, die der abstrahirende Verstand zwischen Ratur, Staat und Kirche zieht (S. 64.), ift in der Wirklichkeit nicht vorhanden; es verlieren sich vielmehr diese Zustände in dem Leben jedes Einzelnen stufenweise und in mannichfachen Uebergangen. sich selbst beobachtet, wird es mit leichter Muhe wahr: nehmen, daß der größte Theil seines Dasenns Raturleben, ein kleiner Staatsleben; der kleinste kirchliches, oder religioses Leben war, und noch ist. Die meisten Mens schen sind Psychifer (1. Kor. II, 14) der Gesinnung nach, wie gebildet sie auch sonst in asthetischer, artistis scher und selbst wissenschaftlicher Rücksicht senn mögen, also auch fern von Gott (Ephes. II, 13) und dem inneren, geistigen Leben, zu dem sie bestimmt sind. Wer sich daher durch den Eintritt in die Kirche, und namentlich in die driftliche, zu dem Glauben bekennt, daß man Gott zuerst lieben, in ihm allein sein heil suchen und ein reines Gewissen über Alles schäßen musse (1. Petr. III, 21), der muß auch bei dem großen Uebergewichte seiner

finnlich : psychischen Ratur über die geistige und sittliche diesen Glauben und die aus ihm fließenden Vorsatze von Zeit zu Zeit erneuern, um sich über die Gemeinheit des weltlichen Lebens zu erheben, die Dunkelheiten seines Juneren zu zerstreuen und sich in dem Lichte Gottes zu verklaren (1. Kor. III, 18). Wenn das, dem Grunds gesetze des kirchlichen Vereins gemäß, gemeinschaftlich von allen Theilnehmern desselben geschieht; so entsteht defentliche Gottesverehrung, wie sie Jesus fordert (Joh. IV, 23), zum Unterschiede von dem levitischen und heidnischen Gottesdienste (2. Mos-X, 26), in dem der aussere Cultus, der nur ein Mittel jur Belebung frommer Gesinnungen sepn soll, als vers dienstlich und Zweck an sich (opus operatum) betrachtet Begreislich kommt hier in einer sichtbaren Kirche zuerst der Ort, dann die Zeit jenes Vereins zur Andacht in Erwägung. Der Ort, oder Raum, welcher die gemeinschaftlichen Gottesverehrer aufnimmt, ist nach den Grundsätzen des Christenthums vollkommen gleiche gultig, da die Erde überall des Herrn (Psalm XXIV, 1), der Berg Grifin und Ebal nicht heiliger ist, als jeder andere Berg, und die ersten Christen bekanntlich nicht allein in den Synagogen, sondern auch in den Hörsälen heidnischer Philosophen (Apostelgesch. XIX, 9), auf freiem Felde, in Kluften, Grotten und anders warts sich zum Gebete zu versammeln pflegten (hebr. XI, 38). Wenn daher in der katholischen Kirche der Wahn genährt wird, daß Jerusalem,- Rom, Loretto, Prato, wo man den Gurtel der heiligen Jungfrau (la cintola di Maria santissima) auf einem eigenen Altar verehrt, oder der Berg, wo sie dem himmlischen Kinde die erste

Nahrung bereitet haben soll, erweckender zur Andacht sei, als jede andere Statte; so ist das ein Ruckfall zu ' dem Aberglauben des Judenthums (Bauers Beschreis bung der gottesdienstlichen Verfassung der alten Hebraer. Leipzig 1806. B. II. 54 ff.) und Heidenthums (Apostelg. XIX, 35 f.), welcher die Religion entweiht und dieselben Verirrungen erzeugt, die der Dienst des vom himmel gefallenen Bildes der Diana zu Ephesus veranlaßte (Vie de Scipion de Ricci par Potter. Bruxelles 1825. tom. II, 136). Fast mochte man dem himmel danken, daß er das gelobte Land dem fanatischen Scepter ungläus biger. Morgenlander unterworfen hat, da der ungemessene Bilderdienst der Griechen und Romer dort so reiche Rahs rung für einen Fetischism finden würde, der die Mensche heit entehrt und das Christenthum in seinem ersten Keime vernichtet. Anders verhält es sich mit der gemeinschafts lichen Andachtsübungen zu widmenden Zeit. testantische Kirche geht zwar auch hier von dem Grunds satze des Apostels aus, daß man keine Tage wählen, oder Sabbate und Feste für heiliger halten soll, als andere Tage (Kol. II, 16), und lehrt daher, daß an sich auch die Sonntagsfeier nicht nothwendig zur Seligkeit sei (Aeg. Conf. ab. mut. art. V. VII). Sie erkennt indessen doch das kirchliche Bedürfniß bestimmter gewidmeter und der Anhörung des göttlichen Wortes Tage vollkommen an und will hier nichts ohne hinreichende Grunde verordnet, oder abgeandert wissen (Catechisin. mai. praec. III). Rach diesen Grundsätzen bleibt dems nach die Frage, ob die Sonntagsfeier, als mittelbare Religionspflicht, ein Gegenstand der moralischen Gesetze gebung sei, noch immer ein Gegenstand freier Untersuchung

und Berathung. Wir tragen kein Bedenken, sie auf das Bestimmteste zu bejahen, und zwar

- 1) nicht wegen der uralten Sabbatsfeier der Juden (2. Mos. XX, 8). Denn wie nahe auch Moses dem Herrn bei der Kundmachung dieses Gesetzes stand (4. Mos. XII, 8), so war die ihm hieruber zu Theil gewordene Offenbarung doch gewiß nur mittelbar, weil sie sonst nicht hatte abgeandert, oder von einer anderen verdrängt werden können. Aber die Ruhe Gottes von seinen Werken, die der Grund der mosaischen Sabbatsfeier ist (1. Mos. II, 3), wird von Jesu als ein menschlicher und mit der ewigen Wirksamkeit Gottes unverträglicher Begriff ganzlich verworfen (Joh. V, 17); der Sabbat soll dem Menschen, nicht aber der Mensch dem Sabbat dienen (Mark. II, 27); der Menschensohn ist auch ein Herr des Sabbats (Matth. XII, 8) und tritt als solcher in seinem menschenfreundlichen Leben und Wirken auf. Die weitere Erdrterung, ob der mosaische Sabbat patriarchalischen, oder ägnptischen Ursprungs sei, gehört der Geschichte an (Eichhorns Urges schichte von Gabler. Rurnberg 1790. Th. I. S. 121 f.); uns genügt es hier, zu bemerken, daß aus ihr nur ein analoger, oder Colleteralbeweiß für die Beibehaltung unseres Sonntags geführt werden Vielmehr ist fann.
  - 2) die gottesdienstliche Bestimmung dieses Tages aus einer sehr frühen Anordnung der christe lichen Kirche abzuleiten. Die ersten Christen feierten zwar zur Erhaltung der Eintracht mit ihren Glaubensgenossen aus dem Judenthume auch den

# 192 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Sabbat bis in das vierte Jahrhundert, daher noch Augustin mit dem hieronymus die Frage verhandelt: ob es dem Christen gezieme, an diesem Tage zu fasten, oder nicht zu fasten? Aber gerade aus der Berlängerung dieser Andacht bis auf den Abend des ersten Wochentages (Matth. XXVIII, 1) gieng die Feier des Auferstehungstages Jesu, oder des Sonns tags hervor, der mit dem Sabbate querst nur gleiche Wurde hatte, aber bald ein größeres Unsehen:gewann und diesen zuletzt ganz verdrängte (Apostelgesch. XX, 7. 1. Kor. XVI, 2. Offenb. Joh. I, 10). Man verlas hier zuerst die hergebrachten Perikopen der Propheten, dann die Denfwurdigfeiten der Upostel, apol. Evangelien (Justin. Mart. Gelbbniß der Taufe (1. Petr. erneuerte 'das III, 21), sang geistliche Lieder (Ephes. V, 19), verband sich zur treuen Verehrung Gottes und Jesu, zu dem wiederholten Gelübde, Diebstahl, Straßens raub, Chebruch und Betrug zu vermeiden (Plinii epist. X, 97) und vor Allem zur andächtigen Feier der Auferstehung Jesu (Justin a. a. D.). stimmt auch die wohlverstandene evangelische Geschichte vollkommen überein; denn an einem Donnerstage, nach dem römischen Calender (dies Jouis), setzte Jesus das Abendmahl ein (Luk. XXII, 7); am Freitage, oder erstem Passahtage wurde er gefreuzigt (Mark. XV, 42); am Tage nach dem Sabbat, oder Sonntage (dies Solis) gieng er aus dem Grabe hervor (Mark. XVI, 1. Joh. XX, 1). Die Stelle, in welcher gesagt wird, der Todestag Jesu sei ein Rustag gewesen (Matth. XXVII, 62. Joh. XIX, 31)

und die Pharisaer hatten erst an ihm das Passah ges geffen (Joh. XVIII, 28), beweisen, recht verstanden, gar nichts für das Gegentheil; denn am ersten Passahtage durfte man nach dem Gesetze Speise bereis ten (παρασκευή, ערבון, 2. Mos. XII, 16), wenn der zweite auf einen Sabbat fiel, und das Passah; essen der Pharisaer am Kreuzigungstage Jesu bezieht sich nicht auf das Osterlamm (Dryp nos), sondern auf das siebentägige Passahopfer (5. Mos. XVI, 2) und die ungesäuerten Brote (Mischnah, Pesachinz IX, 5), deren Genuß das stehende Passah (1717 1705) genannt wurde (m. biblische Theologie, 2te Ausg. Erlangen 1801. Th. II. S. 391. H. Die Sonns tagsfeier hat demnach ihren Grund in der uralten Erneuerung des dffentlichen Andenkens an die Auf: erstehung Jesu, ohne die das Christenthum sich nie zur öffentlichen Religion auf Erden wurde gestaltet haben (Bingham origines ecclesiasticae. Halae 1729. Vol. IX. p. 15 S).

3) Der Sonntag ist der Träger aller übrigen Feste, sowohl der Zeit, als seiner Bestimmung nach. Seiner Bestimmung nach: denn er soll ein Tag des Lichtes für den Seist senn, und an ihm ist der Fürst des Lichtes (Joh. I, 9) aus der Nacht des Grabes zurückgekehrt. Der Zeit nach: denn alle übrigen Feste sind aus ihm entstanden, oder doch auf ihn gebaut. Von dem Osterseste ist das gewiß; denn der Sonntag war ja ein unbewegliches, wöchents liches Auferstehungssest, und die ärgerlichen Streitigs keiten des zweiten Jahrhunderts über das jährliche Ostersest sind einzig daraus entstanden, daß man v. Ammons Wor. II. B.

### 194 Dritter Theil. Erster Abschnitk.

dem nicht in Rücksicht der Zahl, wohl aber Tages, beweglichen Passahtage den Vorrang ihm erkämpfen wollte. So wie das mißlang, gieng auch das Pfingstfest auf einen Sonntag über; wahrs scheinlich wurde das noch bei dem später angeordneten Weihnachtsfeste der Fall gewesen senn, wenn nicht sein Verhältniß zu dem Anfange des neuen bürgers lichen Jahres eine andere Bestimmung nothig gemacht hatte. Die meisten übrigen Feiertage, namentlich die Marienfeste und Heiligentage, stammen aus einer aberglaubischen, bigotten Zeit, und sollten billig, wie es in den cultivirtesten, driftlichen Staaten bereits geschehen ist, mit Ausnahme der Localfeste, auf den Sonntag verlegt werden, von dem sie ausgegangen find, und dem sie, wie wilde und uppige Zweige dem Mutterstamme, nur einen Theil seines Glanzes und feiner Andacht entziehen.

4) Unter sieben Tagen einen, der Erholung und Ruhe, der Sammlung des Geistes und dem Nachdenken über Sott und gottliche Dinge zu widmen, ist ein in der Natur des Menschen selbst gegrüns detes Bedürfniß, welches sich in einem Laufe von Jahrtausenden immer bestimmt und deutlich aus-Constantin der Große wollte den gesprochen hat. Freitag und Sonntag gefeiert wissen, mußte es aber bei dem letten bewenden lassen (Eusebii Constant. IV, 18); hundert Jahre nach der enge lischen Kirchenverbesserung war in diesem Lande die Sonntagsfeier in großen Verfall gerathen: da fam tiefgefühlten Nationalbedürfnisse Cromwell einem durch das noch in England bestehende, strenge Sabbatsgesetz zu Hulfe (Vie d' Olivier Cromwell par Leti. Amsterdam 1694. t. II. p. 100).; der republicanische Decadi der Franzosen erhielt sich nur kurze Zeit und ließ auch während seiner slüchtigen Dauer den Verlust der Sonntagsseier schmerzlich empfinden. So seiert der Muhamedaner den Freitag (als Erinnerung an den 15. Jul. 622), der Sinese und Japanese den ersten und sunfzehnten Tag jedes Wonates, und selbst vielen Heiden war und ist der sebente Tag einer Woche heilig.

4) Der Conntag ist ein Lag des Friedens zwis fcen Staat und Rirde, ber Erbe und bem himmel; er nimmt, wie Abbifon fagt, ben Roft einer gangen Woche von ber Geele meg. Jeder Arbeiter freuet fich Diefes Lages, um neue Rrafte für feinen Beruf ju fammeln (ad hilaritatem cogitur publice, necessarium laboribus interponens temperamentum. Seneca de tranquill. an. Fin.); jeder 3meiffer denft an die Unficherheit feiner Wege (Jaf. I, 8), jeder Reiche an Die hinfalligfeit feiner Sabe (Luf. XII, 20), jeder Bolluftling an die Schmach feiner Luft (Rom. VI. 21), jeder Bedrangte an die Eroffungen ber Religion Matth. XI, 28) und das geplagte Bolf an den Frieden der Seele (hebr. IV, 9 f). Diefer Tag, oder feiner, ift ein Lag der Beisheit und bes Segens für die in Berftreuungen und Sorgen versuntene Menschheit. Mit Ausnahme befonderer und ortlicher Kefte reicht er aber auch bin, den Gemuthern eine bobere Richtung ju geben; Die gehäuften Feiertage nabren nur den Muffigang und Die Sittenlofigfeit.

### 196 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Daher schon Cassius sagte: oportere dividi sacros et negotiosos dies, quis divina colerentur et humana non impedirent. Tacit. annal. XIII, 41.

Aus diesen Gründen ist es Pflicht für jeden Freund der Religion, an den dffentlichen Versammlungen zur Andacht steisig Theil zu nehmen (hebr. X, 25), in ihrer Witteder immer wiederkehrenden herrschaft des weltlichen Sinnes zu steuern, den Unterschied des Standes und Reichthums. zu vergessen, der brüderlichen Sleichheit im Reiche Gottes eingedenk zu werden (Matth. XXIII, 8), sich gegen herrschende Aergernisse zu wassnen und die unterbrochene Semeinschaft des herzens mit Satt zu erneuern.

Necker sur le travail et le jour de repos, in s. cours de morale religieuse. Paris 1810. t. III, 1 f.

#### \$. 106.

Die religibse Geistesbildung in der Kirche.

Da die evangelische Kirche bei jeder Versammlung ihrer Mitglieder, Unterricht und Erbauung aus dem Worte Gottes nach Kräften zu sördern sucht; so ist es Pflicht sür jeden Einzelnen, dieses Mittel seiner religiösen Geistesbildung fleisig zu benußen. Er wird dadurch vor der Einseitigkeit seiner Kenntnisse und dem Mißbrauche seiner Freiheit bewahrt; sein zuerst nur historischer Glaube verwandelt sich nun kusenweise in freie Ueberzeugung und heitere Frömmig=keit; die Sinsicht der Lehrer kommt seinem Verstande

Reich höherer Erkenntniß schließt sich zulest vor ihm mit einer Klarheit auf, die ihm ein Vorgefühl wahrer Seligkeit gewährt. Dieser öffentlichen Undacht muß die häußliche, für die sich nun überall reiche Nahrung darbietet, weise untergeordnet werden, weil sie sonst leicht in Mysticism, Sectirerei und religiösen Dilettantism ausartet, wohurch der kirchliche Verband bedroht und die Erbauung zum Vorwande mannichsacher Unsittlichkeit gemißbraucht wird.

In der evangelischen Kirche ift vollkommene Freiheit des Gewissens befanntlich das Fundamentalgesetz ihres geselligen Vereins; sie will, der Vorschrift des Apostels gemäß (1. Petr. V, 2), ihre Mitglieder nur durch die innere Kraft der Wahrheit zum Glauben und zur Liebe bilden, und verwirft folglich jede Priesterherrschaft und äussere Monarchie in der Kirche, weil beide nur Geistess unmundigkeit und Scheinheiligkeit etzeugen, das Gedeihen der wahren Religiosität hingegen mehr verhindern, als bes Aber ob sie schon den Unterschied Priestern und kaien nach der Schrift (1. Petr. 11, 9) verwirft, so hålt sie doch fest an dem Unterschiede der Lehrer und Zuhörer (Ephes. IV, 11), und verpflichtet Diese zur Ordnung, Bescheidenheit und zum Gehorsam gegen jene (1. Kor. XIV, 32. 40. Hebr. XIII, 17). Der Beruf des Lehrers besteht aber darinnen, ein treuer Haushalter (1. Kor. IV, 1), ein geschickter Diener des Himmelreiches (Matth. XIII, 52), das heißt ein verständiger Ausleger der Schrift und durch sie der moralis schen Ordnung der Dinge, der Ordnung des heils und

der Gnade zu senn, wie sie uns Jesus gelehrt hat und wie sie sich noch täglich an dem erleuchteten Gewissen offenbart (2. Kor. IV, 2). Der evangelische Religions, lehrer achtet weder auf menschliche Ueberlieferungen und Satzungen (Matth. XV, 3), noch auf irdische Schuls weisheit (Kol. II, 8) und buchstäbliche Schriftgelehrsams feit (2. Kor. III, 6), sondern einzig auf das klare und reine Wort Gottes (Joh. XVII, 17. 2. Tim. II, 15), wie es Jesus und seine Apostel gelehrt haben; denn in diesem ist auch das allgemeine Wort Gottes in der Ratur (Psalm LXIX, 89) und Vernunft (5. Mos. XXX, 14. Rom. X, 8 f.) enthalten, welches die heiligen Manner des alten (Jerem. XXXI, 33) und neuen Bundes (Rom. I, 15 f. Hebr. VIII, 10) immer mit hoher Weisheit und Freimuthigkeit verkundigt haben. Dieser freie und durch ernstliche Willführ überall nicht zu hemmende (Rom. I, 18) Vortrag des gottlichen Wortes hat einzig den Uns terricht und die Erbauung der Zuhörer zum Ends zwecke. Den Unterricht, weil man nach der Ords nung unserer Seelenkrafte nur durch den Verstand auf das Herz wirken und die dunklen Ahnungen des Gefühls in flare Einsicht verwandeln fann (Sprüchw. XXVIII, 26); daher die Vorträge der Prediger nichts unberührt lassen durfen, was zur Erkenntniß des heils durch den Glauben (Luf. I, 77) und aller einzelnen Pflichten des Lebens (Philipp. IV, 8) gehört, da nur die Verbindung beider eine freie Ueberzeugung von der evangelischen Wahrheit möglich macht, die uns von der Herrschaft des Wahnes befreien und den Weg zur inneren Seligkeit bah; nen soll (1. Tim. II, 4). Mit der Belehrung verbindet der Prediger den schwersten und wichtigsten Theil seines

und Berathung. Wir tragen kein Bedenken, sie auf das Bestimmteste zu bejahen, und zwar

- 1) nicht wegen der uralten Sabbatsfeier der Juden (2. Mos. XX, 8). Denn wie nabe auch Moses dem herrn bei der Kundmachung dieses Gesetzes stand (4. Mos. XII, 8), so war die ihm hieruber zu Theil gewordene Offenbarung doch gewiß nur mittelbar, weil sie sonst nicht hatte abgeandert, oder von einer anderen verdrängt werden können. Aber die Ruhe Gottes von seinen Werken, die der Grund der mosaischen Sabbatsfeier ist (1. Mos. II, 3), wird von Jesu als ein menschlicher und mit der ewigen Wirksamkeit Gottes unverträglicher Begriff ganzlich verworfen (Joh. V, 17); der Sabbat soll dem Menschen, nicht aber der Mensch dem Sabbat dienen (Mark. II, 27); der Menschensohn ist auch ein herr des Sabbats (Matth. XII, 8) und tritt als folcher in seinem menschenfreundlichen Leben und Wirken auf. Die weitere Erdrterung, ob der mosaische Sabbat patriarchalischen, oder ägnptischen Ursprungs sei, gehört der Geschichte an (Eichhorns Urges schichte von Gabler. Rürnberg 1790. Th. I. S. 121 f.); uns genügt es hier, zu bemerken, daß aus ihr nur ein analoger, oder Colleteralbeweiß für die Beibehaltung unseres Sonntags geführt werden Vielmehr ist fann.
  - 2) die gottesdienstliche Bestimmung dieses Tages aus einer sehr frühen Anordnung der christen lichen Kirche abzuleiten. Die ersten Christen feierten zwar zur Erhaltung der Eintracht mit ihren Glaubensgenossen aus dem Judenthume auch den

Sabbat bis in das vierte Jahrhundert, daher noch Augustin mit dem hieronymus die Frage verhandelt: ob es dem Christen gezieme, an dicsem Tage zu fasten, oder nicht zu fasten? Aber gerade aus der Betlängerung dieser Andacht bis auf den Abend des ersten Wochentages (Matth. XXVIII, 1) gieng die Feier des Auferstehungstages Jesu, oder des Sonns tags hervor, der mit dem Sabbate querst nur gleiche Würde hatte, aber bald ein größeres Unsehen gewann und diesen zuletzt ganz verdrängte (Apostelgesch. XX, 7. 1. Kor. XVI, 2. Offenb. Joh. I, 10). Man verlas hier zuerst die hergebrachten Perikopen der Propheten, dann die Denkwurdigkeiten der Apostel, (Justin. Mart. oder Evangelien apol. Gelbbniß Taufe erneuerte 'das der (1. Petr. III, 21), sang geistliche Lieder (Ephes. V, 19), verband sich zur treuen Verehrung Gottes und Jesu, zu dem wiederholten Gelübde, Diebstahl, Straßens raub, Chebruch und Betrug zu vermeiden (Plinii epist. X, 97) und vor Allem zur andachtigen Feier der Auferstehung Jesu (Justin a. a. D.). stimmt auch die wohlverstandene evangelische Geschichte vollkommen überein; denn an einem Donnerstage, nach dem römischen Calender (dies Jouis), setzte Jesus das Abendmahl ein (Luf. XXII, 7); am Freitage, oder erstem Passahtage wurde er gefreuzigt (Mark. XV, 42); am Tage nach dem Sabbat, oder Sonntage (dies Solis) gieng er aus dem Grabe hervor (Mark. XVI, 1. Joh. XX, 1). Die Stelle, in welcher gesagt wird, der Todestag Jesu sei ein Rustag gewesen (Matth. XXVII, 62. Joh. XIX, 31)

thums in sich zur Vollkommenheit ausbilden (Hebr. VI, 1 f.), und seine Pflichten auf alle Verhältnisse des Lebens übertragen. Beides wird nur möglich durch fortgesetzten Unterricht. Die Geistesbildung der mittleren und höheren Stände ist in religiöser hinsicht häufig nur negativ; sie haben vergessen, was sie in der Kindheit lernten, und können wohl noch den Aberglauben und die Schwärmerei tadeln, aber in dem positiven Glauben sind sie meistens nur Anfänger, die der Züchtigung in der Gerechtigkeit (2. Tim. III, 16) gar sehr bedürfen. Sagt doch selbst Rousseau von sich: ich habe in der Kinds heit aus Instinct geglaubt, in der Jugend aus Autorität, als Mann aus Resterion, im Alter aus . Ueberzeugung, und nun glaube ich, weil ich immer geglaubt habe. Wie viel mehr werden die einer teligibsen Fortbildung bedürfen, die das Gefühl des Glaubens långstens vertilgt und sich auf dem weiten Felde ihrer Speculationen verirrt und verloren haben! Die Religion ist gut, aber die Religionen taugen nichts, und doch will sich Jeder die seine nach eiges nem Gefallen (Kol. II, 18) bilden. Durch offents liche Vorträge der Prediger wird überdieß

4) die dem sinnlichen Menschen lästige Religiosität zur heiteren Frömmigkeit gestaltet. Gesetz, Busse, und Versöhnung zu predigen ist ein wichtiger Beruf des christlichen Leherers; aber wehe ihm, wenn er nichts kann, als dieses! Denn darum ist er ja zum Prediger berufen, daß er das Gesetz in Gnade und Wahrheit verwanz dele, Gott in seiner Huld und Menschenfreundlichkeit

## 202 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

darstelle, den Zusammenhang der Pflicht mit der Freude in das hellste Licht stelle und seine Zuhörer stusenweise dahin sühre, daß sie freiwillig thun, was recht und gut ist (1. Tim. I, 9). Rur der Schuldige, oder der Heuchler senkt traurig seine Augen nieder; der Fromme erhebt sie heiter zum Himmel und freuet sich der immer neuen Semeinschaft des Lichtes. Bescheidene Zuhörer werden

- 5) auch in der höheren Einsicht des Lehrers einen Grund finden, der sie bestimmen muß, sich fleisig zu seinen Fußen zu versammlen. Der Mann, der sich von Jugend auf damit beschäftigt, die Schrift, den Menschen, die sittliche Ordnung der Dinge und die Geschichte zu erforschen, muß in der Regel jedem seiner Zuhörer an Weisheit und geists licher Erfahrung überlegen senn; er muß sich zu jener Herrschaft des Glaubens über die Gemuther erheben, welche Achtung und Folgsamkeit fordert; ob er schon nichts gegen die Wahrheit vermag, so ist er doch stark und fraftig durch sie (2. Kor. XIII, 8); es ist daher billig und gerecht, sein Ansehen anzuerkens nen und ihm mit Gelehrigkeit entgegenzukommen. Wenn schon das Amt der Steine und der Bilder eine gewisse Klarheit hat, welche hohere und bleibende Klarheit muß nicht das Amt umgeben, das die Gerechtigkeit predigt (2. Kor. III, 7 f.)!
- 6) Ware aber auch an der Personlichkeit des Lehrers Manches zu tadeln, so liegt doch in jeder resligidsen Versammlung etwas Erhebens des und Erbauliches, welches nicht leicht durch ein anderes Mittel ersest werden kann.

Schon der Eintritt in die Gemeine der Gläubigen entwafnet den Leichtsinn und zerstreuet den Schein und Dunkel, von dem kein Erdensohn frei ist; das Verlesen des gottlichen Wortes, der gemeinschafts liche Gesang, das Gebet stimmt jeden Unverdorbenen jur Andacht; es ist auch wohl keine Predigt so ges haltlos, daß sie nicht einen Jrrthum zerstreuen und eine schwache Seite des Herzens berühren sollte. jedem Falle aber giebt der fleisige Theilnehmer an der dffentlichen Gottesverehrung den Seinigen ein gutes Beispiel, unterhalt die Gemeinschaft des Geistes mit seinen gläubigen Brüdern, und in seinem Hause · den Sinn für Ordnung, Anstand und Ehrbarkeit, den die Unfirchlichkeit fast immer aus den Familien · berbannt. Und wird er vollends durch fortgesetzten weisen Unterricht einheimisch in der übersinnlichen Welt und vertraut mit der Hofnung des Wiederschens seiner Vollendeten, über deren Gräber er zum Hause des Herrn geht; so wartet seiner ohnehin ein Vorgefühl der Seligkeit, das seine Tage erheitert und ihm den nahen Abschied erleichtert (Wie wichtig selbst gebildeten Gemeinden ein forts gesetzter Unterricht in der Religion sei, in m. Zeit; und Festpredigten. Rurnberg 1810. S. 1 ff).

Nit dieser dffentlichen Sottesverehrung auch die håuß; liche zu verbinden, ist nicht nur erlaubt, sondern auch rathsam und pflichtmäsig und durch das Beispiel der ersten Christen dem Andächtigen nahe gelegt. Die Bücher; macherei unserer Zeit ist ohne Zweisel ein Uebel, aber die homiletische und ascetische gewiß die unschädlichste;

denn lehrreiche und erbauliche Schriften über die Religion, deren Zahl nun mit jeder Messe zunimmt, verbreiten in vielen Familien einen Segen, der von einem Seschlechte auf das andere übergeht. Gellert, Zollikofer, Seiler, Sturm, Reinhard und viele unserer frommen Zeitgenossen sind durch ihre Vorträge und Ges bete die Wohlthater von Tausender geworden und werden es noch immer in mehr, oder weniger beschränkten Wirs Andachtige Vereine dieser Art muffen sich fungsfreisen. indessen auf die Familie beschränken; denn wie der Staat, ausser der großen und der haußlichen Gesells schaft, keine Verbindung duldet und dulden kann, die er nicht vorher geprüft und gebilligt hat; so fann auch die Kirche vermoge ihres Grundgesetzes ausser ihren gesetzlichen Versammlungen feine heimliche Conventifel dulden, ohne ihr eigenes Dasenn zu gefährden. Rur die Gegenwart und Leitung eines Geistlichen fann diese Zusammenkunfte von dem Verdachte der Eigenmacht und des Parteigeistes reinigen. Hat ja doch selbst das gemeinschaftliche Lesen der heiligen Schrift ohne die Leitung guter Grundsatze (3. B. Engels Geist der Bibel für Schule und haus. Plauen 1824.) Bedenklichkeiten und Gefahren, man dem Volke ohne schwere Verantwortlichkeit nie hin: geben, oder leichtsinnig überlassen darf. Es ist daher bei der häußlichen Erbauung auch eine weise und zweckmäsige Auswahl guter Bücher noth: wendig; denn der Hang zur Alterthumlichkeit in der Erbauung, zur Theosophie der Weigel und Bohme, zur Mystik der Quietisten und Methodisten, zur wollustis gen Tändelei der Pietisten, zu den Umtrieben geistloser Tractatchenschreiber, selbst das ausschließende Lesen der volksthumlichen Schriften Luthers, das in Schweden schismatische Gemeinden auszeichnet, befordert die Eins seitigkeit, erzeugt einen falschen Eifer, blaht die Unwissens' den auf, nahrt den Dunkel einer besondern Rechtglaubigs keit, entstammt die Einbildungsfraft, reizt nicht felten zu schändlichen Lusten und entweiht durch alle diese Vers irrungen den Tempel Gottes (1. Kor. III, 17), der die Andacht bauen und heiligen soll. Christliche Hausväter mussen daher sorgfältig darüber wachen, daß ihre Andachtse vereine nicht in Sectiverei ausarten (Lit. III, 10); denn wenn die Eigenthumlichkeit einer, oder mehrerer Familien in religidsen Ansichten und Gebräuchen mit geiflicher Anmaßung hervortritt und dann mit Nachdruck in ihre Grenzen zurückgewiesen wird, so erzeugt gerade dieser Widerstand bei beschränkten Menschen eine gewisse Beharrlichkeit des Eigensinns, die sie ganz unbefugter Beise Festigkeit des Glaubens nennen, und um die sich dam bald eine Schaar schwacher Bruder mit der Miene Märtyrerthums sammlet. Während die wahre Frommigkeit das Gefühl veredelt und die Züge verklart, ezeugt die Afterandacht nur religidse Zerrbilder, deren überwiegende Anzahl man in allen fectiverischen Kreisen mit Unwillen und Furcht bemerkt. Nicht einmal der religidse Dilettantism kann mit der Wurde der wahren Gottesverehrung bestehen, ein Gebrechen, welches nun überall mit allen Unarten und Gebrechen einer tans delnden Liebhaberei hervortritt. Dier Geschäftsmanner, die, in ihrem Fache nicht ohne Verdienst, sich nun für berechtigt halten, auch über die Angelegenheiten des Glaubens mit vornehmer Miene abzusprechen; dort ans dachtige Kleinmeister, welche Varianten deutscher Bibeln sammlen und nun von hoher Gelehrsamkeit und Erle tung träumen; an einem anderen Orte frommelnde ? ber, welche die nettesten Ausgaben der heiligen Sch vaterländischer Mundart, die niedlichsten Ausgaben Hämmerlein und Arndt, von Tauler Scriver unter modernen Kreuzbildern und Mador zur Schau ausstellen und schon bei dem Anblicke e Missonärs in Thränen zersließen; solche Christenbl linge sindet man nun häusig zwischen dem Tempel Hausaltar, der fürwahr nicht immer ein Altar Jesu seiner Kirche ist.

Da sich viele Mystiker unserer Tage so gern Luther und seine Schriften berufen, so mogen sie bo was er "von den Schleichern und Winkelpredige: schreibt. "Wenn sie auch fein Unthatlein an sich ha und eitel Heilige waren, so kann doch dieß einige S1 daß sie ohne Beruf und ungefordert kommen geschlid sie für Teufelsboten und Lehrer mit Gewalt überzeug Denn der heilige Geist schleicht nicht, sondern flei dffentlich vom himmel herab. Die Schlangen schleid aber die Tauben fliegen; darum ist solch Schleichen rechte Gang des Teufels, das fehlet nimmermehr. Der Pfarrherr hat ja den Predigtstuhl, Taufe, Sa ment innen und alle Seelsorge ist ihm befohlen. nun wollen sie den Pfarrherrn heimlich ausbeißen allem seinem Befehl, und doch nicht anzeigen if heimlichen Befehl; das sind rechte Diebe und Moi der Seelen, kasterer und Feinde Christi und seiner Kir Der Teufel gedenkt auch durch seine Boten nur Aufruhr: Mord zu stiften, ob er gleich eine Zeitlang sich deß aus und friedlich stellt, und also beide, geistlich und well

Regiment Gott zuwider umzustoßen. Billig sollten Amts leute warnen vor solchen Buben und fragen: warum treuchst du in den Winkel, richtest ein Neues an, heims lich und unbefohlen, wer hat dir die Macht gegeben, dieses Kirchspiel zu trennen und Notten anzurichten? Denn gleichwie die Schleicher unter uns kommen und unsere Kirche zertrennen und verwüsten wollen, also wirden hernach auch andere Schleicher in ihre Kirche tommen und zertrennen und verwüsten, und fortan würde des Schleichens und Trennens nimmermehr fein Ende, oder mußte bald nichts mehr von keiner Kirche bleiben auf Erden. Das wollte und sucht auch der Teufel durch solche Rottengeister und Schleicher." Luthers Brief an Eberhard von der Tannen von den Schleichern und Winkelpredigern v. J. 1531. in f. Werken Ih. XX. S. 2074 ff. der Walch. Ausg.

#### \$. 107.

## Won den Religionszweifeln.

Von einer fortschreitenden Geistesbildung sind Zweifel unzertrennlich, unter welchen wir weder die Schwäche des Verstandes, die sich nie zu einem bestimmten Urtheilermannen kann, noch die Schwäche des Willens, die sich fürchtet, eine Parthei zu ersteisen, und am wenigsten die Zweifelsucht, welche unbedingt verwerslich ist, sondern die augenblickliche Unentschiedenheit der Urtheilszeraft bei dem scheinbaren Gleichgewichte der Gründe für und gegen eine Religionslehre verstehen. Man kann sie nicht un-

bedingt billigen, weil sie oft aus Stumpfheit, Verbildung, Stolz, Rechthaberei und irgend einer unlauteren Reigung fließen, für die wir verantwortlich sind. Man kann sie aber auch nicht unbedingt verwerfen, weil sie gar nicht in unserer Gewalt, mit dem eigenen Denken und Forschen genau verwandt, der Enthullung des Irrthums förderlich, dem Geiste unserer Kirche nicht zuwider und durch das Beispiel der größten und edelsten Månner als schuldlos dargestellt sind. Es kommt daher Alles darauf an, sie nicht zu suchen, sie Underen nicht leichtsinnig mitzutheilen, bei ihrer Losung bewährte Grundsätze und die Belehrungen erfahrner Manner zu Hulfe zu nehmen, sie zur Milderung des Urtheils über Andere zu benußen, und ihnen, bis zu ihrer vollkommenen Aufklärung und Entscheidung, keinen Einfluß auf unsere Handlungen zu gestatten.

Wie in der ersten Bedeutung eines Wortes, wenn sie gründlich erforscht wird, sast immer der Reim des Begriffes liegt; so gilt das auch von dem Worte 3 weis sel, welches ursprünglich eine Zwiefaltigkeit des Urtheils und der Meinung (διχάσμος, διψυχία Joh. I, 8) bezeichnet. Wir denken uns aber unter demselben keiness weges eine Passivität des Verstandes, die, wie Buridans Lastthier, immer zwischen den Eindrücken entgegengesetzter Meinungen und ihrer Gründe schwankt (Matth. XI, 7. Ephes. IV, 14), und eben daher das entscheidende Urtheil immer von Neuem vertagt. Diese Unmündigkeit des Geistes kommt im Leben häusig vor;

wie es Richter giebt, die sich immer dem zuwenden, welcher zuletzt spricht, so giebt es Leser, die immer nach dem letten Buche, oder der letten Recension urtheilen, und eben daher sich nie entscheiden fonnen. Sie leiden an einer Imbecillität des Verstandes, die man der Psychos logie und Logif zur Heilung empfehlen muß. Auch hans det es sich hier nicht von einer gutmuthigen Ohns macht des Willens, irgend ein Urtheil scharf und bestimmt auszusprechen, weil man fürchtet, durch Pars theinehmung den Andern zu beleidigen, und daher lieber, vie in einem alloepathischen Recepte, die Meinungen halbirt, sie durcheinander wirft und so eine eigene Dis schung vermeinter Wahrheit an das Licht fordert. if das eflektische Unsystem des Synkretism, bei deffen Bildung man sich zwar zweifelnd zwischen die Partheien fellt, eigentlich aber gar nicht selbst denkt, sondern nur hier abschneidet, dort zuset, um das Maas im Regis mente seiner Meinungen voll zu machen und sie mit andes ren mathematisch auszugleichen; ein Werk gemeiner Mittelmäßigkeit, welches Reinem genügt und am Wenige sten die Wahrheit erzeugt, die ohne Geburtswehen des eigenen Denkens nie geboren werden kann. Es ist daher hier auch nicht von dem Stepticism, der Zweifelsucht, oder'dem kalten Zweifelssieber des Verstandes (Jak. I, 6) die Rede; weder von dem akademischen, in welchem behauptet wird, man muffe sein Urtheil über Alles zurucks halten, weil sich scheinbar dafur und dagegen sprechen laffe (Platners philosophische Aphorismen. Neue Ausg. Leipzig 1793. Th. I. S. 703); noch von dem -pprrhonischen, wo man träumt, man könne nicht einmal das ausmachen, daß sich gar nichts ausmachen v. Ammons Mor, II. B. 14

lasse (Gellius in N. A. lib. XI. c. 5). Mit Recht fagt Fichte von dieser Paralysis des Verstandes: "sie ist der tiefste Grad der Zerstossenheit des Geistes, da der Mensch nicht einmal um sein eigenes Schicksal sich zu fummern vermag, und verrath nicht Scharfsinn, sondern den allerhöchsten Grad des Stumpfsinnes. weil ste die wahrhaft brutale Meinung ausspricht, daß Wahrheit fein Gut sei, und daß an der Erfenntniß derselben nichts liege (Anweisung zum sel. Leben. Berlin 1806. S. 313 f)." Unter Zweifeln verstehen wir vielmehr vie Unentschlossenheit des Verstandes bei der Prufung folcher Lehren, deren bejahens des und verneinendes Moment sich gegens seitig die Waage zu halten scheint. Man denke sich z. B. die Frage, ob sich das Dasenn Gottes Beweisen lasse, oder nicht? Hier wird der an mathemas tische Schärfe und Geschlossenheit der Begriffe gewöhnte Verstand sich zu dem negativen, das Herz welches von der Gewißheit dieses Glaubens durchdrungen ist, zu dem positiven Ausspruche wenden, und Zustand wird so lange dauern, bis sich bei näherer Bes leuchtung ergiebt, daß hier Alles auf den Begriff des Beweises ankommt, nach dessen genauerer Bestimmung auch obige Frage sich von selbst bejaht, oder verneint. Was nun insbesondere die Sittlich feit der Relis gionszweifel betrift, so konnen sie weder unbedingt Man fann sie nicht gebilligt, noch verworfen werden. unbedingt billigen und empfehlen, weil sie sehr oft aus unreinen und unlauteren Quellen fließen. Fast immer entstehen sie aus der Unvollkommenheit und dem Blodsinne des Verstandes; denn nichts in der Welt ist

sich vollkommen gleich; man kann und muß von allen Dingen entweder und oder sagen, wodurch ein Drittes, der Zweifel, vollkommen ausgeschlossen wird. Wer daher geubte Sinne (hebr. V, 14) hat, das Wahre und Falsche, den Schein von der Wirklichkeit zu unters scheiden, der wird auch bald das Uebergewicht der Gründe für die Wahrheit entdecken und dadurch den Scharfsinn beweisen, der einer richtigen und bestimmten Urtheilsfraft überall als unzertrennlicher Gefährte zur Seite geht. Richt selten fließen Religionszweifel auch aus einer vors hergegangenen Verbildung des Geistes, wenn man, unbefannt mit den Grundsägen des Denkens und Glaubens, sich ausschließend mit Gegenständen Erfahrung, der Geschichte und mittelbarer Kenntniffe des Berstandes beschäftigt; denn da häuft fich in den Gemus thern eine Masse ungleichartiger und verworrener Begriffe an, welche die Urtheilsfraft lahmen, so, daß sie sich in den höheren Regionen des Denkens nie mit Erfolg versuchen kann. Naturforscher, Aerzte, Philologen und Distorifer sind, wie Baple und Semler, in det Regel Zweister, weil in dem Unterhause ihres Wissens Die Preitigen Gegenstände so lang verhandelt werden, daß Das Oberhaus gar nicht zum Spruche kommt. wird der Glaube, der das Herz fest macht, auch durch den Stolz verhindert; man hat die Apostel, noch ehe man sie hort und den tiefen Sinn ihrer Worte erforscht, schon verachtet, weil sie Fischer und ungelehrte Leute waren, deren Visitatorsstyl, wie sich Zinzendorf aus, druckt, keine tiefe Einsicht und Bildung beweise; man glaubt sich wichtig zu machen, wenn man den gründlichs sten und frommsten Denkern widerspricht, und, wie

Carneades, heute fur, morgen gegen die Gerechtigfeit das Wort nimmt; welche Parthei man auch ergreife, man trauct sich Genialität und Ansehen genug zu, Die Wahrheit selbst zu schaffen, und verblendet sich dadurch muthwillig gegen das hohere Licht, das nur den Demus thigen geoffenbaret wird (Matth. XI, 25). Zulett haben alle Gründe da ihre Kraft verloren, wo das Herz borher gegen sie entschieden hat. Nichts ist gewisser, als die Allgegenwart Gottes; aber der Chebrecher will seine dunklen Wege auch dem Sochsten verbergen (hiob XXIV, 15). Nichts ist unläugbarer, als die nahe Vergeltung unserer Thaten; aber fast jedes Verbrechen wird in der tauschenden hofnung begangen, daß man dem Gerichte Gottes entfliehen werde (Rom. II, Nichts ist einleuchtender, als die Pflicht der Reins heit und Keuschheit; aber unsere größten Dichter sind asthetische Wollustlinge und hauchen die unlautere Sehns sucht ihres Herzens in uppigen Gesängen aus. Von der anderen Seite kann man Religionszweifel auch unbedingt mißbilligen und verwerfen, denn fie stehen gar nicht in unserer Gewalt, sondern dringen sich oft der Seele mit unwiderstehlicher Macht auf. Eine Seclenmesse für einen Erschlagenen, oder ein in der Petersfirche zu Rom erhaltener Ablaß für fünftige Sunden soll auch in der Stunde des Todes noch wirksam senn; aber das erwachende Gewissen straft den Betrug des anmassenden Priesters und regt in der Secle Schuldigen die peinlichsten Zweifel auf. Viele achtungs: werthe Manner versichern uns, Moses habe seine funf Bucher von Anfang bis zu Ende geschrieben; dem aufs merksamen Leser aber kommt der Gedanke von selbst, die

Nachricht von seinem Tode und Begräbnisse (5. Mos. XXXV, 7) sei von einer fremden hand hinzugefügt. Wie fann man einen Zustand des Gemuthes verurtheilen, der eine nothwendige Folge der weisen Einrichtung unserer vernünftigen Natur ist (Rom. II, 15)! Oft sind nemlich 3weifel auch naturliche Begleiter unserer Wißbes gierde und des eigenen Denkens und Forschens. Was' man uns auch in der Naturgeschichte von einem Schnabels thier, oder Stachelschweinmenschen sagen mag, werden immer noch mancherlei Bedenklichkeiten hegen, bis wir beide selbst gesehen und uns durch die Anschauung von ihrem Dasenn überzeugt haben. Das gilt auch von den historischen Erscheinungen unserer und der vergangenen Zeit, und da bei dem letten Falle Beschauung nicht mehr möglich ift, so muß die Kritik der Zeugen und Zeugnisse das erganzen, was die eigene Wahrnehmung nicht mehr vollenden kann. Soll daher unser historischer Glaube nicht in ein Furwahrhalten von Mährchen ausarten, so muffen wir nicht leicht glauben, sondern zweiflen und prufen (1. Theff. V, 21), daß wir nicht bes trogen werden (Sir. XIII, 10). Die Schule bildet nur Junger und Nachbeter, der Zweifel Manner und Weise. Eben daher ist er auch forderlich, Irrthus mer-zu entdecken und falschen Meinungen auf die Spur zu kommen. hatte Copernicus nicht an dem Laufe der Sonne um die Erde gezweifelt, die man zu seiner Zeit buchstäblich genug aus der Schrift (Jos. X, 12. Psalm CIV, 5) bewieß; so waren wir noch immer Uns mundige in der Kenntniß unseres Sonnenspstems. Farmer und Semler nicht an den körperlichen Besitzungen des Satans gezweifelt; so wurden wir noch

## 202 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

darstelle, den Zusammenhang der Pflicht mit der Freude in das hellste Licht stelle und seine Zuhörer stusenweise dahin sühre, daß sie freiwillig thun, was recht und gut ist (1. Tim. I, 9). Nur der Schuldige, oder der Heuchler senkt traurig seine Augen nieder; der Fromme erhebt sie heiter zum Himmel und freuet sich der immer neuen Gemeinschaft des Lichtes. Bescheidene Zuhörer werden

- 5) auch in der höheren Einsicht des Lehrers einen Grund finden, der sie bestimmen muß, sich fleisig zu seinen Füßen zu versammlen. Der Mann, der sich von Jugend auf damit beschäftigt, die Schrift, den Menschen, die sittliche Ordnung der Dinge und die Geschichte zu erforschen, muß in der Regel jedem seiner Zuhörer an Weisheit und geists licher Erfahrung überlegen senn; er muß sich zu jener Herrschaft des Glaubens über die Gemuther erheben, welche Achtung und Folgsamkeit fordert; ob er schon nichts gegen die Wahrheit vermag, so ist er doch stark und kräftig durch sie (2. Kor. XIII, 8); es ist daher billig und gerecht, sein Ansehen anzuerkens nen und ihm mit Gelehrigkeit entgegenzukommen. Wenn schon das Amt der Steine und der Bilder eine gewisse Klarheit hat, welche hohere und bleibende Klarheit muß nicht das Amt umgeben, das die Gerechtigkeit predigt (2. Kor. III, 7 f.)!
- 6) Ware aber auch an der Personlichkeit des Lehrers Manches zu tadeln, so liegt doch in jeder resligidsen Versammlung etwas Erhebens des und Erbauliches, welches nicht leicht durch ein anderes Mittel ersest werden kann.

der volksthumlichen Schriften Luthers, das in Schweden schismatische Gemeinden auszeichnet, befordert die Eins seitigkeit, erzeugt einen falschen Eifer, blaht die Unwissens' den auf, nahrt den Dunkel einer besondern Rechtglaubigs keit, entstammt die Einbildungsfraft, reizt nicht felten zu schändlichen Lusten und entweiht durch alle diese Vers irrungen den Tempel Gottes (1. Kor. III, 17), der die Undacht bauen und heiligen soll. Christliche Hausväter muffen daher sorgfältig darüber wachen, daß ihre Andachts. vereine nicht in Sectirerei ausarten (Tit. III, 10); denn wenn die Eigenthumlichkeit einer, oder mehrerer Familien in religiosen Unsichten und Gebräuchen mit geistlicher Anmaßung hervortritt und dann mit Nachdruck in ibre Grenzen zuruckgewiesen wird, so erzeugt gerade Dieser Widerstand bei beschränften Menschen eine gewisse Beharrlichkeit des Eigensinns, die sie ganz unbefugter Weise Festigkeit des Glaubens nennen, und um die sich dann bald eine Schaar schwacher Bruder mit der Miene Martyrerthums sammlet. Während die wahre Frommigkeit das Gefühl veredelt und die Züge verklart, erzeugt die Afterandacht nur religidse Zerrbilder, deren überwiegende Anzahl man in allen sectirerischen Kreisen mit Unwillen und Furcht bemerkt. Richt einmal der religibse Dilettantism kann mit der Wurde der wahren Gottesverehrung bestehen, ein Gebrechen, welches nun überall mit allen Unarten und Gebrechen einer tans Delnden Liebhaberei hervortritt. Sier Geschäftsmanner, die, in ihrem Jache nicht ohne Verdienst, sich nun für berechtigt halten, auch über die Angelegenheiten des Glaubens mit vornehmer Miene abzusprechen; dort ans dächtige Kleinmeister, welche Varianten deutscher Bibeln

sammlen und nun von hoher Gelehrsamkeit und Erlitung träumen; an einem anderen Orte frommelnde ! ber, welche die nettesten Ausgaben der heiligen Sc vaterländischer Mundart, die niedlichsten Ausgaben Hämmerlein und Arndt, von Tauler Scriver unter modernen Kreuzbildern und Madoi zur Schau ausstellen und schon bei dem Anblicke e Missionärs in Thränen zersließen; solche Christenbl linge sindet man nun häusig zwischen dem Tempel Hausaltar, der fürwahr nicht immer ein Altar Jesu seiner Kirche ist.

Da sich viele Mystiker unserer Tage so gern Luther und seine Schriften berufen, so mogen sie bo was er "von den Schleichern und Winkelpredige schreibt. "Wenn sie auch kein Unthatlein an sich ba und eitel heilige waren, so kann doch dieß einige S1 daß sie ohne Veruf und ungefordert kommen geschlid sie für Teufelsboten und Lehrer mit Gewalt überzeug Denn der heilige Geist schleicht nicht, sondern flei dffentlich vom himmel herab. Die Schlangen schleic aber die Tauben fliegen; darum ist solch Schleichen rechte Gang des Teufels, das fehlet nimmermehr. Der Pfarrherr hat ja den Predigtstuhl, Taufe, Sa ment innen und alle Seelsorge ist ihm befohlen. nun wollen sie den Pfarrherrn heimlich ausbeißen allem seinem Befehl, und doch nicht anzeigen if heimlichen Befehl; das sind rechte Diebe und Moi der Seelen, Lasterer und Feinde Christi und seiner Kir Der Teufel gedenkt auch durch seine Boten nur Aufruhr: Mord zu stiften, ob er gleich eine Zeitlang sich deß aus und friedlich stellt, und also beide, geistlich und well

Regiment Gott zuwider umzustoßen. Billig sollten Amts leute warnen vor solchen Buben und fragen: warum treuchst du in den Winkel, richtest ein Neues an, heims lich und unbefohlen, wer hat dir die Macht gegeben, dieses Kirchspiel zu trennen und Rotten anzurichten? Denn gleichwie die Schleicher unter uns kommen und unsere Kirche zertrennen und verwüsten wollen, also warden hernach auch andere Schleicher in ihre Kirche tommen und zertrennen und verwüsten, und fortan würde des Schleichens und Trennens nimmermehr fein Ende, oder mußte bald nichts mehr von keiner Kirche bleiben auf Erden. Das wollte und sucht auch der Teufel durch solche Rottengeister und Schleicher." Luthers Brief an Eberhard von der Tannen von den Schleichern und Winkelpredigern v. J. 1531. in s. Werken Ih. XX. S. 2074 ff. der Walch. Ausg.

#### §. 107.

# Von den Religionszweifeln.

Bon einer fortschreitenden Geistesbildung sind Zweifel unzertrennlich, unter welchen wir weder die Schwäche des Verstandes, die sich nie zu einem bestimmten Urtheilermannen kann, noch die Schwäche des Willens, die sich fürchtet, eine Parthei zu ergreisen, und am wenigsten die Zweiselsucht, welche unbedingt verwerslich ist, sondern die augen-blickliche Unentschiedenheit der Urtheils, kraft bei dem scheinbaren Gleichgewichte der Gründe für und gegen eine Religi-onslehre verstehen. Man kann sie nicht un-

bedingt billigen, weil sie oft aus Stumpfheit, Verbildung, Stolz, Rechthaberei und irgend einer unlauteren Reigung fließen, für die wir verantwortlich sind. Man kann sie aber auch nicht unbedingt verwerfen, weil sie gar nicht in unserer Gewalt, mit dem eigenen Denken und Forschen genau verwandt, der Enthullung des Jrrthums förderlich, dem Geiste unserer Kirche nicht zuwider und durch das Beispiel der größten und edelsten Manner als schuldlos dargestellt sind. Es kommt daher Alles darauf an, sie nicht zu suchen, sie Underen nicht leichtsinnig mitzutheilen, bei ihrer Losung bewährte Grundsätze und die Belehrungen erfahrner Manner zu Hulfe zu nehmen, sie zur Milderung des Urtheils über Andere zu benußen, und ihnen, bis zu ihrer vollkommenen Aufklärung und Entscheidung, keinen Einfluß auf unsere Handlungen zu gestatten.

Wie in der ersten Bedeutung eines Wortes, wenn sie gründlich erforscht wird, sast immer der Keim des Begriffes liegt; so gilt das auch von dem Worte 3 weis fel, welches ursprünglich eine Zwiefaltigkeit des Urtheils und der Meinung (διχάσμος, διψυχία Joh. I, 8) bezeichnet. Wir denken uns aber unter demselben keiness weges eine Passivität des Verstandes, die, wie Buridans kastthier, immer zwischen den Eindrücken entgegengesetzter Meinungen und ihrer Gründe schwankt (Matth. XI, 7. Ephes. IV, 14), und eben daher das entscheidende Urtheil immer von Neuem vertagt. Diese Unmündigkeit des Geistes kommt im Leben häusig vor;

wie es Richter giebt, die sich immer dem zuwenden, welcher zuletzt spricht, so giebt es Leser, die immer nach dem letten Buche, oder der letten Recension urtheilen, und eben daher sich nie entscheiden konnen. Sie leiden an einer Imbecillität des Verstandes, die man der Psychos logie und Logik zur Heilung empfehlen muß. Auch hans det es fich hier nicht von einer gutmuthigen Ohns macht des Willens, irgend ein Urtheil scharf und bestimmt auszusprechen, weil man fürchtet, durch Pars theinehmung den Andern zu beleidigen, und daher lieber, wie in einem allvepathischen Recepte, die Meinungen halbirt, sie durcheinander wirft und so eine eigene Mis schung vermeinter Wahrheit an das Licht fordert. ift das eklektische Unspstem des Synkretism, bei deffen Bildung man sich zwar zweifelnd zwischen die Partheien Rellt, eigentlich aber gar nicht selbst denkt, sondern nur hier abschneidet, dort zuset, um das Maas im Regis mente seiner Meinungen voll zu machen und sie mit andes ren mathematisch auszugleichen; ein Werk gemeiner Mittelmäßigkeit, welches Keinem genügt und am Wenige sten die Wahrheit erzeugt, die ohne Geburtswehen des eigenen Denkens nie geboren werden kann. Es ist daher hier auch nicht von dem Skepticism, der Zweifelsucht, oder'dem kalten Zweifelssieber des Verstandes (Jak. I, 6) die Rede; weder von dem afademischen, in welchem behauptet wird, man muffe sein Urtheil über Alles zurücks halten, weil sich scheinbar dafur und dagegen sprechen lasse (Platners philosophische Aphorismen. Neue Ausg. Leipzig 1793. Th. I. S. 703); noch von dem -pprrhonischen, wo man traumt, man konne nicht einmal das ausmachen, daß sich gar nichts ausmachen v. Ammons Mor, II. B. **I**4

lasse (Gellius in N. A. lib. XI. c. 5). Mit Re sagt Fichte von dieser Paralysis des Verstandes:, ist der tiefste Grad der Zerflossenheit des Geistes, da Mensch nicht einmal um sein eigenes Schicksal sich fummern vermag, und verrath nicht Scharfsinn, sond den allerhöchsten Grad des Stumpfsinnes, weil sie wahrhaft brutale Meinung ausspricht, oak Wahrt fein Gut sei, und daß an der Erkenntniß derselben nid liege (Anweisung zum sel. Leben. Berlin 180 S. 313 f)." Unter Zweifeln verstehen wir vielm die Unentschlossenheit des Verstandes k der Prufung solcher Lehren, deren bejah des und verneinendes Moment sich gege seitig die Waage zu halten scheint. denke sich z. B. die Frage, ob sich das Dasenn Got Beweisen lasse, oder nicht? Hier wird der an mathen tische Schärfe und Geschlossenheit der Begriffe gewöh Verstand sich zu dem negativen, das welches von der Gewißheit dieses Glaubens durchdrung ist, zu dem positiven Ausspruche wenden, und die Zustand wird so lange dauern, bis sich bei näherer 5 leuchtung ergiebt, daß hier Alles auf den Begriff ! Beweises ankommt, nach dessen genauerer Bestimmi auch obige Frage sich von selbst bejaht, oder vernei Was nun insbesondere die Sittlich keit der Re gionszweifel betrift, so können sie weder unbedi gebilligt, noch verworfen werden. Man fann sie ni unbedingt billigen und empfehlen, weil sie sehr aus unreinen und unlauteren Quellen fließen. Fast imi entstehen sie aus der Unvollkommenheit und t Blodsinne des Verstandes; denn nichts in der Welt

sich vollkommen gleich; man kann und muß von allen Dingen entweder und oder sagen, wodurch ein Drittes, der Zweifel, vollkommen ausgeschlossen wird. Ber daher geubte Sinne (Hebr. V, 14) hat, das Wahre und Falsche, den Schein von der Wirklichkeit zu unters scheiden, der wird auch bald das Uebergewicht der Grunde für die Wahrheit entdecken und dadurch den Scharfsinn beweisen, der einer richtigen und bestimmten Urtheilsfraft überall als unzertrennlicher Gefährte zur Seite geht. Richt selten fließen Religionszweifel auch aus einer vors hergegangenen Verbildung des Geistes, wenn man, unbefannt mit den Grundsätzen des Denkens und Glaubens, sich ausschließend mit Gegenständen Erfahrung, der Geschichte und mittelbarer Renntniffe des Berstandes beschäftigt; denn da häuft sich in den Gemus thern eine Masse ungleichartiger und verworrener Begriffe an, welche die Urtheilsfraft lahmen, so, daß sie sich in den höheren Regionen des Denkens nie mit Erfolg bersuchen kann. Naturforscher, Aerzte, Philologen und historifer sind, wie Baple und Semler, in det Regel Zweister, weil in dem Unterhause ihres Wissens die freitigen Scgenstände so lang verhandelt werden, daß das Oberhaus gar nicht jum Spruche kommt. wird der Glaube, der das Herz fest macht, auch durch den Stolz verhindert; man hat die Apostel, noch che man sie bort und den tiefen Sinn ihrer Worte erforscht, schon verachtet, weil sie Fischer und ungelehrte Leute waren, deren Visitatorsstyl, wie sich Zinzendorf aus: druckt, keine tiefe Einsicht und Bildung beweise; man glaubt sich wichtig zu machen, wenn man den grundlichs sten und frommsten Denkern widerspricht, und, wie lasse (Gellius in N. A. lib. XI. c. 5). Mit Recht fagt Fichte von dieser Paralysis des Verstandes: "sie ist der tiefste Grad der Zerstossenheit des Geistes, da der Mensch nicht einmal um sein eigenes Schicksal sich zu fummern vermag, und verrath nicht Scharfsinn, sondern den allerhöchsten Grad des Stumpfsinnes, weil sie die wahrhaft brutale Meinung ausspricht, das Wahrheit fein Gut sei, und daß an der Erfenntniß derselben nichts liege (Anweisung zum sel. Leben. Berlin 1806. S. 313 f)." Unter Zweifeln verstehen wir vielmehr die Unentschlossenheit des Verstandes bei der Prufung solcher Lehren, deren bejahens des und verneinendes Moment sich gegens seitig die Waage zu halten scheint. Man denke sich z. B. die Frage, ob sich das Dasenn Gottes Beweisen lasse, oder nicht? Hier wird der an mathemas tische Schärfe und Geschlossenheit der Begriffe gewöhnte Verstand sich zu dem negativen, das herz welches von der Gewißheit dieses Glaubens durchdrungen ist, zu dem positiven Ausspruche wenden, und dieser Zustand wird so lange dauern, bis sich bei näherer Bes leuchtung ergiebt, daß hier Alles auf den Begriff des Beweises ankommt, nach dessen genauerer Bestimmung auch obige Frage sich von selbst bejaht, oder verneint. Was nun insbesondere die Sittlichkeit der Relis gionszweifel betrift, so konnen sie weder unbedingt gebilligt, noch verworfen werden. Man fann sie nicht unbedingt billigen und empfehlen, weil sie sehr oft aus unreinen und unlauteren Quellen fließen. Fast immer entstehen sie aus der Unvollkommenheit und dem Blodsinne des Verstandes; denn nichts in der Welt ist

sich vollkommen gleich; man kann und muß von allen Dingen entweder und oder sagen, wodurch ein Drittes, der Zweifel, vollkommen ausgeschlossen wird. Wer daher geubte Sinne (Hebr. V, 14) hat, das Wahre und Falsche, den Schein von der Wirklichkeit zu unters scheiden, der wird auch bald das Uebergewicht der Grunde für die Wahrheit entdecken und dadurch den Scharfsinn beweisen, der einer richtigen und bestimmten Urtheilsfraft überall als unzertrennlicher Gefährte zur Seite geht. Richt selten fließen Religionszweifel auch aus einer vors hergegangenen Berbildung des Geistes, wenn man, unbefannt mit den Grundsägen des Denkens und Glaubens, fich ausschließend mit Gegenständen Erfahrung, der Geschichte und mittelbarer Kenntniffe des Berstandes beschäftigt; denn da häuft sich in den Gemus thern eine Maffe ungleichartiger und verworrener Begriffe an, welche die Urtheilskraft lahmen, so, daß sie sich in. den höheren Regionen des Denkens nie mit Erfolg versuchen kann. Naturforscher, Aerzte, Philologen und Historifer sind, wie Baple und Semler, in det Regel Zweisler, weil in dem Unterhause ihres Wissens Die Areitigen Gegenstände so lang verhandelt werden, daß das Oberhaus gar nicht zum Spruche kommt. wird der Glaube, der das Herz fest macht, auch durch den Stolz verhindert; man hat die Apostel, noch che man sie bort und den tiefen Sinn ihrer Worte erforscht, schon verachtet, weil sie Fischer und ungelehrte Leute waren, deren Visitatorsstyl, wie sich Zinzendorf aus, druckt, keine tiefe Einsicht und Bildung beweise; man glaubt sich wichtig zu machen, wenn man den grundliche sten und frommsten Denkern widerspricht, und, wie

Carneades, heute für, morgen gegen die Gerechtigkeit das Wort nimmt; welche Parthei man auch ergreife, man trauct sich Genialität und Ansehen genug zu, Die Wahrheit selbst zu schaffen, und verblendet sich dadurch muthwillig gegen das hohere Licht, das nur den Demus thigen geoffenbaret wird (Matth. XI, 25). Zulett haben alle Grunde da ihre Kraft verloren, wo das Herz schon vorher gegen sie entschieden hat. Nichts ist gewisser, als die Allgegenwart Gottes; aber der Chebrecher will seine dunklen Wege auch dem Hochsten verbergen (hiob XXIV, 15). Nichts ist unläugbarer, als die nahe Vergeltung unserer Thaten; aber fast jedes Verbrechen wird in der tauschenden hofnung begangen, daß man dem Gerichte Gottes entfliehen werde (Rom. II, Nichts ist einleuchtender, als die Pflicht der Reins beit und Keuschheit; aber unsere größten Dichter sind asthetische Wollustlinge und hauchen die unlautere Sehns sucht ihres Herzens in üppigen Gesängen aus. Von der anderen Seite kann man Religionszweifel auch nicht unbedingt mißbilligen und verwerfen, denn sie stehen gar nicht in unserer Gewalt, sondern dringen sich oft der Seele mit unwiderstehlicher Macht auf. Eine Seclenmesse für einen Erschlagenen, oder ein in der Petersfirche zu Rom erhaltener Ablaß für fünftige Sunden soll auch in der Stunde des Todes noch wirksam senn; aber das erwachende Gewissen straft den Betrug des anmassenden Priesters und regt in der Secle des Schuldigen die peinlichsten Zweifel auf. Viele achtungs, werthe Manner versichern uns, Moses habe seine funf Bucher von Anfang bis zu Ende geschrieben; dem aufs merksamen Leser aber kommt der Gedanke von selbst, die

Rachricht von seinem Tode und Begräbnisse (3. Mos. XXXV, 7) sei von einer fremden hand hinzugefügt. Wie fann man einen Zustand bes Gemuthes verurtheilen, der eine nothwendige Folge der weisen Einrichtung unserer vernünftigen Natur ist (Rom. II, 15)! Oft sind nemlich Zweifel auch naturliche Begleiter unserer Wißbe: gierde und des eigenen Denkens und Forschens. Was' man uns auch in der Naturgeschichte von einem Schnabels thier, oder Stachelschweinmenschen sagen mag, werden immer noch mancherlei Bedenklichkeiten hegen, bis wir beide selbst gesehen und uns durch die Anschauung von ihrem Dasenn überzeugt haben. Das gilt auch von den historischen Erscheinungen unserer und der vergangenen Zeit, und da bei dem letten Falle Beschauung nicht mehr möglich ift, so muß die Kritik der Zeugen und Zeugnisse das erganzen, was die eigene Wahrnehmung nicht mehr vollenden kann. Soll daher unser historischer Glaube nicht in ein Furwahrhalten von Mährchen ausarten, so muffen wir nicht leicht glauben, sondern zweisten und prufen (1. Theff. V, 21), daß wir nicht bes trogen werden (Sir. XIII, 10). Die Schule bildet nur Junger und Nachbeter, der Zweifel Manner und Weise. Eben daher ist er auch forderlich, Irrthus mer-zu entdecken und falschen Meinungen auf die Spur zu kommen. Hatte Copernicus nicht an dem Laufe der Sonne um die Erde gezweifelt, die man zu seiner Zeit buchstäblich genug aus der Schrift (Jos. X, 12. Psalm CIV, 5) bewieß; so waren wir noch immer Uns mundige in der Kenntniß unseres Sonnenspstems. Farmer und Semler nicht an den körperlichen Besitzungen des Satans gezweifelt; so wurden wir noch immer Epileptische beschwören und Amulete gegen den Wahnsinn verordnen. Satte Luther nicht an der Gultigkeit seines Monchsgelubdes gezweifelt; so wurde die Chelosigkeit der Seistlichen noch immer dem Pobel beilig und dem Weisen ein Schrecken senn. 3weifel find daher überall, und namentlich in der Religionslehre, heilsame Sturme, welche die Luft reinigen, den Horizont unseres Verstandes aufklaren und das Licht zurückbringen, welches die Nacht der Unwissenheit und des Aberglaubens verdunkelt hatte. In jedem Falle stehen sie mit dem Seiste der protestantischen Kirche nicht. im Widerspruche, weil diese jedem blinden Glauben den Gehorsam auffündigt und dafür nur den freien, beseligenden Glauben empfiehlt (Aug. Conf. art. XX.), der auf eigener Prufung und Ueberzeugung beruht. Wenn man bei une lehrte, "die heilige Catharina Ricci habe sich, auf fraftige Fursprache der Jungfrau Maria, mit dem heilande verlobt, einen Trauring mit Smaragden aus seiner hand und einen himmlischen Brautigamskuß auf den Mund erhalten (vie de Scipion de Ricci. Bruxelles 1825. t. III. p. 117)"; so würden hieran auch die Laien zweifeln, weil sie von Kindheit an ermahnt werden, die Geister zu prufen (1. Joh. IV, 1). eine, sonst geistvolle, jedoch in dem Wunderglauben ihrer Kirche grau gewordene Schriftstellerin bildet sich noch immer ein, in der Stunde, wo sie einen hofnungsvollen Knaben verlor, auf ihrem eignen Krankenlager die scheis dende Seele geschen zu haben, wie sie in Engelsgestalt und mit vergoldeten Azurflügeln zum himmel empors schwebte, und nennt das unbedenklich eine Wundergnade (faveur miraculeuse), der sie der himmel gewürdigt

babe (Memoires inedits de Mad. de Genlis. Paris 1825. t. II. p. 296). Wie ganz anders wurde die wortreiche Erzählerin urtheilen, wenn sie durch vernünftige 3meifel ihren Verstand gereinigt und ihn für eine psychos logische Unsicht ihres Traumgesichtes empfänglich gemacht hatte! Endlich wird die fittliche Tadellosigkeit der Zweifel in vielen Källen noch durch das Beispiel der weisesten und besten Menschen bewährt. Moses in Midian (2. Mos. II, 15) und Paulus in Arabien (Gal. I, 17) wurden nur durch Zweifel und stille Bes trachtungen für die boberen Offenbarungen der Wahrheit empfänglich. Die Versuchungen Jesu in der Wüste (Matth. IV, 1 - 8) find ohne Zweifel und alternirende Gedanken psychologisch unerklärbar, und wenn er den Zweisser Thomas zu tadeln scheint (Joh. XX, 25), so geschieht das deswogen, weil er ein Mißtrauen in Jesu eigene Borhersagung (Matth. XVI, 21) gesetzt hatte, und julest enthält der sanfte Tadel Jesu nur eine gelegenheitliche Erinnerung an die große Wahrheit, daß sich der Glaube überhaupt mehr mit dem Unsichtbaren (Hebr. XI, 1), als mit dem Sichtbaren beschäftige. Luther und Melanche thon besserten nur darum unablässig an ihren Meinungen und Schriften, weil sie immer wieder an vorschnellen Behauptungen irre wurden, und der edle Grotius, dem der einseitige Vorwurf sehr zum Lobe gereicht, daß sich Arius, Luther, Calvin, Socin, Arminius und Rom um seinen Glauben streiten, wurde nur durch fortgesetztes Zweifeln und Forschen (Burigny vie de Grotius t. II. p. 226 ff.) der große und umfassende Geist, dessen Wiederkehr unsere Zeit zwar wunschen, dem sie aber Niemanden gleichstellen kann. Wenn also

### 216 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

1

zweisel von der einen Seite, wie selbst Platner gestes hen muß, das Product einer schwindelnden Unstetigkeit des Seistes sind, die jede Ueberzeugung unmöglich macht; so bleiben sie doch von der anderen wieder ein heilsamer Antrieb zur Erstrebung klarer Einsicht und Ueberzeugung, und bedürfen folglich auf dem Sebiete der Religion einer weisen und sicheren Leitung. Die Sittenlehre gewährt sie in folgenden Vorschriften:

1) Suche frei und redlich die Wahrheit, aber gehe nicht selbst auf Bedenklichteis ten und zweifel aus. Wer Zweifel in der Religion sucht, dessen Geist hat schon durch seinen Willen eine falsche Richtung erhalten; er hat schon beschlossen, dem Göttlichen zu widerstreben und wird daher auch überall Scheingrunde für den Jrrthum finden, den sein Herz einmal liebgewonnen hat, und der ihn früher oder später in das Verderben stürzen wird (Jak. I, 7) Bieten sich aber dir Zweifel auf dem Wege redlicher und gewissenhafter Forschung von selbst dar, so verfolge sie muthig, ohne vor ihren ersten Folgen zu erschrecken; sie sind keine Wuste, in der du wohnen und dich ansiedeln sollst, sondern ein Durchgang der Vernunft durch die Fins sterniß zum Lichte; sie sind nur der Stillstand der Waage in dem Ausgleichen der Gedanken, von welchen keiner dem andern gleich ist und senn kann; bald wird, bald muß die eine Schale sinken, und du freuest dich dann einer freien, gediegenen Ueberzeus gung und einer wahren Unerschütterlichkeit (Atarapie), der sich der Skeptiker vergebens ruhmt.

- 2) Dute dich sorgfältig vor einer leichts sinnigen Mittheilung deiner Religions, Sie enthält nicht nur ein unzeitiges Geständniß deiner Unvollkommenheit, sondern macht auch Andere irre, frankt, årgert sie, verwundet ihr Gewissen, oder führt doch nur zu unnügen Streitige ·feiten und Zänkereien, welche mehr von der Wahr, heit entfernen, als ihr näher bringen. Voltaires spottische Zweifel, die er in seinen kleinen Romanen fo reichlich ausgestreut hat, und Bahrdts leichts finnige Briefe im Bolkstone haben dem Christenthum viel mehr geschadet, als die kuhnen Angriffe eines Celsus, hierofles, Porphyrius Diese Warnung ist besonders Haus, vatern, Jugendlehrern und Predigern zu empfehlen; im Familienfreise, in der Schule und vor der Ges meinde haben Religionszweifel nur einen Werth, wenn sie auf der Stelle gelößt und in eine bestimmte und flare Erkenntniß verwandelt werden. Ein ffeptischer Catechism, eine skeptische Glaubenslehre, eine steptische Religionsphilosophie erzeugt in jugende lichen Gemuthern nur ansteckende Geistesfrankheiten, welche große Verheerungen anrichten und oft für das gange Leben unheilbar werden.
- 3) Rimm vielmehr zuerst zu bewährten Grunds fähen, und wenn diese nicht ausreichen, zu den gründlichen Belehrungen erfahrner Männer deine Zuflucht. Klare Ideen und richtige Grundsäße sind die Elemente unseres Wissens und Glaubens; man irrt und zweiselt nur, entweder aus Unwissenheit, wenn man einzelne Glieder in der

# 218 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

Rette seiner Renntnisse nicht gehörig verschlungen\_ oder wenn man ihren Zusammenhang mit den hochster = Principien des Denkens nicht deutlich erkannt hat-In dem ersten Falle kommt es auf logische Synthesis, im zweiten auf Consequenz und Haltung der Begriffe unter der Leitung eines Grundsages, oder einer Elementaridee an. Bist du z. B. zweifelhaft, ob 1 Gott nicht willführlich handeln könne, und ob wir in jenem Leben unserer selbst noch bewußt sepn werden; so darfst du bei der ersten Bedenklichkeit nur zu der Idee der hochsten Vollkommenheit, die jede Willführ ausschließt, und bei der zweiten zu dem teleologischen Princip des Fortschreitens und der moralischen Vers geltung deine Zuflucht nehmen, um deiner Unents schiedenheit Meister zu werden. Reicht auch Dieses Mittel nicht aus, so entdecke dich entweder einem erfahrnen Freunde, oder suche Belehrung bei geprüften Beisen der Vorzeit, die sich mit dir in einer ahnlichen Ungewißheit befanden, bis ihr Geist im wahren Glauben erstarkte. Es ist ja das der Geschichtsforschung schönste Frucht, daß sie uns das Leben großer Manner aufschließt, aus dem wir lernen sollen, was uns gut und heilsam ist.

4) Benutze deine Zweifel fleißig zur Milderung deines Urtheils über die Verirrungen Anderer. Der gemeine Partheis gånger und dogmatische Eiserer, der noch auf der niederen Stufe des historischen Fürwahrhaltens steht, walt bei kühnen Meinungen und Behauptungen leicht zu Aeusserungen unduldsamer Härte und Ungerechtigsteit auf, weil ihm sein beschränktes Lehrspstem der

segen aus Erfahrung weiß, wie oft die forschende Bernunft ihre Flügel vergebens ausbreitet und in leeren, dunklen Raumen umherschwebt, bis es ihr gelingt, sich in geradem, sicherem Fluge zu der Sonne der Wahrheit aufzuschwingen, der wird auch Anderen gern eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit dialektischer Schulübung in dem weiten Reiche der Sätze und Segensätze gönnen, dis ihr Seist hell und ihr Herzfest wird. Die junge Religion und Theologie ist sast immer zweifelsüchtig, wegwerfend, anmassend und absprechend (Jak. III, 14); Vernunft und Slauben reisen spät bei uns Allen; diese Frucht des Seistes will nicht erzwungen und nicht getrieben, sondern erwartet seyn.

5) hute dich endlich forgfältig, deinen Religionszweifeln irgend einen Eins fluß auf deine Handlungen zu gestatten, sondern warte vielmehr ruhig die Zeit ihrer gånzlichen Lbsung und Aufflärung. Das ist nicht nur möglich, weil man an den allgemeinen Pflichten der Gerechtigkeit vernünftis ger Weise nicht zweifeln kann, und folglich, auch bei einzelnen Bedenklichkeiten, z. B. des Predigers über den Lehrbegriff seiner Kirche (8. 95), noch immer einen weiten Spielraum der Gedanken und Verbindlichkeiten vor sich offen sieht. Es ist auch nothwendig, weil Aucs, was nicht aus dem Glauben kommt, Sunde ist (Rom. XIV, 23), und man daher nie auf's Gerathewohl handeln, oder zweifelhaften Gedanken zum Vorbilde einer den

wirklichen That erheben soll (quod dubitas ne feceris. Plin. ep, I, 13). Ueberdieß hångt von der Befolgung dieser Maxime oft unser Slück, oder doch unsere Ruhe ab; denn der Verstandess irrthum, wenn er nicht aus dem Herzen kommt, ist ohne Schuld; aber die von dem Slauben unerleuchstete und doch freie That läßt immer Schmerz und Reue in der Seele zurück, und hat wohl auch in der Aussenwelt Folgen, die nicht mehr aufgehoben, oder vernichtet werden können.

Kants Kritik der reinen Vernunft, dritte Ausg. S. 789. Leß Wahrheit der christlichen Religion. Sechste Ausl. Sottingen 1786. Vorr. S. XI. sf. Theodor, oder die Weihe des Zweislers, 2 Theile. Berlin 1822 f. Die kehre von der Sünde und dem Verschner, oder die wahre Weihe des Zweislers. Zweite Ausl. Hamburg 1825. Marezolls Regeln des Verhaltens bei Religionszweiseln, in s. Predd. Sottingen 1792. B. II. S. 133 sf.

### §. 108.

Von den kirchlichen Mitteln der Versohnung mit Gott, und von der Buße.

Da die religibse Bildung und Veredelung des Menschen immer wieder durch einzelne Sünden und Verirrungen unterbrochen wird und eine gründliche Vesserung ohne Versöhnung mit Gott nicht Statt sindet; so ist jedes Mitglied der evangelischen Kirche verpslichtet, nicht allein von ihrem Unterrichte Gebrauch zu machen, sondern auch die Mittel sleißig zu benußen, welche sie zur Keinigung des Gewissens

darbietet. Zu diesem Zwecke fordert sie aber die Erneucrung des schmerzlichen Gefühles unserer Schuld und ein volles Vertrauen auf. die verschnende Kraft des Todes Jesu; zwei Puncte, welche Alles enthalten, was man ausser ihr sonst von der Beichte, Zerknirschung, Genugthuung und Absolution erwartet hat und noch erwartet.

Da die Buße von todten Werken im R. T. nur als der Anfang im wahren Christenthume betrachtet wird (hebr. IV, 1 f.); so sind in neueren Zeiten Mehrere auf den Gedanken gekommen, daß sich die ganze Lehre von der Sündenvergebung durch Jesum nur auf den unsitts lichen Zustand der judischen und heidnischen Welt vor ihrem Uebergange zum Christenthume beziehe (Ephef. II, 3. hebr. IX, 15), und daß man sich also gegenwärtig, wo schon die Kinder mit ihren Christenpflichten bekannt gemacht werden, auf den Vortrag der religidsen Sittens lehre beschränken musse. Aber wie wahr es auch ist, daß sich die Sundenvergebung, die ein wesentlicher Theil des Evangeliums ist (Luk. XXIV, 47), immer nur auf die Vergangenheit und nie auf die Zukunft bezieht; so hat doch der Umstand, daß wir von christlichen Eltern geboren werden, keine so wesentliche Veranderung in unserem Gemuthe hervorgebracht, daß wir der Verschnung mit Gott nicht mehr bedürften. Wir sind vielmehr noch immer sinnliche (Joh. III, 6), und da wir die Sinnlichs teit bei uns herrschen lassen, auch strafwurdige Geschöpfe (Ephes. II, 4) vor Gott, die sich selbst tauschen, wenn he nicht gesündigt haben wollen (1. Br. Joh. I, 8) und

### 220 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

wirklichen That erheben soll (quod dubitas ne feceris. Plin. ep, I, 13). Ueberdieß hångt von der Befolgung dieser Maxime oft unser Slück, oder doch unsere Ruhe ab; denn der Verstandess irrthum, wenn er nicht aus dem Herzen kommt, ist ohne Schuld; aber die von dem Slauben unerleuchstete und doch freie That läßt immer Schmerz und Neue in der Seele zurück, und hat wohl auch in der Aussenwelt Folgen, die nicht mehr aufgehoben, oder vernichtet werden können.

Kants Kritik der reinen Vernunft, dritte Ausg. S. 789. Leß Wahrheit der christlichen Religion. Sechste Ausl. Sottingen 1786. Vorr. S. XI. sf. Theodor, oder die Weihe des Zweislers, 2 Theile. Berlin 1822 f. Die Lehre von der Sünde und dem Verschner, oder die wahre Weihe des Zweislers. Zweite Ausl. Hamburg 1825. Marezolls Regeln des Verhaltens bei Religionszweiseln, in s. Predd. Sottingen 1792. B. II. S. 133 sf.

#### §. 108.

Von ben kirchlichen Mitteln ber Verfohnung mit Gott, und von ber Buße.

Da die religibse Bildung und Veredelung des Menschen immer wieder durch einzelne Sünden und Verirrungen unterbrochen wird und eine gründliche Besserung ohne Versöhnung mit Gott nicht Statt sindet; so ist jedes Mitglied der evangelischen Kirche verpslichtet, nicht allein von ihrem Unterrichte Gebrauch zu machen, sondern auch die Mittel sleißig zu benußen, welche sie zur Keinigung des Gewissens

The same of the sa

darbietet. Zu diesem Zwecke fordert sie aber die Erneucrung des schmerzlichen Gefühles unserer Schuld und ein volles Vertrauen auf. die verschnende Kraft des Todes Jesu; zwei Puncte, welche Alles enthalten, was man ausser ihr sonst von der Veichte, Zerknirschung, Genugthuung und Absolution erwartet hat und noch erwartet.

Da die Buße von todten Werken im N. T. nur als der Anfang im wahren Christenthume betrachtet wird (hebr. IV, I f.); so sind in neueren Zeiten Mehrere auf den Gedanken gekommen, daß sich die ganze Lehre von der Sündenvergebung durch Jesum nur auf den unsitts ' lichen Zustand der judischen und heidnischen Welt vor ihrem Uebergange zum Christenthume beziehe (Ephes. II, 3. Hebr. IX, 15), und daß man sich also gegenwärtig, wo schon die Kinder mit ihren Christenpflichten bekannt gemacht werden, auf den Vortrag der religibsen Sittens lehre beschränken musse. Aber wie wahr es auch ist, daß fich die Sundenvergebung, die ein wesentlicher Theil des Evangeliums ist (Luf. XXIV, 47), immer nur auf die Vergangenheit und nie auf die Zukunft bezieht; so hat doch der Umstand, daß wir von christlichen Eltern geboren werden, keine so wesentliche Veranderung in unserem Gemuthe hervorgebracht, daß wir der Verschnung mit Gott nicht mehr bedurften. Wir sind vielmehr noch immer finnliche (Joh. III, 6), und da wir die Sinnliche feit bei uns herrschen lassen, auch strafwurdige Geschöpfe (Ephes. II, 4) vor Gott, die sich selbst tauschen, wenn sie nicht gesündigt haben wollen (1. Br. Joh. I, 8) und

١

daher auch der fortdauernden Vermittelung ihres Erlösers und Heilandes bedürfen (ebend. II, 1). Wie daher die Apostel ihre Zeitgenossen vermöge der ihnen von Christo verlichenen Gewalt (Matth. XVIII, 18. Joh. XX, 22) aufforderten, fich mit Gott zu versöhnen (2. Kor. V, 20); so ist daffelbe Amt noch jetzt unter uns aufgerichtet, den Schuldigen die Snade Gottes zuzusichern (1. Kor. IV, 1), wenn sie die Bedingungen erfullen, an welche der Genuß dieser himmlischen Wohlthat geknupft ift. Das ist aber nach den bestimmten Vorschriften des A. und R. T. (Jes. II, 16. Matth. IV, 17) die Buße, die sich ausserlich leicht zur Bußung gestaltet, und dann alle die Mißbrauche verlassen kann, welche die Verbesserung der Kirche nothig machten, daher sie sich noch jetzt in diesem wichtigen Abschnitte der religiösen Sittenlehre (§. 75.) wesentlich von der romisch statholischen Rirche unterscheidet. Es bezeichnet aber Buße, oder Ponitenz das peinliche Gefühl des Gemüthes, welches der Strase verhaftet ist (poenitere est poena peccati teneri. Gellius N. A. VII, 1. Augustinus soliloq. c. 19); sie macht einen wesentlichen Theil des Evans geliums aus (Luk. XXIV, 47), und besteht nach dem R. T. aus der Reue (λόπη, μεταμέλεια 2. Kor. VII, 9) und Sinnesanderung (μετάνοια Luf. XXIV, 47). Unsere Kirche halt es nun zwar, vielleicht aus einer zu ängstlichen Vorsicht, für gefährlich, die Bufe, welche sie nur fur ein Werk des Gesetzes ansieht, als einen Bestandtheil des Evangeliums zu betrachten (Sol. decl. art. V. de lege et evangelio, sin.), fast aber doch den Begriff derselben schriftmäßig also auf, daß sie sie für eine reuevolle Veränderung

des Gemuthes erflart, welches die Vergebung der Sünden durch Christum erwartet, und nicht ungeneigt ist, sie den Sacramenten (absolutio est sacramentum poenitentire. Apolog. C. A. art. 5.) im weitern Sinne des Wortes beizuzählen. fatholische Kirche hingegen, die in dem Aeusseren des gottesdienstlichen Vereins ihr wahres Wesen sucht, will auch die Buße nur als eine durch aussere Zeichen erklärte Bekehrung des Sünders angesehen wissen und stellt sie in dieser Beziehung den driftlichen Sacramenten vollkommen gleich (Concil. Trident. sess. XIV. c. 1. can. 1). So bildete sich eine wesentliche Unterscheidungslehre der evangelischen und katholischen Moral, die, soviel sie der christlichen Ethik angehört, unter den kirchlichen Pflichten Strgfalt zu erwägen ist. Die katholische Rirche halt die Buße nur fur vollkommen, wenn sie die Beichte, Zerknirschung, Genugthuung und Absolus tisk enthält; die evangelische Kirche hingegen begnügt fich mit der Reue und dem Glauben (Aug. Conf. art. XII.) als wesentlichen Merkmalen dieses Begriffes, weil in ihnen schon Alles enthalten ist, was die cristliche Beilvordnung zur Verschnung mit Gott fordert. will sie indessen die übrigen Kennzeichen als Mittel der Betuhigung und fittlichen Erneuerung des Gemuthes von der wahren Buße nicht ausgeschlossen, sondern sie nur in ihrer untergeordneten Stellung betrachtet und aufs gefaßt miffen; eine Unsicht, welche tief in dem Geist des Christenthums begrundet erscheint, und hier in ihrer praktischen Beziehung um so viel weniger mit Stillschweis gen übergangen werden fann, als sie die Basis der mittelbaren Religionspflichten ist, die wir hier besprecheut. Es wird daher nothig senn, von ihr in eben der Ordnung zu handeln, in der sie sich unter uns gottesdienstlich gestaltet und in das kirchliche Leben eingeführt hat.

Beichten (Esopodogeso Das Matth. III, 6) heißt seine Sunden bekennen, es geschehe nun im Allgemeinen, oder Besondren, offentlich, oder heimlich. Sich nemlich in gewissen Fallen für schuldig erklären, war schon im A. T. geboten (3. Mos. XVI, 20-22. 4. Mos. V, 6 — 8. Psalm XXXII, 3 — 5); im N. E. wird diese Sitte beibehalten (Mark. I, 5) und zur Pflicht gemacht (Jak. V, 16). Dieses Bekenntniß der Gunde wird, nach der Analogie des Bindens und Losens (אסר, It Jes. XXII, 20 f.) in der Synagoge, oder des Deffnens und Verschließens des Kreises der Israeliten in ihr, mit dem kosen, oder Vergeben der Gunde (Matth. XVI, 19) in Verbindung gesetzt, und so entstand schon im zweiten und dritten Jahrhunderte die Sitte, vor den Priestern niederzufallen und seine Sunden mit Thranen zu bekennen (ingemiscunt, lacrymantur, presbyteris aduvolvuntur et caris Dei adgeniculantur. Tertullianus de poenitentia c. 9). Epprian berichtet das namentlich in seinem Tractate von den Gefallenen in Rucksicht derer, die, um der Verfolgung zu entgeben, es sich gerichtlich bezeugen ließen, daß sie den Gögen geopfert hatten (de libelli facinore constrictis). Weil nun mit diesem Bekenntnisse eine offentliche Demuthigung und Buße verbunden war, so suchten die Gefallenen, dieser Schmach zu entgehen, um einer Privatbufung nach, und so entstand die heimliche Beichte vor besonderen Confessionarien, oder Poenitentiarien (μετανοίας

X

H

πρεσβύτεροις Socratis H. E. V, 19); eine Thatsache, welche Daille in seiner Hauptschrift über diesen Gegens sent (Dallaeus de sacramentali, vel auriculari Latinorum confessione. Genevae 1661. 4.) nicht Hatte laugnen sollen. Selbst in Constantinopel war die Ohrenbeichte im vierten Jahrhunderte gesetzlich, und warde es vielleicht geblieben senn, wenn nicht ein junger Diafon eine Ponitentin im Beichtstuhle geschandet und dadurch einen großen Tumult veranlaßt hatte, der den Bischoff Rectarius nothigte, sie abzuschaffen. dieser Zeit ist sie auch in der griechischen Kirche nicht mehr hergestellt, sondern in die dffentliche Confession verwandelt worden (Socrates 1. c. Sozomenus VII, 16). In der abendlandischen Kirche hingegen hat sie sich nicht nur erhalten, sondern ift auch durch den Schluß des lates ranischen Concils v. J. 1215. unter dem Papste Innocenz III. jedem Glaubigen einmal im Jahre zur Pflicht gentacht worden, wenn er nicht in den Bann fallen und des Arthlichen Begräbnisses nach dem Tode verlustig werden will. Die tridentinische Kirchenversammlung gieng noch weiter, erflarte die Ohrenbeichte fur ein gotts tiches Gebot, deffen Beobachtung nothwendig zur Seligs feit fei, und verordnete daher, daß, obschon erlaßliche Sunden ohne Schuld verschwiegen werden konnten, doich atle Todsunden, auch die verborgens fiet, ju bekennen und namentlich aufzus führen seien (Sess. XIV, c. I. can. 5). Noch jest wird diese Sitte als zuträglich für die Poenitenten, den Staat und die Kirchendisciplin gepriesen, weil sie durch die Furcht vor firchlicher Buße viele Verbrechen verhüte, die schon begangenen durch Wiedererstattung v. Ammons Mor. II. B. 15

activen Andacht vor Gott zu demuthigen, sein Inneres einem würdigen Seelsorger aufzuschließen und dadurch jene Ruhe und jenen Frieden der Seele wieder zu gewinnen, der dem bequemen und stolzen Sünder in seiner untirchlichen Verschlossenheit nie erfreuen kann (Psalm XXXII, 3).

Die Reuc, von welcher in anthropologischer Rucksicht bereits oben gehandelt worden ist (§. 77.), heißt im A. T. (Pfalm LI, 19) Zerfnirschung, und bezeichnet das schmerzliche Gefühl, welches aus-der. Erkenntniß der Sünde und der Furcht vor den verdienten gottlichen Strafen entsteht. Jeder Gunder, dem es mit seiner herzensbesserung Ernft ist, kann und darf sich derselben nicht entschlagen, weil sie, als Gefühl der Unvollkommenheit und des eigenen Elendes, eine nothwendige Folge der Sunde, ein durch das Beispiel von David, Paulus und Petrus empfohlner, heilsamer Uebergang zur Erneuerung des Gemuthes, und zugleich eine Unterwerfung unter Gottes Gerichte (certe punit Deus in contritione. Apol. C. A. art. VI.) in dem Inneven des Gemuthes ist, welche kräftiger, als alle aussere Bußübungen mitwirkt, das verlorne, sittliche Gleichgewicht der Seele wieder herzustellen. Aber obschon die Traurigkeit Bedingung der Versöhnung ist, so darf man diese doch nicht mit der Ursache der Sundenvergebung verwechseln, die unsere Kirche nur in der Snade Gottes (Rom. XI, 6) und in dem Glauben an den Tod des Erldsers Sie verwirft daher philosophische (III, 24) sucht. Speculationen über die Reue, als eine Abbüßung der begangenen Thorheiten (Apolog. A. C. art. III.); die Lehre der Scholastiker von dem Verdienste der Billigkeit ja mit David für unmöglich erklärt, und sich daher mit einer allgemeinen Beichte des Einzelnen begnügt (catech. min. de confessione); so besteht sie doch auf der Beibehaltung der Privatbeichte (Aug. Conf. art. XI.), verwirft ihre Abschaffung als gottlos und nennt diejenigen Unwiss sende, welche die Privatabsolution vers achten (Apolog. conf. Aug. art. VI. de confessione init.). Durch den Einfluß des Calvinism, dessen Freunde der Beichte immer abhold waren und sie als papstlich verwarfen, dann des Deism, der alles Positive durch Abstractionen zu entfernen sucht, vielleicht durch die Bequemlichkeit der Geistlichen in den Städten, und in einzelnen Fallen auch durch das Bedürfniß einzelner, gebildeter Gemeinden, ist nun zwar diese, von Melanchs Hon so nachdrucklich empfohlene Privatbeichte an vielen Orten verdrängt und in eine allgemeine Vorbes teitung und Andachtsubung, denn mehr als das, ift doch die allgemeine Beichte kaum, verwandelt Aber die Erfahrung hat auch schon gelehrt, daß sich seit dieser Zeit die Zahl der Communicanten sehr bermindert, daß man durch die Privatbeichte der evans gelischen Kirche das letzte Mittel einer moralischen Discis plin aus den Sanden gewunden und den Geistlichen den Beg zu der ihnen anvertrauten, besondern Seelsorge fast verschlossen hat (vergl. Socratis H. E. l. c.). ift daher wunschenswerth, daß man sich mit der weiteren Einführung des allgemeinen Gundenbekenntnisses, naments lich auf dem Lande, nicht übereilen, sondern vielmehr jedem Beichtenden Gelegenheit verschaffen, oder doch lassen moge, sich in einer nicht bloß passiven, sondern

activen Andacht vor Gott zu demuthigen, sein Inneres einem würdigen Seelsorger aufzuschließen und dadurch jene Ruhe und jenen Frieden der Seele wieder zu gewinnen, der dem bequemen und stolzen Sünder in seiner untirchlichen Verschlossenheit nie erfreuen kann (Psalm XXXII, 3).

Die Reue, von welcher in anthropologischer Rucksicht bereits oben gehandelt worden ist (§. 77.), heißt im A. T. (Pfalm LI, 19) Zerfnirschung, und bezeichnet das schmerzliche Gefühl, welches aus-der. Erkenntniß der Sunde und der Furcht vor den verdienten gottlichen Strafen entsteht. Jeder Sunder, dem es mit seiner Herzensbesserung Ernst ist, kann und darf sich derselben nicht entschlagen, weil sie, als Gefühl der Unvollkommenheit und des eigenen Elendes, eine nothwendige Folge der Sunde, ein durch das Beispiel von David, Paulus und Petrus empfohlner, heilsamer Uebergang zur Erneuerung des Gemuthes, und zugleich eine Unterwerfung unter Gottes Gerichte (certe punit Deus in contritione. Apol. C. A. art. VI.) in dem Inneven des Gemuthes ist, welche kräftiger, als alle aussere Bußübungen mitwirkt, das verlorne, sittliche Gleichgewicht der Seele wieder herzustellen. Aber obschon die Traurigkeit Bedingung der Versöhnung ist, so darf man diese doch nicht mit der Ursache der Sundenvergebung verwechseln, die unsere Kirche nur in der Gnade Gottes (Rom. XI, 6) und in dem Glauben an den Tod des Erlosers (III, 24) sucht. Sie verwirft daher philosophische Speculationen über die Reue, als eine Abbüßung der begangenen Thorheiten (Apolog. A. C. art. III.); die Lehre der Scholastiker von dem Verdienste der Billigkeit

(Congruism), welches die Rene vor Gott gewähren soll; die Behauptung, daß schon die Attrition, oder das schmerzliche Vorgefühl der nahen Strafen Gottes, die Gnade vorbereite (conc. Trident. Sess. XIV. c. IV. can. 5.); das Dogma der Jesuiten, daß diese aussere, durch Seufzer, Thranen und Schlagen an die Brust bewiesene Traurigkeit zur Buße hinreiche, wenn der Sunder auch nur einmal im Leben eine Regung der Liebe ju Gott empfinden sollte; endlich die Bulle Unigenitus des Papstes Clemens XI. v. J. 1713., in welcher die moralischen Resterionen Quesnels verdammt und Glaube und Liebe von der Buße ganzlich ausgeschieden werden. Bielmehr halt die evangelische Kirche an der Lehre des M. T. (Luf. XV, 18) und der von Luther gleich in dem ersten Jahre der Kirchenverbesserung vorgetragenen Behauptung fest, daß die seligmachende Reue (2. Kor. VII, 10) von der besseren Erkenntniß und der Liebe zu Sott ausgehen und sich dieser durch den Glauben an das Berdienst Jesu versichern muffe. Ob nun gleich die Traurige teit, als Verwundung des inneren Sinnes, sich nicht gebieten läßt, auch jedes aussere Zeichen derselben in Mienen und Gebehrden unsicher und zweideutig bleibt; so liegt doch da, wo Jemand offentlich gesündigt und Undere geärgert hat, die dffentliche Rüge, so wie die durch sie zu erregende Gemuthsstimmung in dem Umfange der firchlichen Wirksamkeit (2. Kor. II, 5 ff.), und jeder wurdige Gottesverehrer, dem das heil seiner Seele am Herzen liegt, wird sich diesen Erweckungen durch das gotts liche Wort auch darum nicht entziehen, weil die Rieders geschlagenheit und Demuth anderer Schuldigen auf ihn zus ruckwirkt und eine grundlichere herzensbefferung befordert.

## 230 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Bei der genauen Verbindung der Sunde mit der Strafe gehort ferner zur mahren Buße die Genugthus ung, oder Suhne des beleidigten Gesetzes, welche die Tilgung der Schuld und Erlassung der Strafe zur Jolge hat. Das Wort ist zwar nicht biblisch, aber die Sache ist aus der Lehre von den Sundopfern des A. T. und aus klaren Stellen des M. T. (autidutgou 1. Tim. II, 6. iλασμός 1. Joh. II, 2. IV, 10) bekannt genug, und wird auch in dem Augsburger Bekenntniß (art. IV.) mit dem Worte Satisfaction (Christus morte sua satisfecit pro peccatis nostris) bezeichnet. Man muß aber hier die rechtliche und moralische Genugthuung wohl unterscheiden. Die erste, oder burgerliche Satisfaction ist eine Suhne des beleis Digten Rechtes vor dem weltlichen, die zweite eine Sühne der verletten Pflicht vor dem himmlis schen Richter. Jene fand nicht einmal unbedingt in der mosaischen Religion Statt, und darf noch viel weniger in der dristlichen gesucht werden, weil sie mit weltlichen Händeln nichts zu schaffen hat (Joh. XVIII, 36). Diese aber leistet Christus wirklich fur uns (2. Kor. V. 20 f.) vor Gott, indem er durch seinen Gehorsam (Rom. V, 19. Phil. II, 19) bis zum Tode, den wir uns durch die glaubige Aufnahme seines Verdienstes, oder seiner Vollendung (Hebr. I, 10. 17.) aneignen (Rom. III, 24), unsere Schuld und Strafe wegnimmt (Joh. I, 29. 1. Petr. II, 21) und uns Gott rein und unsträflich darstellt (Col. I, 22). Diese heilsame und zur Reinigung des Gewissens von todten Werken unents behrliche Lehre ist so tief in dem Bedürfnisse des Menschen und in dem Wesen des Christenthums gegründet, daß

man sich schwer an dem Evangelium und an der Mensch: beit versundigt, wenn man sie aus der Bibel weg zu erklaren und ihren Evost dem verwundeten herzen des Sunders zu rauben versucht. Die evangelische Kirche unterscheidet sich indessen von der romische katholischen auch in diesem, von allen Seiten in die Moral eingreis fende, Dogma in zwei Puncten, nemlich in der Be: ftimmung der Genugthuung Christi und Strafrechte der Kirche. Jene wird nemlich von unseren Gegnern entweder nur auf die Erbsunde, oder doch nur auf die Schuld, nichkauf die Strafe bezogen (apolog. conf. Aug. art. VI. p. 190. Rechenberg), woraus denn von selbst die Nothwendigs keit folgt, diesen Mangel des Verdienstes Jesu (Kol. I, 24) durch andere Bugungen zu ersetzen. Diese Behaup: tung beruht aber auf einer offenbaren Berwechselung der rechtlichen Genugthuung vor einem weltlichen Gerichtshofe' mit der moralischen; Paulus spricht auch in der anges führten Stelle nicht von einem inneren, oder fittlichen Mangel des Verdienstes, oder Gehorsams Christi, sondern von einem physischen, der sich in der That nicht bezweifeln läßt, da der raumliche Umfang der Leiden Jesu noch immer durch die Trubsal jedes Gläubigen erweitert und ergangt wird; die sittliche Vollkommenheit dieses Vers Dienstes Jesu aber, so wie seine unbedingte Wirksamkeit, alle Sunden und ihre Schuld durch den Glauben an ihn au tilgen, wird in der Schrift so bestimmt und deutlich gelehrt (Apostelgesch. XIII, 38. 1. Joh. I, 7. II, 2), daß man es ohne Abweichung von der Lehre der Apostel nicht verstümmeln und nur auf die Erbsünde und die Schuld, mit deren Tilgung nach moralischen Gesetzen auch

die Strafbarkeit aufhören mußte, beziehen kann. Was ferner das von den romischen Theologen angesprochene Strafrecht der Kirche betrifft, so lehren sie, in der ihr von Gott anvertrauten Gewalt der Schlussel liege auch die Macht, die von Gott angedrohten und von Christo nicht getilgten, ewigen Strafen der Sunde durch aussere Busungen zu ersetzen (jus compensandi poenas. externas operibus non debitis. Apolog. l. c.). Das ist die Quelle der sogenannten firchlichen Satisfactionen, wohin Fasten, Almosen, Geiselung, Wallfahrten und namentlich der Ablaß gehört, den der Papst Bonifaz VIII. in dem Jubeljahre 1300. allen denjenigen ertheilte, welche die Peterskirche in Rom besuchten und durch reiche Geschenke (largitione munerum) ihre Buße thatig Man nennt das auch den Schatz der Kirche, dessen Verwaltung ihrem Oberhaupte mit der Fulle apos stolischer Gewalt übertragen worden sei. Es läßt sich aber mit leichter Muhe darthun, daß dieses Gewebe von Allegorieen überall auf unklaren Begriffen und falschen Voraussezungen beruht. Hat Christus, wie erwiesen worden, die Schuld und Strafe unserer Sunden getilgt, so bleibt, mit Ausnahme der physischen und nach der unabanderlichen Naturordnung nicht abzuwendenden, aus seren Folgen derselben, nichts mehr hinwegzunehmen übrig; das Recht zu strafen, steht nicht der Kirche, sondern dem Staate zu, welcher faum gestatten kann, daß eine andere Macht in dem Umfange seiner Wirksame keit das Schwert führe (Rom. XIII, 4); die alte Kirche hat zwar den Gefallenen aussere Bußungen auferlegt, aber nicht zur Strafe, sondern zur Disciplin und Erweckung eines buffertigen Sinnes (Dallaeus de

poenis et satisfactionibus humanis. Amstelodami 1649. 4); und wenn man den Gebrauch dieser Mittel einen Schaß der Kirche nennen will, so ist das ein kehrschaß, ein idealer Reichthum der Weisheit und Ers fenntniß Gottes (Rom. XI, 33), den man durch Untere richt und Trost mittheilen, nicht aber, wie Simon der Zauberer (Apostelgesch. VIII, 18), buchstäblich in eine Goldgrube aus den Bergwerken des Aberglaubens und der Sunde verwandeln darf. Schon in der Unterredung kuthers zu Augsburg mit dem Cardinal Caietan im J. 1518. kam der neue Ursprung des Ablasses und seins fanonische und moralische Ertravaganz (man vergl. im fanon. Rechte die Extravaganten lib. V. tit. 8. de poenitentiis et remissionibus) jur Sprache; Alexander VI, und Leo X. haben, sich durch diese Verwandelung der Kirche in einen Marktplatz nicht nur selbst in ihrem Ruf seschadet, sondern auch den Fluch des Petrus auf sich geladen (Apostelgesch. VIII, 20); hätte die Reformation nur diesem Unfuge gesteuert, so wurde sie schon ein Segen für die Menschheit senn; Tausende von weisen und christs lichen Katholiken haben sich an diesem und an dem fast ganglich verunglückten Ablasse der neuesten Zeit geärgert und die Mitglieder der evangelischen Kirche glücklich ges priesen, in welcher die Wiederkehr eines so emphrenden und die Sittlichkeit in ihren Grundfesten erschütternden Nisbrauches der geistlichen Gewalt nicht mehr zu befürchs Der Glaube an die durch Jesum für unsere ten ist. Sunden geleistete Genugthuung ist also nicht etwa nur eine Erfindung des Grotius, der in seiner Abhands lung über diesen Gegenstand (defensio fidei catholicae de satisfactione Christi, in s. opp. theol. Basil.

1732. t. IV. p. 297. Th.) sich allerdings manche juristissche Uebertreibungen zu Schulden kommen läßt, sondern-eine wesentliche Lehre der evangelischen Heilsordnung, durch die das verwundete Sewissen beruhigt und die wahre Buße gefördert wird.

Die firchliche Buße endigt mit der Absolution, Der amtlichen Verfündigung der Vergebung der Sünden (1. Joh. I, 9. Matth. IX, 2), welche den Gewissenss Kampf des Bußenden endigen und ihn in den Stand segen foll, die Erfüllung seiner Pflichten von Reuem zu beginnen. Schon im A. T. war die symbolische Entsündigung durch Opferblut eine priesterliche Handlung (3. Mos. IV, 6 ff.); David preißt den selig, dem die Sunde vergeben ist (Psalm XXXII, 1), und nach den Vorschriften des R. T. wird die Erlaffung der Sunden (Joh. XX, 23) dem Amte der Versöhnung (2. Kor. V, 18) zugewiesen, welches von den verordneten Dienern der Religion zu Bei dieser feierlichen Handlung entsteht perwalten ist. indessen eine gedoppelte Ungewißheit: einmal, aus welcher Macht der Lehrer Sunden vergebe, und dann, ob nicht Jeder im Stande sei, sich selbst zu absolviren? Die romische Kirche lehrt nemlich in Beziehung auf Die erste Frage, die Absolution sei eine richterliche Entscheis des Priesters (actio praetoria), welche eine genaue Kenntniß der Sittlichkeit des Ponitenten, also die geheime und vollständige Beichte voraussete. Aber. die Sundenvergebung hangt weder von dem romischen, noch von dem papstlichen Rechte, sondern einzig von dem Worte Gottes ab, welcher allein Richter der Gewissen ist und durch Jesum senn wird (2. Tim. IV, 8. Apostelg. X, 42). Wenn daher Paulus von seinem Umte als

Haushalter der gottlichen Geheimnisse spricht, so bittet er die Ungebesserten, sich mit Gott versöhnen zu lassen (2. Kor. V, 20), ob er gleich im Namen Christi redet, ein Ausdruck, der mit der Sprache und Gewalt des Richters ganz unverträglich ift. Die Absolution ist folge lich kein Act kirchlicher Majestät, sondern eine feierliche Erklärung, daß der Gunder, wenn er die ihm vors gehaltenen Bedingungen erfüllt, sich der Gnade Gottes wieder zu erfreuen habe (Rom. V, 1). Hiernach läßt sich denn auch die zweite Frage beantworten, ob sich nicht jeder Ponitent die Sunde selbst vergeben konne? Bekanntlich geschieht das in unseren Tagen oft genug, und die Grundsätze derer, welche in der evangelischen Rirche allen Unterschied zwischen Laien und Predigern aufgehoben wissen wollen, haben sehr viel dazu beigetragen, den Werth der kirchlichen Absolution, oder des Ldses schlussels, noch tiefer herabzusetzen. In der That ist auch nach unserem Lehrbegriffe diese Erklärung kein Urtheil des Priesters, sondern eine Stimme des Evans geliums, welches die Sunden vergiebt und die Gemissen beruhigt (apolog. A. C. art. VI. init.); sie ist nur eine Anwendung der christlichen Heilsordnung auf den einzelnen Sunder, wenn er vers sichert, daß er an Jesum glaubt und nach seiner Vorschrift ein neues Leben beginnen will; folglich könnte sie auch von einem wahrhaft Bußenden aus der Bibel selbst geschöpft und auf sich übergetragen werden. Indessen kann das, der Natur der Sache nach, nur von dem ausserkirchlichen Zustande gelten, wo Jeder sein eigener Lehrer und Priester ift; in der firchlichen Ordnung hingegen, wo gehörig vorbereitete und würdige Manner an Christi Statt

# 236 Dritter Theil. Erfter Abschnitt.

sprechen, macht die Absolution einen wichtigen Theil ihres Beruses aus; sie wird in ihrem Munde seierlicher, exweckender und rührender, und kann also auch ohne Berachtung des Cultus und seiner ausseren Anstalten zur Belebung des Glaubens an die Enade Gottes durch Jestem nicht übergangen werden.

§. 109.

¥¥0#

Moralische Ansicht der Sacramente. Von der Taufe.

Da unsere aus der Betrachtung der Aussenwelt geschöpfte Kenntniß Gottes durchaus symbolisch ist; so kann die Kirche in ihrem Cultus auch symbo= Lifche Religionshandlungen nicht entbehren, die man Gacramente nennt, und beren Zahl sich schwer bestimmen läßt. Es leidet indessen keinen Zweifel, daß sie, als Zeichen des Unsicht= baren, wie andere Bilder durch die Denk-Eraft des Glaubens vergeistigt werden mussen, wenn sie eine sittliche Wirkung hervorbringen sollen. Trägt man diesen Grundsatz auf die Taufe, als das Einweihungssacrament der Christen über, so muß in der Sittenlehre von der Verpflichtung zu ihr, von dem rechten Gebrauche ihres Symbols, so wie von dem moralischen Mißbrauche desselben gehandelt werden.

Da der sittliche Beruf des Christen ein Wandeln im Geiste ist (Gal. V, 16), dieser Wandel aber vorzugs:

weise von der Erkenntniß des Heils abhangt; so scheinen diejenigen Vieles für sich zu haben, welche das Wort, und nur das Wort als das Element der ausseren Gottes, derehrung betrachten. Aber näher und grundlicher ers wogen ist diese Erkenntniß selbst symbolisch; schon die Raturtheologie beruht auf dem Schlusse von den fichts baren Werfen auf das Dasenn eines unfichtbaren Schopfers, welcher Schluß nur durch Analogie und Identität der Berhaltniffe, also durch Vergleichung der Bilder und Schemen möglich wird (Rom. I, 19); und das ganze Christenthum, sofern es aus der Fundamentallehre hervorgeht, daß Christus das Bild des unsichtbaren Vaters ist (Joh. XIV, 9. Col. I, 15. Hebr. I, 3), kann eine fortlaufende Symbolik genannt werden. Sind nun überall Bildet für unseren Verstand die Wiege der Begriffe, welche ihrerseits wieder die in dem Gemuthe schlummernde gotts liche Idee wecken; so stellt sich ihr religidses Bedürfniß noch dringender fur das Herz und den Willen dar, weil dieses Semuthsvermögen unläugbar zur Salfte sinnlich ist (§. 51. f.) und also von dieser Seite nur durch Bilder und Sefuhle zu sittlichen Entschließungen erweckt und gereist werden fann. Da nun der Zweck der Kirche darinnen besteht, alle, innere und aussere Mittel auf: zubieten, welche die moralische Gottesverehrung before dern können; so ist auch das Bedürfniß symbolischer Religionshandlungen für den Cultus entschieden, weil wir als Menschen und als Christen zur Erweckung der Andacht an aussere Zeichen und ihre Eindrücke gewiesen Die Gemeinde der Quafer hat daher eben so wohl, als die reformirte Kirche, den aufferen Gottes: verehrer höher gestellt, als es seine Natur erlaubt, wenn

fie der Einbildungsfraft, aus übertriebener Furcht vo dem Mißbrauche, auch den weisen und rechten Gebrauder Bilder versagt und ihren Cultus mit einer afthetische xx. Armseligkeit und Durftigkeit ausstattet, der dem Bolke Religiosität verleiden und verkummern Wenn es indessen auch eingeräumt wird, daß religiose Symbole dem Gemuthe zu seiner Erbauung eben so unentbehrlich sind, als Allegorieen dem Glauben (Gal. IV, 24); so fragt sich's doch, wie viele und welche Zeichen und Bilder die Kirche zu wählen habe, da die gange Matur und das gange Menschenleben reich an Bes ziehungen auf die unsichtbare Welt ist und das R. T., auffer der Taufe und dem Abendmahl, auch das Fußs maschen (Joh. XIII, 14) und die Ehe (Ephes. V, 32) als bedeutungsvolle Handlungen bezeichnet. Hierauf antwortet die Kirchengeschichte in der Darstellung Cultus und seiner Veranderungen überhaupt, namentlich aber in der Lehre von den Sacramenten, die sich geheimnisvolle Religionsgebräuche als nach dem wechselnden Bedürfnisse der Zeit auch in vers schiedenen Gestalten zur Belebung und Forderung Andacht immer wirksam bewiesen haben. Schon Wort Sacrament, dessen sich wahrscheinlich die alte Itala zuerst in der so eben angeführten Schriftstelle zur Uebersetzung von  $\mu \nu s j giov$  bediente, deutet auf die geheimnisvolle Verbindlichfeit einer Lehre, oder eines aufferen Ritus hin; denn man sprach in der alten Kirche eben so wohl von dem Sacramente der Dreieinigkeit, als des Altares. Bald zog man die Grenzen seines Begriffes enger und nannte es ein sichtbares Wort Gottes, wodurch die Zahl der

Sacramente schon bedeutend vermindert murde. But Zeit der Kirchenverbesserung beschränkte man ihn noch mehr auf Gebräuche, welche Gott befohlen und mit Verheisungen seiner Gnade vers bunden hat (apolog. A. C. art. VII.); daher Mes lanchthon auch die Absolution und Ordination der Pres diger Sacramente nannte. Run hat die evangelische Kirche, so liberal sie sich auch sonst in der Bestimmung der Zahl der Sacramente bewieß, zu dieser Erklarung noch das Merkmal eines ausseren, von Christs verordneten Zeichens hinzugesest, wodurch, wenn man von dem Fuswaschen absehen will, nur noch die Taufe und das Abendmahl, als heilige Ges brauche der Weihe und Starfung des Glaubens, in die Reihe symbolischer Religionshandlungen versetzt werden (Raisers Ideen zu einem Spsteme der allgemeinen theologischen Aesthetik. Erlangen 1822. §. 63). Welche Snade, oder Wohlthat und Segnung Gott mit diesen Symbolen verbunden habe und mit welcher Kraft sie auf die Seele einwirken, kann der Glaubenslehre um fo viel mehr zur Erdrterung anheimgestellt werden, als man darüber in allen Kirchen einverstanden ist, daß auch die übernatürliche Wirksamkeit der Sacramente sittlich er Art und Ratur sei (Junkheim von dem Uebers natürlichen in den Gnadenwirfungen. Erlangen 1775. 6. 37 ff.); eine Erklärung, die wir bestens annehmen, da sie mit Sicherheit den Standpunkt bezeichnet, dem hier unsere Ansicht der Sacramente ausgehen soll. Wie es nemlich auch mit ihrer metaphysischen Kraft, die sich als Geheimnis ohnehin nicht erflaren läßt, beschaffen senn mag; so ist es doch gewiß, daß sie sich als aussere

4

ť.

Sebrauche zur Idee und der aus ihr hervorgehenden Pflicht nicht anders verhalten, wie jedes andere Phano: men zum Noumen; sie berühren unsere Ors gane, bringen durch diese Affection eine Sensation, durch die Sensation ein Bild, durch das Bild eine Vorstellung und ein Gefühl, und durch beide eine mögliche Beranderung des Verstandes und Willens hervor. Möglich wird aber diese Veränderung nur dadurch, daß wir uns bei diesen stufenweisen Einwirs fungen nicht bloß leidend, sondern auch thatig verhalten, bas Bild durch den Verstand zur flaren Vorstellung, und diese durch den Glauben zur Idee des übersinnlichen Sutes (Ephes. I, 3), erheben, welches uns verheißen wird; denn nun erst kann das Gemuth sich der Snade Gottes freuen, sich dieselbe aneignen und Entschließungen fassen, die dieses geistlichen Segens würdig sind. Gebrauch der Sacramente ist also nicht verdienstlich an sich (opus operatum), sondern nur ein Mittel zur Belebung des Glaubens und des frommen Sinnes (opus operans), welches durch die eigene Verstandesthätigkeit des Theilnehmers an ihm bedingt wird; wie nur die verdauete Sinnenspeise dem Körper Kraft und Nahrung des Lebens zuführt, so kann auch die in heiligen Gebräus chen dargebotene Seelenspeise den Geist nur wecken und starken, wenn sie aus dem niederen Seclenvermogen in das höhere durch vernünftiges Denken und Glauben aufgenommen und in eine sittliche Starkung des Gemuthes verwandelt wird. Wir tragen diese Bemerkungen zurift auf die Taufe über, welche Jesus zur Glaubensweihe seiner Verehrer durch das Eintauchen in Wasser verordnet

hat. In dem Neusseren der Handlung selbst lag nichts Ungewöhnliches und Neues; denn Perser, Chaldaer und Griechen tauften schon vor Jesu; einige Essener thaten das sogar täglich und hießen deswegen hemeros baptisten; die Judenproselyten aus dem Beidenthume wurden getauft und die Urheber einzelner Secten unter den Juden zeichneten sich durch diese Anordnung, als ein Symbol der Reformation des Judenthums aus (Joh. I, Der Unterschied der Taufe Jesu von allen diesen Lustractionen muß also in der Personlichkeit des Stifters und seiner Lehre liegen, und in der That bewährt sich das in Beziehung auf die Taufe der heiden, Juden und des Johannes selbst; denn die erste war ausschließend nur ein symbolisches Bad, die zweite eine blos levitische Weihe (Mark. VII, 8), und die dritte, bei der sich der gottliche Befehl (Joh. I, 33), das sichtbare Zeichen und die Sundenvergebung (Mark. I, 4) als Gnadenbezeugung ju bem vollen Begriffe eines Sacramentes zu vereinigen scheint, war doch mehr eine Taufe der Sinnesanderung, als des Glaubens (Mark. XVI, 10), folglich, wie Josephus ausdrücklich bemerkt, mehr ein symbolischer eigenen Seelenreinigung, als der höheren Wiedergeburt. Da nun Paulus die Taufe der Johanniss schüler, oder Zabier, wegen der ihr mangelnden Bezies hung auf den heiligen Geist, als unwirksam betrachtet und sie bei dem Uebergange zum Christenthume wieders bolen läßt (Apostelgesch. XIX, 6); so ist das unterscheis dende Merkmal der johannischen und dristlichen Taufe einzig in dem Glauben an die Wiedergeburt zu suchen, der nach dem Täufer seinen Grund rationalistisch in der eigenen Sinnesanderung, nach Jesu aber supernaturalistisch v. Ammons Mor. II. B.

in der Gemeinschaft des heiligen Seistes hat (Joh. III, 6) \_ Das führt nun zunächst zu der Verpflichtung, sic taufen zu lassen, und namentlich zu der Frage, ob sic diese Verbindlichkeit auch auf die Kinder erstrecke, ode ob es driftlichen Eltern frei stehe, sie bis dahin aufzu= schieben, wo sie sich zur Annahme der driftlichen Religion selbst entschließen können? Bekanntlich wird das von der driftlichen Kirche nicht gestattet, weil die Verordnung Jesu (Matth. XXVIII, 19) allgemein sei, und auch die Kinder durch die Taufe in die Gemeinschaft der göttlichen Gnade aufgenommen werden mußten; daher felbst in unseren Symbolen (Aug. Conf. art. IX.) die Anabaps tisten, und mit ihnen auch die Waldenser und Mennoniten, als Jrrglaubige verworfen werden. Un diesen Grunden vermißt man aber die nothige Beweiskraft von allen Seiten: denn 1) ist es noch ganz unentschieden, ob sich die Worte πάντα τα έθνη auch auf die Kinder beziehen. Vielmehr macht die Parallele bei dem Markus (XVI, 16) die Seligkeit von dem Glauben abhängig, der wiederum nur durch Unterricht und freies Vernehmen desselben möglich wird (Rom. X, 14). Auch lesen wir nirgends, daß Jesus seine eigenen Apostel getauft habe (Joh. IV, 2), was doch zuverläßig hatte geschehen mussen, wenn diese handlung unwiderrufliche Bedingung des mahren Seelens heils warc; denn eine andere Beweisstelle fur die Nothe wendigkeit der Kindertaufe suchen wir im ganzen R. T. vergebens. 2) Die Analogie derselben mit der Proselytens taufe heidnischer Kinder (שבילת טבום) bei den Juden, deren Alterthum zwar wahrscheinlich, jedoch nicht gewiß ist (Bengel über das Alterthum der judischen Proselntens taufe. Tubingen 1814), ist hier im Allgemeinen nicht

ohne Gewicht; aber naher beleuchtet verschwindet auch dieser Grund. Die Kinder heidnischer Eltern, die jum Christenthume übergiengen, taufte man nemlich leditisch, oder cerimoniell, wie man den Becher, oder die Schuffel eines Heiden reinigte; die Christentaufe hingegen war mit dem personlichen Gelübde eines guten Gewissens verbunden (1. Petr. III, 19), welches Unmuns dige nicht zu leisten vermochten. Db dieses Gelübde aber besser von denen erfüllt werde, die schon als Säuglinge getauft werden, wie Luther zu behaupten scheint (catechismus maior de baptismo p. 544. Rechenb.), als von den spater Getauften, mochte sich bei einer unbes fangenen Beobachtung auf dem Wege der Erfahrung nicht wohl ausmitteln lassen. 3) Noch zweideutiger ist in dieser Angelegenheit das Zeugniß der Geschichte, denn vor dem dritten Jahrhunderte ist hier an keine bestimmte Observanz zu denken; noch im vierten verschoben Viele ibre Taufe, als einen fur die nahe Seligkeit entscheidenden Act, auf die Todesstunde, und Eprill von Jerusalem läßt nicht die Säuglinge, sondern die Catechumenen aus der Mitte der Gemeinden zu dem Baptisterium führen (catechis. XX.), wie man das bei Wall Walch über die Kindertaufe ausführlich erörtert findet. Aus exegetischen, historischen und dogmatischen Grunden ift daher hier kein stringenter Beweiß zu führen, und der von Melanchthon und Luther scharffinnig genug besprochene Kinderglaube, ohne welchen dieser, ihre Taufe ein leeres Gaufelwerk nennt, ist ein so schweres psychos logisches Problem, daß es zur vollen Begrundung einer firchlichen Pflicht nicht auszureichen vermag. Daher benn auch die neuerlich freimuthig ausgesprochene Behauptung:

"es sei kein Grund vorhanden, mit denen, welche die Kindertaufe aufgegeben haben, blos deswegen die kirchs / liche Gemeinschaft aufzuheben; ja, es lasse sich denken, daß dieß in der Folge einmal der christlichen Freiheit eines Jeden anheim gestellt wurde, die Kinder taufen zu lassen, oder nicht, und daß Jeder auch in der entgegengeseten Ansicht und Sitte des Anderen driftliche Frommigkeit anerkennte (Schleiermacherschristlicher Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche. Berlin 1822. B. II. S. 545)". Die Kindertaufe gewinnt indeffen eine ganz andere Ansicht, wenn sie weniger aus dem dogmatischen, als aus dem kirchliche moralischen Stands punfte betrachtet wird; denn da bieten sich fur ihre Beibehaltung allerdings wichtige, und zwar folgende Grunde dar. Gewiß ist sie einmal dem R. T. nicht zuwider; denn da die Beschneidung, die bei ihrer ersten Einsetzung ein Siegel des Glaubens der Erwachsenen war (Rom. IV, 11), dennoch auch auf die Kinder übers getragen wurde (1. Mos. XVII, 12), so ist es gang analog, daß das auch bei der Taufe der Kinder geschehe, die Jesus immer mit Achtung und Vorliebe behandelt hat (Matth. XVIII, 6. XIX, 13). Ferner war die Taufe, ihrer Einsetzung und dem fruhesten Gebrauche gemäß (Apostelgesch. VIII, 38. XVI, 33), immer der Anfang des Unterrichtes in der christlichen Religion (Matth. XXVIII, 19. μαθητέυσατε βαπτίζοντες). Run ist aber das Bewußtsenn des Menschen nichts Anderes als eine Restexion seiner selbst in der gottlichen Idee, oder ein Erwachen nach dem gottlichen Bilde (Psalm XVII, 15). Der religibse Unterricht kann daher, wie das Pestalozzi den Müttern so einfach

und rührend an das herz legt, schon mit dem Eintritte der findlichen Seele in das Bewußtsenn beginnen, und es ist folglich dem Gebote Jesu angemessen, daß ihm die Taufe vorangehe. Dazu kommt, daß zwar in der erst entstehenden und sich bildenden Kirche, wo man sich vorzugsweise mit der Aufnahme der Erwachsenen beschäftigte, die Taufe der Kinder den Eltern freigelassen, oder, wie Tertullian will, bis auf die Jahre der Selbstständigkeit vertagt werden konnte; so wie sich aber die Kirche zu einer das ganze Sepn und Leben des Mens schen umfassenden Anstalt ausgebildet hatte, durfte kein Glied einer driftlichen Familie mehr auffer der Kirche sepn, und die Taufe der Kinder blieb nun das angemes: fenste Mittel, sie der großen Gemeinde so lange proviso, risch einzuverleiben, bis sie bei der Confirmation, durch welche der Taufact für sie erst seine Vollständigkeit gewinnt, das Gelübde eines driftlichen Glaubens und Lebens selbst aussprachen. Zulett ist diese Handlung auch geeignet, dristliche Eltern mit der Achtung zu erfüllen, die sie ihren Kindern, als Miterlößten Jesu, schuldig sind (Matth. XVIII, 10), sie bei ihrem frühen Hinscheiden über ihr 'Schickfal zu beruhigen (Joh. XIV, 2), den Unmundigen, bei einem fruhen Verluste ihrer Eltern, die kirchliche Bemeinschaft zu sichern und ihnen Rechte zu gewähren, die in ihr burgerliches Leben übergehen. Aus diesen Gründen sind driftliche Eltern allerdings verpflichtet, ihre Kinder taufen zu lassen, die Zeit aber, wenn das geschehen soll, von den firchenpolizeilichen Ges setzen ihres Landes abhängig zu machen. den rechten Gebrauch dieses heiligen Sym; bols betrifft; so ist dieser bestimmt und deutlich durch

den Unterricht des R. T. bezeichnet, welches die Taufe eine Anstalt geistiger Wiedergeburt nennt (Joh. III, 5. Tit. III, 5). Als ein ausschließendes Heiligungsmittel der Kinder kann und darf zwar die Taufe nicht betrachtet werden, weil sie schon durch ihre Menschenwurde (Psalm VIII, 3) und christliche Abstammung (1. Kor. VII, 14) einem Geschlechte zugehören, aus dem sich Gott die Erstlinge seiner irdischen Creaturen durch die Kraft des Wortes heranbilden will (Jak. I, 18). Zweifel an der Seligkeit der ohne Taufe verscheidenden Kinder, so weit sie nemlich bei dem geistigen Erwachen ihrer hoheren Rrafte' selig werden konnen, segen daher immer eine große Unbekanntschaft mit dem Wesen der Religion und der moralischen Ordnung der Dinge voraus, die uns das Ehristenthum aufgeschlossen hat. Aber christliche Eltern werden doch durch die Taufe, als einen ausseren Aft religibser Weihe, veranlaßt und in den Stand gesetzt, schon ihre Kinder als einen Tempel des gottlichen Geistes (1. Kor. III, 16) zu betrachten, in dem er nach dem Maaße ihrer Krafte wirkt und ihr sittliches Leben pflegt; sie werden daran erinnert, daß das heilige Gelübde des Glaubens und der Frommigkeit, welches Andere für fie aussprachen, bis sie es freiwillig selbst übernahmen, ihr ganzes Senn und Wirken auf Erden von dem ersten bis zu dem letten Sauche ihres Lebens umfaßt; ihr Glaube an die unsichtbare Welt, aus der sie kommen (Apostelgesch. XVII, 28) und der sie zueilen (Hebr. XIII, 14), wird dadurch umfassender, inniger und stärker; die Gemeins schaft mit dem heiligen Gottesgeiste, der sich in der sitts lichen Entwickelung und Leitung jeder Menschenseele herrlich und wunderbar erweißt, wird ihnen einleuchtender;

.

der Entschluß, auf seine Führung zu achten und sich ihm ju weihen, muß nun auch fraftiger werden und die freudigste Hofnung und Zuversicht in der Seele erzeugen! Das reicht vollkommen hin, uns den weiten Kreis von Pflichten zu bezeichnen, die aus der moralischen Ansicht der Taufe, als eines reellen Symbols unserer geistigen , Bledergeburt, hervorgehen. Jeder vernünftige Christ wird 'nun von selbst geneigt senn, den aberglaubis schen Mißbrauchent zu entsagen, die man seit den frühesten Zeiten mit der Taufe getrieben hat. Schon Paulus gedenkt einer Taufe für die Todten (1. Kor. XV, 29), wie er des unsichtbaren Gottes zu Athen (Apostelgesch. XVII, 23) gedachte (torquet superstitionem in argumentum fidei. Hieronymus ad h. l.); denn nach dem grammatischen Sinne, dem' Zusammenhange und den bestimmtesten Zeugnissen der Geschichte läßt sich nicht daran zweifeln, daß sich die forinthischen Christen auf den Gräbern ihrer Entschlafenen taufen ließen, wie die Juden Knaben, die vor dem achten Tage verschieden, noch im Sarge beschnitten, weil beide glaubten, durch diese Handlung auf das Schicksal der Verstorbenen einzuwirken. Aber die Taufe ift, wie das Abendmahl, ein religidses Symbol nur für den, der sich desselben bedienen, über seinen Zusammens hang mit der Idee nachdenken und durch den Glauben ihm eine moralische Kraft abgewinnen kann; es sind also beide reinpersonliche Handlungen, die einem Dritten vollkommen unnutz sind, und also ohne groben Abers glauben nicht für ihn vollzogen werden können. Taufe sterbender Chinesenkinder zu Peking, welche die Jesuiten sonst heimlich durch Berührung des Hauptes

mit einem nassen Tuche vollzogen, oder die ehemalige Zwangstaufe der Judenkinder zu Florenz (Ricci III, 155) beweisen es deutlich, daß man dieser Thorheit auch in unseren Tagen noch nicht ganzlich entsagt hat. Ein ans derer Aberglaube findet bei dem Gebrauche des Wassers in der Taufe Statt, es sei nun, daß man ihm eine mystische Verbindung mit himmlischen Kraften zuschreibt, oder den Ritus des Eintauchens für wesents lich halt. Zu dem ersten Mißbrauche hat der Ausspruch des Paulus (Ephes. V, 26) Veranlassung gegeben, wo man die Worte έν φήματι auf λουτοιο bezogen hat, da es doch nur heißt, Christus reinige seine Gemeinde Wasserbade durch das Wort, eine Bestimmung, durch welche die Kraft dieser Handlung offenhar, auf das bei dem Gebrauche des Wassers gesprochene Wort bes schränkt wird. Dennoch sprechen die Transscendirens den im Glauben von einem Gott im Wasser (concipit unda Deum: Prudentius), wie bei dem Abendmahle von einem Gott im Brote, und Luther selbst meinte, das Taufwasser möge wohl ein vergöttert Wasser heißen. Bei dem Hange unserer Zeit zur religidsen Quaks salberei könnte diese Ansicht die verderblichsten Folgen Eben so steht bei der Vorliebe unserer Buchstabens freunde für die biblische Alterthümlichkeit zu fürchten, daß sie, wie die Griechen, zu dem Gebrauche des Unters. tauchens zurückfehren und in ihm allein die alte Taufe Jesu und seiner Jünger anerkennen möchten. Und wahr ist es allerdings, daß sich hier die occidentalische Kirche seit dem vierzehnten Jahrhundert mit der Anwendung der Einsetzungsworte fast dieselbe Freiheit genommen hat, die sich die Vater zu Costnit bei der Theilung des Abendmahles

Indessen ist der Fall dennoch nicht gleich; denn die Stelle (Apostelgesch. XVI, 33. vergl. 24) läßt schon auf eine, aus dem judischen Opferritual auch auf die Berschnung durch das Blut Jesu übergetragene (3. Mps. IV, 6. Hebr. X, 22) Besprengung schließen, und wie wichtig auch das Wasser, als Materie des Ritus, bei der Laufe senn mag, so ist es doch dem Geistigen des Symbols so sehr untergeordnet, daß ohne dogmatische Rleinmeisterei auf den Unterschied des Tauchens, oder Benegens fein großer Werth gelegt werden fann. Den größten Spielraum hat indessen der Aberglaube bei diesem Sacramente von jeber in dem Exorcism gefunden, welcher alt, augustis nisch slutherisch (man f. Luthers Taufbuchlein in f. Werken Th. X, S. 2628) und als ein Symbol der Aus, ziehung des alten Menschen (Koloß. III, 9) nicht verwerfe lich ift. Im R. T. hingegen findet fich von ihm keine Spur; Jesus selbst wird nach der Taufe vom Teufel versucht (Matth. IV, 1 ff.); er weicht auch von den Täuflingen nicht durch Beschwörung, sondern durch Bekehrung (Apostelgesch. XXVI, 28), und in den Symbolen unserer Rirche wird dieses Actes feine Meldung gethan. nun in seinem alten und ungebehrdigen Sinne nicht nur eine Beleidigung der Christo selbst willkommenen Kindheit (Matth. XVIII, 2) ist, sondern auch folgerecht unmittels bar zu dem Aberglauben fortdauernder Teufelsbesitzungen und Beschwörungen erträumter Damonen führt; so wird er da, wo er nicht ganzlich abgeschaft ist, billig auf den Wunsch beschränkt, daß physische und moralische Lebens, stürme von dem Täuflinge weichen und ihn dafür die Führungen des gottlichen Seistes auf seiner irdischen Laufbahn leiten mögen.

Starks Geschichte der Tause und Tausgesinnten, S. 85 ff. Stäudlins kehrbuch der Dogmatik und Dogmengeschichte. Vierte Ausg. Göttingen 1822. §. 10-9. De Wette's kehrbuch der Dogmatik. Th. II. Berscin 1816. §. 89 f. Schleiermachers christl. Slause, V. II. S. 520 ff.

### §. 110.

# Won dem Abendmahle.

Micht minder wichtig ist für den Christen die Feier des Abendmahls, ober des Sacramen= tes der Glaubensstärkung, in dem unser von der Sinnlichkeit abhängiges Gemuth den hochsten Antrieb zu einem gottlichen Leben finden muß. indessen hier mit der Menge nicht bei dunklen Begriffen und Gefühlen stehen bleiben will, ber muß die Personlichkeit seines Stifters, bas Urgeschichtliche seiner Anordnung, bas Wesen der Handlung und den Endzweck derselben wohl begriffen haben, wenn er sich gegen den haufigen Mißbrauch des Abendmahls verwahren, die verschiedenen Ansichten desselben mit christ= licher Duldung ertragen und sich selbst zur treuen Gemeinschaft mit Gott ermuntert fühlen will.

Die Feier des Abendmahles im Geiste Jesu und seiner Apostel weckt unmittelbar in dem Gemüthe Ehrfurcht (1. Kor. XI, 29) und Liebe (Joh. VI, 51), die wesents lichen Elemente der wahren Religiosität, und ist daher

ta

IB)

Ŋ.

bon der ganzen dristlichen Kirche, obschon in verschiedenen Beziehungen, immer als die Seele des symbolischen Eultus betrachtet worden. Diese Ansichten hängen aber mit den Grundsäßen und dem Geiste der verschiedenen Griftlichen Kirchen so genau zusammen, daß von den Laien in gebildeten und ungebildeten Ständen eine tiefe und grundliche Beurtheilung derselben kaum gefordert verden kann, und man sich daher, namentlich bei der Erbauung des zweiten Geschlechts, begnügen muß, durch Die Feier des Abendmahles diejenigen Gefühle zu wecken, Die nach psychologischen Gesetzen aus dem Lehrbegriffe and Ritus jeder einzelnen Confession hervorgeben. Tach indessen bei dem Genusse dieses Mahles nicht nur Teiner vollen, moralischen Wirksamkeit erfreuen, sondern s auch in dem Geiste der Einheit und des Friedens Ephes. IV, 4) genießen will, der den wahren Christen Tiberall beseelen soll, der bedarf, um nicht unter der Dialektik der Schule zu erliegen, gewisser leitender Ideen, die feine Ueberzeugung zu begrunden und seine Pflicht zu regeln vermögen. hier ist es aber zuvörderst unerlaßlich, mit sich selbst über die Personlich: feit des Stifters in das Reine zu kommen, wie das von den alteren Theologen einmuthig geschehen ift, die es wohl wußten, daß das Dogma von der gedoppelten Natur Christi keine bloße Schulmeinung, sondern der Träger des Cultus überhaupt, und der Lehre vom Abends mahl insbesondere sei. Denn ist uns Christus ein bloßer Mensch, wenn auch der weiseste und beste, so scheitern alle Bestimmungen der Orthodoxie unwiderruflich an den Schranken seiner Natur, und wir kehren immer wieder ju dem Zweifel der Juden zuruck, wie kann uns dieser

Mann sein Fleisch zu essen geben (Joh. VI, 52)? Nur dann, wenn wir glauben, wir selbst seien, wie himmel und Erde (Psalm XXXIII, 6), durch das Wort des Herrn geschaffen, er aber sei dieses menschgewordene Wort selbst (Joh. I, 14), durch welches der Vater Altes schaffe und erhalte (hebr. I, 2 f. Roloss. I, 15), kann die Lehre von der Gegenwart Christi im Abendmahl für uns einen vernunftigen Sinn und eine eigentliche Bedeus tung haben. In eben dem Berhaltniffe, als dir Christus, feinem hoheren Wesen nach, eins mit dem Vater ift, kann er dir nur, der Wirksamkeit seiner Verheißung nach, eins in dem Abendmahle werden. Ohne jene Einheit verschwindet diese von selbst, und die Gedachtnißseier des Todes Jesu wird dir dann, wie den Socinianern und gemeinen Verstandesglaubigen, ein bloßes Kennzeichen kirchlicher Gemeinschaft, welches freimaurerisch vor dem Altare gewechselt wird. Damit ist aber ein fleisiges Erforschen der urgeschichtlichen Anordnung des Abendmahles um so viel mehr zu verbinden, als unsere gegenwärtige Feier desselben sich von seiner ursprünglichen Einfachheit weit entfernt hat und sowohl dogmatisch, als rituell, das Resultat einer kirchlichen Fortbildung ist, die sich unserer von Kindheit an bemach: tigt und in einer einseitigen Autoritat befangen halt. Im Schooße der katholischen Kirche geboren, wurden wir wohl glaubig zur Messe wallen und den Moment der Elevation, der selbst für den unbefangenen Denker bedeutungsvoll genug ist, mit Gebet und andachtiger Kniebeugung zu feiern uns verpflichtet fuhlen. Dieser . Beschränktheit wird man nur entgehen, wenn man sich, was die erste Geschichte dieser Feier betrift, zuerst das

judische Passah (2. Mos. XII, 4 ff.) und die mit seiner Wiederhohlung bei den Juden zu Jesu Zeiten verbundenen Gebräuche (aus dem Tractate onder mischnah), welche über das Reichen des Brotes und des Kelches, so wie über die Einsetzungsworte Jesu selbst ein helles Licht verbreiten, in das Gedachtniß zurückruft. hierauf muß nun die aus dem Genusse des Ofterlammes hervorgegans gene, erste Abendmahlsfeier zuerst bei dem Matthaus (XXVI, 26 f.), dann bei Lufas (XXII, 15 ff.) und Paulus (1. Kor. XI, 23 f.) nachgelesen, und damit, wie gründliche Forscher (Henke lineamenta institutionum fidei christianae. Ed. II. Helmstadii 1795. p. 250.) långst erinnert haben, die ungemein belehrende Parallele bei dem Johannes (VI, 32 — 59) fleisig ver glichen werden. Denn ob es schon gewiß ist, daß diese Stelle nicht historisch von dem Abendmahle handelt, so enthält sie doch zuverlässig den Kern und Geist dieser Lehre; Johannes, der späteste Evangeliste, spricht hier proleptisch aus dem Munde Jesu von derselben Handlung, welche seine übrigen Biographen factisch besprechen; der Erldser selbst knupft sie vorbereitend an seinen nahen Tod (ην δώσω V, 51) und nennt sie einen bevorstehenden wirklichen Genuß (V. 55); der geistige Genuß des Abends mahles aber, den man seit Luther ausschließend in diesem Abschnitte finden will, hat, wenn er nicht als Vorbild des wirklichen betrachtet wird, eben so wenig Sinn und Bedeutung, als der geistige Gebrauch der Taufe, von dem man doch, obschon bei einer ähnlichen Veranlassung (1. Kor. X, 1 f.), niemals gesprochen hat. In jedem Kalle hebt sich durch die Vergleichung dieser Perikope auch der sonst bedeutende Zweifel, warum die Worte,

mit einem nassen Tuche vollzogen, oder die ehemalige Zwangstaufe der Judenkinder zu Florenz (Ricci III, 155) beweisen es deutlich, daß man dieser Thorheit auch in unseren Tagen noch nicht ganzlich entsagt hat. Ein ans derer Aberglaube findet bei dem Gebrauche des Wassers in der Taufe Statt, es sei nun, daß man ihm eine mystische Verbindung mit himmlischen Kraften zuschreibt, oder den Ritus des Eintauchens für wesents lich halt. Zu dem ersten Mißbrauche hat der Ausspruch des Paulus (Ephes. V, 26) Veranlassung gegeben, wo man die Worte έν δήματι auf λουτοιώ bezogen hat, da es doch nur heißt, Christus reinige seine Gemeinde im Wasserbade durch das Wort, eine Bestimmung, durch welche die Kraft dieser Handlung offenbar, auf das bei dem Gebrauche des Wassers gesprochene Wort bes fchränkt wird. Dennoch sprechen die Transscendirens den im Glauben von einem Gott im Wasser (concipit unda Deum: Prudentius), wie bei dem Abendmable von einem Gott im Brote, und Luther selbst meinte, das Taufwasser moge wohl ein vergöttert Wasser heißen. Bei dem Hange unserer Zeit zur religidsen Quaks salberei könnte diese Ansicht die verderblichsten Folgen haben. Eben so steht bei der Vorliebe unserer Buchstabens freunde für die biblische Alterthümlichkeit zu fürchten, daß sie, wie die Griechen, zu dem Gebrauche des Unters. tauchens zurückfehren und in ihm allein die alte Taufe Jesu und seiner Junger anerkennen mochten. Und wahr ist es allerdings, daß sich hier die occidentalische Kirche seit dem vierzehnten Jahrhundert mit der Anwendung der Einsetzungsworte fast dieselbe Freiheit genommen hat, die sich die Vater zu Costnit bei der Theilung des Abendmahles

gestatteten. Indessen ist der Fall dennoch nicht gleich; denn die Stelle (Apostelgesch. XVI, 33. vergl. 24) läßt Schon auf eine, aus dem judischen Opferritual auch auf die Berschnung durch das Blut Jesu übergetragene (3. Mps. IV, 6. Hebr. X, 22) Besprengung schließen, und wie Dichtig auch das Wasser, als Materie des Ritus, bei der Saufe senn mag, so ist es doch dem Geistigen des Symbols To sehr untergeordnet, daß ohne dogmatische Kleinmeisterei ouf den Unterschied des Tauchens, oder Benegens kein Stoßer Werth gelegt werden fann. Den größten Spielraum hat indessen der Aberglaube bei diesem Sacramente von Jeher in dem Exorcism gefunden, welcher alt, augustis nisch slutherisch (man f. Luthers Taufbuchlein in f. Werken Th. X, S. 2628) und als ein Symbol der Ausziehung des alten Menschen (Koloß. III, 9) nicht verwerf: lich ift. Im R. T. hingegen findet fich von ihm feine Spur; Jesus selbst wird nach der Taufe vom Teufel versucht (Matth. IV, 1 ff.); er weicht auch von den Täuflingen nicht durch Beschwörung, sondern durch Bekehrung (Apostelgesch. XXVI, 28), und in den Symbolen unserer Rirche wird dieses Actes keine Meldung gethan. nun in seinem alten und ungebehrdigen Sinne nicht nur eine Beleidigung der Christo selbst willkommenen Kindheit (Matth. XVIII, 2) ist, sondern auch folgerecht unmittels bar zu dem Aberglauben fortdauernder Teufelsbesitzungen und Beschwörungen ertraumter Damonen führt; so wird er da, wo er nicht ganzlich abgeschaft ist, billig auf den Wunsch beschränkt, daß physische und moralische Lebenss stürme von dem Täuslinge weichen und ihn dafür die Führungen des gottlichen Geistes auf seiner Laufbahn leiten mögen.

### 250 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

Starks Geschichte der Tause und Tausgesinnten, S. 85 ff. Stäudlins kehrbuch der Dogmatik und Dogmengeschichte. Vierte Ausg. Göttingen 1822. §. 109. De Wette's kehrbuch der Dogmatik. Th. II. Berlin 1816. §. 89 f. , Schleiermachers christl. Glaube, B. II. S. 520 ff.

#### \$. 110.

## Won dem Abendmahle.

Micht minder wichtig ist für den Christen die Feier des Abendmahls, ober des Sacramen = tes der Glaubensstärkung, in dem unser von der Sinnlichkeit abhängiges Gemuth den hochsten Antrieb zu einem gottlichen Leben finden muß. indessen hier mit der Menge nicht bei dunklen Begriffen und Gefühlen stehen bleiben will, ber muß die Personlichkeit seines Stifters, das Urgeschichtliche seiner Anordnung, das Wesen der Handlung und den Endzweck derselben wohl begriffen haben, wenn er sich gegen den haufigen Mißbrauch des Abendmahls verwahren, die verschiedenen Ansichten desselben mit christ= licher Duldung ertragen und sich selbst zur treuen Gemeinschaft mit Gott ermuntert fühlen will.

Die Feier des Abendmahles im Seiste Jesu und seiner Apostel weckt unmittelbar in dem Semuthe Ehrfurcht (1. Kor. XI, 29) und Liebe (Joh. VI, 51), die wesents lichen Elemente der wahren Religiosität, und ist daher

von der ganzen driftlichen Kirche, obschon in verschiedenen Beziehungen, immer als die Seele des symbolischen Cultus betrachtet worden. Diese Ansichten hängen aber mit den Grundsäßen und dem Geiste der verschiedenen driftlichen Kirchen so genau zusammen, daß von den Laien in gebildeten und ungebildeten Stånden eine tiefe und grundliche Beurtheilung derselben kaum gefordert werden fann, und man sich daher, namentlich bei der Erbauung des zweiten Geschlechts, begnügen muß, durch die Feier des Abendmahles diejenigen Gefühle zu wecken, die nach psychologischen Gesetzen aus dem Lehrbegriffe und Ritus jeder einzelnen Confession hervorgehen. sich indessen bei dem Genusse dieses Mahles nicht nur seiner vollen, moralischen Wirksamkeit erfreuen, sondern es auch in dem Geiste der Einheit und des Friedens (Ephes. IV, 4) genießen will, der den mahren Christen überall beseelen soll, der bedarf, um nicht unter der Dialektik der Schule zu erliegen, gewisser leitender Ideen, die feine Ueberzeugung zu begrunden und seine Pflicht zu regeln vermögen. Hier ift es aber zuvörderst unerlaßlich, mit sich selbst über die Personlichs keit des Stifters in das Reine zu kommen, wie das von den alteren Theologen einmuthig geschehen ift, die es wohl wußten, daß das Dogma von der gedoppelten Matur Christi keine bloße Schulmeinung, sondern der Trager des Cultus überhaupt, und der Lehre vom Abends mahl insbesondere sei. Denn ist uns Christus ein bloßer Mensch, wenn auch der weiseste und beste, so scheitern alle Bestimmungen der Orthodorie unwiderruflich an den Schranken seiner Natur, und wir kehren immer wieder ju dem Zweifel der Juden zuruck, wie kann uns dieser

Einsetzung und dem Zwecke des Abendmahles ganglich fremd, auch wenn man annehmen wollte, die alte Kirche habe schon hiebei nur ein Dankopfer, und kein Sundopfer im Sinne gehabt. Das Trinken der Priester fur 'Alle, namentlich wenn es von Mehreren zu gleicher Zeit geschieht, ist eine egoistische, anmaßende, scenische Handlung, (Melanchthon de missa theatrica in f. opp. Viteberg. 1583. tom. II. fol. p. 197. ss.), die nur noch von der idololatrischen Anbetung der geweihten Elemente überboten wird und den wahren Christen mit tiefer Wehmuth über den Aberglauben seiner miterlößten Bruder erfüllt. Dieses Gefühl ist um so gerechter, da er sich sonst der Duldung verschiedener Ansichten von der Gegenwart Christi im Abendmahle, 'so weit sie mit dem Glauben an seine hohere Wurde verträglich sind, 'nicht entschlagen wird. Die kathos lische Kirche gründet sie bekanntlich auf die Verwans delung des Wesens der Elemente, die sie als Phanomenc unverrückt bestehen läßt, und zwar darum, weil sie die Mehrheit der Substanzen mit dem Senn eines Objectes für unverträglich hält. Berengar (J. 1080) und seine Nachfolger in der reformirten Kirche gründen sie auf die vergleichende und mehr, oder minder bindende Reflexion des Genießenden, die sie einen geistigen Genuß nennen, weil sie es für unmöglich halten, die gedoppelte Räumlichkeit des Menschen Jesu und der Elemente seines Mahles im Glauben zu überwinden. Luther verwirft beide Theoreme, weil man die Substanzen nicht vernichten und dem dynamischen Senn Jesu keine Grenzen setzen durfe, und grundet dafür seine Gegenwart auf die Kraft der Einsetzungsworte des Gottmenschen, der, weil Alles

·. ,

l

durch ihn geschaffen ist und besteht, dieses Bestehen, oder Wesen der Elemente im Abendmahle durch die Kraft seines Wortes zu dem Noumen, oder der Substanz seines Leibes und Blutes erhebt. Diese Ansicht, genau und tief erfaßt, kann weder einer "übersinnlichen Sinnlichs feit", noch einer "Begünstigung abergläubischer Vors stellungen" mit Recht beschuldigt werden (Schleier, machers christlicher Glaube, B. II. S. 561), da sie den Worten der Einsetzung, so wie der hoheren Persons lichkeit Jesu vollkommen gewiß ist und durch die rechte Stellung des Glaubens zwischen Aberglauben und Uns glauben die erbaulichste Feier dieses Mahles befördert (Marheinecke institut. symbolicae Ed. 2. Berolini 1825. §. 69). Diese Ueberzeugung kann indessen den Glaubigen nicht hindern, den auf diesen Sohen der Metaphysik schwer zu entscheidenden Zwiespalt der Meis nungen auf sich beruhen zu lassen, und sein eigenes Heranwachsen zum Mannesalter der Erkenntniß Christi (Ephes. IV, 13) durch die Entfernung von eigensinniger Streitsucht (1. Kor. XI, 16) und wahrer Bruderliebe zu beweisen. Bei dieser Gemuthsstimmung wird er dann auch durch diese Feier zur treuen Gemeinschaft mit Gott durch Jesum ermuntert, oder får die heiligende Kraft dieses Mahles ems pfånglich werden. Unstreitig hat es diese an den Christen aller Zeiten, aller Bekenntnisse, aller Lebensalter und Stände bewiesen. Wie könnten wir in ihm die abgemessene Stufenfolge unserer Empfindungen und Bes fühle, den genauen Zusammenhang der Ursachen, Mittel und Endzwecke bemerken, ohne den Reichthum der Weisheit, Huld und Liebe zu bewundern, die der Welt

das keben giebt! Wer an dem keibe und Blute des Herrn nicht schuldig ist und die heiligende Kraft dieses Mahles in dem ganzen kause seines kebens nicht verleugnet, dem wird jede, dem wird namentlich die letzte Feier desselben heilsam und erquickend senn; dem wird sie die Schmerzen der Krankheit und der nahen Ausschung erleichtern; dem wird sie die Hofnung seines himmlischen Beruses verstes geln, daß er würdig werde, rein und vollbereitet vom Slauben einzugehen zum seligen Schauen.

Des heiligen Abendmahles ursprüngs liche, bedeutsame und würdige Feier, dars gestellt von G. A. Ruperti. Hannover 1821. E. 137 f. Die evangelische Lehre von dem heiligen Abends mahl nach den fünf unterschiedlichen Ansichten des R. T. von Dr. Joh. Schultheß. Leipzig 1824. G. 446 f.

### §. 111.

Von der Erhaltung der Einheit mit der Rirche.

Da sich Christus im Abendmahle unverkennbar als das Haupt der Gemeine beweißt, so muß jeder Einzelne wieder mit ihr, als ein Glied mit dem Leibe, verbunden bleiben. Wie nemlich die Gemeinschaft der Kirche mit Christo zwar keine Einheit des Episcopates und der äusseren Verfassung, doch gewiß eine Einheit der Lehre, der Liebe und der gemeinschaftlichen Gottesvereherung, als des äusseren Vandes der Gemeinde, voraussest; so muß auch jeder Einzelne wieder mit der Kirche durch Reinheit des Glaubens,

des Wandels und der ausseren Gottesverehrung als der Bedingung und Folge beider, verbunden bleiben, so lange die Kirche selbst in der wahren Gemeinschaft mit Christo beharrt. Mit dieser öffent-lichen Gemeinschaft hängt die Familien and acht so genau zusammen, daß ein dritter Cultus in be-sonderen religiösen Conventikeln als unkirchlich, eigenmächtig und von Christo abführend, vollkommen ausgeschlossen wird.

Die innige Verbindung, in die jeder glaubige Christ durch den Senuß des Abendmahles mit Christo gesetzt wird, führt von selbst zu der Gemeinschaft mit der ausseren Gesellschaft, welche Rirche heißt und Jesum als ihr geistiges Haupt verchrt (Ephes. I, 23). Seid fleisig, gebietet Paulus, zu halten die Einig: keit des Geistes durch das Band des Fries dens (Ephes. IV, 4); er spricht das nicht zu einzelnen, zerstreuten Christen, sondern zu einer ganzen Gemeinde, die er durch fleisigen Unterricht herangebildet hatte (Apostelgesch. XIX, 9); in ihrer Mitte waren die Eins zelnen ja getauft worden und hatten an einem Brote Theil genommen (1. Kor. X, 17); hier sollten die Heiligen zum Werke des Amtes zuges richtet, es sollte der Leib Christi erbauet werden (Ephes. IV, 12); hier sollten sie einander wahrnehmen mit Reigen zur Liebe und zu guten Werken (hebr. X, 24); diese Gemeinde des lebendigen Gottes heißt sogar der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit (2. Tim. III, 15). Christus hatte ja schon selbst von Schafen gesprochen,

die er herbeiführen und zu einer Heerde unter einem hirten vereinigen werde (Joh. X, 16); für diesen ausseren Berein hatte er die Taufe und das Abendmahl verordnet, und Paulus hatte für ihn das Gesetz gegeben, daß Alles ehrlich und ordents lich zugehen sollte (1. Kor. XIV, 40). So lange das Christenthum auf Erden besteht, sind auch in dieser äusseren Gemeinde die Worte der Apostel bewahrt, die Briefe und Evangelien gesammlet und von falschen ges schieden, die heiligen Gebrauche fortgepflanzt, die Sunder ermahnt und von der öffentlichen Gemeinschaft ausges schlossen worden; selbst da, wo sie in der Folge aus: artete, oder sich wieder zum judischen, oder heidnischen Aberglauben neigte, blieben doch immer Einige übrig, die ihre Kniee vor dem Baal der Zeit nicht beugten (Rom. X, 4), sondern den unsichtbaren Glauben in dem sichtbaren Vereine bewahrten. Einheit mit Christo in der Gemeinde und die Einheit der christlichen Kirche selbst sind also Begriffe, die sich gegens seitig bedingen und wovon diese, im geselligen Religions, verbande, wieder als Grund von jener zu betrachten ist. Worinnen besteht nun aber die wahre Einheit der christlichen, und namentlich der evangelischen Kirche? Gewiß nicht in der Einheit der bischöf: lichen Gewalt (unitas cathedrae Petri, episcopatus, unio centri), wie Epprian will (de unitate ecclesiae catholicae. Opp. ed. Paris. 1632. p. 254), dem hier Frendus mit gleicher Ehrfurcht eines Provincialbischoffs gegen die Hauptstadt (principulitas ecclesiae Romanae; adv. haeres. III, 2) zur Geite geht. Denn einmal war ja die Cathedra des Paulus zu

Korinth, Philippi, Thessalonich und Rom, wie schon Tertullian (de praescript. adv. haer. c. 36) und Epprian in dem angeführten Buche selbst bekennt, eben so angesehen, als der Stuhl des Petrus, welcher aberdieß zu Jerusalem weit früher stand (Apostelgesch. II, 14 ff.), als in Rom, wo er mehr als Märtyrer, wie als Lehrer, seinen Glauben bezeugt hat. Ferner weiß man aus dem sechsten Kanon des Concils zu Nicaa (v. J. 324), daß die ägyptische Kirche damals dem Bischoffe zu Alexandrien in eben dem Maaße untergebronet war, als die unteritalischen (ecclesiae suburbicariae nach Ruffin) dem Bischoffe zu Rom, und die cispas danischen dem Bischoffe zu Mailand; daher denn auch. in den frühesten Concilien nicht der Bischof zu Rom, sondern der von Jerusalem, Constantinopel, Antiochien. und Alexandrien den Vorsitz führte. Als daher, noch drei Jahrhunderte später, der Patriarch Eulogius zu Alexandrien den Bischof Gregor den Großen zu Rom einen of umenischen nannte und dieser; der griechis schen Sprache unkundig, aus dieser alexandrinischen Canzleiformel einen papa universalis herausdolmetschte, verbat er sich den Titel eines allgemeinen Priesters (Sacerdotis universalis) und allgemeinen Papa, als einen anmaßenden Titel (tanquam superbam adpellationem, ne Alexandrino detrahatur, quod plus tribuerit Romano, quam ratio exigit. Gregor. M. epist. VII, 30). Ueberdieß kann ein Bischof, auch wenn er den Scharfblick eines Casar und die Thatigkeit eines Napoleon besäße, unmöglich der ganzen Christenheit vorstehen, die auf der weiten Erde zerstreut Schon jetzt ist der Umfang der romischen Kirches ist.

deren Mitglieder man auf neunzig Millionen Menschen berechnet, von welchen selbst wieder kaum der vierte Theil servil, oder romisch gesinnt ift, viel zu groß für die allgemeinste und fluchtigste Seelsorge eines regierenden Priesters; was wurde erst geschehen, wenn hundert und zwanzig Millionen Protestanten und Griechen sich dem romischen Stuhle unterwerfen sollten! Lasset euch nicht Rabbi nennen, denn ihr seid untereinander Bruder (Matth. XXIII, 8); dieses einzige Kraftwort Jesu streft alle Traume und Fabeln in den Staub, durch welche man die Kirche Christi in eine weltliche Monarchte hat verwandeln wollen. Die wahre Einheit der driftlichen Rirche besteht vielmehr nach den Belehrungen der Apostel 1) in dem gemeinschaftlichen Glauben an die Grundwahrheiten des Christenthums, wie sie in der Taufe bekannt werden (Ephes. IV, 5. 6. 13). Dieraus fließt die Pflicht des Einzelnen, an der reinen, gesunden Lehre des herrlichen Evangelii (1. Tim. I, 11) fest zu halten und sich nicht von jedem Winde der Lehre umhertreiben zu lassen (Ephes. IV, 13). Sie besteht 2) in der gemeinschaftlichen Liebe und sittlichen Vervollkommnung nach dem Beispiele Jesu (Ephes. IV, 2. 15). Hieraus folgt die Pflicht jedes Einzelnen, Anderen ein gutes Beispiel zu geben und sie zu einem ähnlichen Betragen zu ermuntern (Matth. V, 16). Zulett und 3) besteht sie in der äusseren Vereinigung zum Anhören göttlichen Wortes, zur Andacht und Feier heiliger Gebräuche (Matth. XVIII, 20. Apgstelg. II, 44. 1. Kor. XI, 18). Hieraus folgt die Berbinds lichkeit des Einzelnen, in den frommen Versammlungen

der Gemeine gern zu erscheinen und als ein Glied mit Dem Leibe Christi vereinigt zu bleiben (Psalm CXI, 1. Ephes. IV, 16), so lange die Kirche selbst in unverrückter Gemeinschaft, mit Christo beharrt. Luther hat diese Verbindung mit der romis Then Gemeinde aufgehoben; das war ein Ungluck, wie Olle Zwiste, alle Schismen, alle Spaltungen (1. Kor. I, II f.); der edle Mann hat das selbst tief gefühlt; er Sat mit seiner Abtrennung lang gezögert und sich oft und Demuthig erboten, Eintracht und Frieden zu halten. Aber seider, seider horte man ihn, man horte die Wahrheit, man horte die Apostel selbst nicht mehr; Glaube, Liebe, Schrift und Freiheit waren aus der entarteten Geistliche feit verschwunden; der Fürst der Gemeinde selbst sprach unverhohlen von der einträglichen Fabel von Christo und war durch seinen Ablaß ein Geistesverwandter Simons, des Magiers geworden. So mußte Luther aus einem hierarchischen Staate auswandern (Jes. LII, 11), der aus einer Kirche Christi eine Kirche des Papstes geworden war; er mußte den Faden des Glaubens, der Liebe und des Eultus da wieder anknupfen, wo ihn die Menschens satung, der Immoralism und der heidnische Tempelpomp abgerissen hatte (Matth. XXI, 13. XXIII. 34); er mußte nach dem Vorbilde des Apostels (Ephes, V. 17) wieder eine Gemeinde versammlen, die Jesum vor dem Menschen bekannte, damit er sich wieder zu ihr bekenne und sie mit seiner Kraft erfülle (Ephes. III, 17). Mögen alle die, welche aus der Freiheit Christi und der durch ihn erworbenen Gnade gefallen sind (Gal. V, 1.4), zu dem Glauben der Apostel zurückkehren, so werden sie wieder ihre Schüler und unsere Brüder sepn.

müßten wir uns noch einmal losreißen von der unglaubigen Welt, wie Luther von der abergläubischen, der Menschen Knechte können und dürfen wir nicht senn (1. Kor. VII. 23); denn nur in der wahren Kirche kann Christus in unseren Herzen wohnen, daß wir durch ihn theilnehmen an der göttlichen Natur (2. Petr. I, 4).

Da die kirchliche Gemeinschaft sich nicht allein auf die dffentlichen Zusammenkunfte in den Tempeln, sondern auch auf das bürgerliche und christliche Leben bezieht; so kann man der Andacht und Erbauung auch ausser der Gemeinde unter frommen und gleichgesinnten Freunden pflegen (Apostelgesch. XII, 12). Sonntagsschulen, Vorbereitungen auf die Predigt und Wiederholungen derselben, geistliche Gefänge und Vorlesungen aus nug: lichen Buchern, namentlich aus der heiligen Schrift, Morgen, und Abendandachten unter der Leitung christs licher Hausvåter, sind mit dem Endzwecke der christlichen Kirche, die an keinen Tempeldienst gebunden ist, kommen verträglich. Man muß indessen wohl bemerken, 1) daß im R. T. nur die Privatandacht des Einzelnen in seiner Kammer (Matth. VI, 6), nirgends aber die Familienandacht aller Hausgenossen geboten ift, weil das Bedürfniß und die Zweckmäßigkeit derselben von Umständen und Bedingungen abhängt, welche selten zusammentreffen. mechanische, heuchlerische, alterthümliche, Geistlose, frommelnde, erzwungene und pedantische Andachts: übungen aber schaden der christlichen Aufklärung und Erbauung mehr, als sie ihr nugen und sie befordern. Eben so nothig ist 2) die Erinnerung, daß die Ans dachtsübungen der ersten Christen nicht von T.

1

mwissenden Laien, oder andächtelnden Dilettanten, von den Aposteln und erfahrnen kehrern geleitet wurden (Apostelgesch. XX, 7). Wenn sich daher zwischen Kirche und Familien ein eigener Kreis von Freunden des religiösen Unterrichtes bildet, so muß er unter der Aufsicht eines schriftkundigen Predigers stehen, damit sich kein Winkellehrer einschleiche und das betrogene Sauflein sich nicht zu rabbinischen Grillen, oder theosophischen Fabeln und geistlicher Unzucht wende (1. Tim. I, 4). Wo aber im N. T. 3) dennoch von besonderen häußlichen Versammlungen die Rede ist (Rom. XVI, 5. 14), da war das ein nothwendiges Uebel in der noch nicht ges gründeten Kirche, welches in der freien und vollkommneren Ausbildung derselben von selbst verschwand. So wenig der Staat, wenn er seinen Zweck und seine Wurde kennet, politische Clubbs ohne Beobachtung und Leitung duldet; eben so wenig kann die große Gemeinde religiose Conventikel dulden, die nicht von ihren Lehrern und Predigern, sondern von Separatisten, reisenden Brudern, mystischen Abentheurern und firchlichen Jakobinern geleitet und vers führt werden, ohne ihre Bestimmung und Rechenschaft zu vergessen (Sebr. XIII, 17).

Reinhards christl. Moral &. 353. vom Hauss gottesdienste. Die heilige Einheit des Glaus bens, welche die wahren Verehrer Jesu verbinden soll: in m. vier Predd. über verschiedene Textc. Oresden 1824. S. 3 sf. 268 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

§ 112.

Von der Partheisucht und Zwietracht mit der Kirche.

Die Einheit der Kirche wird durch Spaltungen, Arrlehren, Unglauben und geheime Reli= gionsgesellschaften gefährdet, die der Form nach immer ungesetzlich, aber auch ihrem materiellen Zwecke nach häufig mit dem Lichte des evangelischen Glaubens unverträglich, und in jedem Falle dem Firchlichen Gemeingeiste nachtheilig sind. Doch gilt das begreiflich nicht von denjenigen Vereinen, die sich zur Forderung der Humanitat und Sittlichkeit, oder zur Minderung bes mensch= lichen Elendes bilden; auch gilt das nicht den Societaten zur Verbreitung der Bibel und der Bekehrung der Nichtchristen, ob sich schon beide der Leitung der Kirche nicht entziehen können, wenn sie die religibse Wolksbildung befördern und dem Vorwurfe der Proselntenmacherei ausweichen wollen, welche Jesus selbst so nachbruck= lich getadelt hat.

Mit diesem Gemeinleben in der Kirche stehen alle diejenigen Handlungen im Widerspruche, welche das einträchtige Zusammenwirken der Glieder zur Beförderung des sittlichen Wachsthums (Ephes. II, 20. IV, 16) stören und dadurch die Auslößung des kirchlichen Körpers her; beisühren. Das geschicht

1) durch Spaltungen (σχίσματα 1. Kor. L, 10), oder eigensinnige Absonderungen von der Kirche,

obschon ohne wesentliche Veranderungen der Lehren. So traten im dritten Jahrhunderte die Rovationer, im vierten die Donatisten durch ihre zu große Strenge gegen die Scfallenen von der aufferen Gemeinschaft der romischen Kirche ab; so unterbrachen Pietisten, Separatisten und Schwärmer die äussere Verbindung mit der evangelischen Kirche, ob sie schon in den wesentlichen Glaubensartikeln sich wenig von ihr Stolz, Engherzigkeit, blinde unterschieden. hänglichkeit an äussere Gebräuche und ein pharis saischer Kleinigkeitsgeist (Matth. XXIII, 24) sind häufig die unlauteren Quellen dieser Absonderung, die in dem Eigenwillen und der Hartnackigkeit ihrer Urheber das Urtheil ihrer Verwerslichkeit trägt. Noch mehr wird die Einheit der Kirche

2) durch Sectirerei (aigeoeis Gal. V, 20), over Irrlehren der Rottengeister (Reter, oder Katharer) zerriffen, die Paulus selbst mit einem um fich fressens den Krebse vergleicht (2. Tim. II, 17). Er bezeichnet als solche den Hymenaus und Philet, welche die Lehre von der Auferstehung allegorisch erklärten und dadurch die driftliche Unsterblichkeitslehre gefährdeten. verwahrt sich zwar gegen den Vorwurf der Pharisaet, daß das Christenthum eine Secte sei (Apostelgesch. XXIV, 14); auch erklart er die Irrlehren aus dem kosmischen Standpunkte für nützlich, die Wahrheit an das Licht zu bringen (1. Kor. XI, 19); aber er will doch den Factionisten gewarnt, und wenn die -wiederholte Ermahnung fruchtlos ift, die Gemeinschaft mit ihm aufgehoben wissen (Tit. III, 10). Das ist auch die Lehre Luthers und der evangelischen Kirche

### 270 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

von der Saresis, die nur von principienlosen Mitgk dern jener belåchelt, oder gar vertheidigt und den Schutz genommen werden kann. Reperei ist t partheisüchtige Abweichung des Glaubensdunke (die Novatianer nannten sich Katharer, weil sie si für rein und weise hielten), der nicht in der Gemei schaft mit der Kirche und ihrer Lehre bleibt. erkennet sie an ihrem Gegensatze der Wahrheit (ne την αλήθειαν αζοχεί 2. Lim. II, 18) und ( sunder Lehre, an der geräuschvollen Anmaßung ihr Urheber (βέβηλος κενοφωνία), und ihrem na theiligen Einfluß auf die Frommigkeit des Leber (ἐπὶ πλεῖον προκόπτει ἀσεβείας). Eine Rird, welche solche Dogmen lehrt und verbreitet, ist, in weit sie das thut, selbst ketzerisch, und kaun folgli Andere nicht anathematisiren, da sie mit all Concilienschlussen, auf die sie sich berufen mag, sel unter dem Fluche des Irrthums steht (Rom. I, 18 Nur die Gemeinde wahrer Christen (πνευματικ 1. Kor. II, 15), sie bestehe aus Wenigen, ot Vielen, ist in ihrem Urtheile unabhängig (L ουδενός ανακρίνεται) und kann über die Lehr des Glaubens entscheiden (πάντα άνακρίνει). Ξ aber diese christlichen Weisen (πνευματικόι, τέλειο die sich zur Einheit des wahren Glaubens erhob haben (Ephes. IV, 13), absterben und von ein jungeren Geschlechte (Voxixoi 1. Kor. II, 1 ersetzt werden, die durch neue Forschungen 18 Zweifel zu gleicher Vollendung aufstreben; so si Regereien, oder doch Jrrthumer, in der freien Kirs unvermeidlich, und mussen als nothwendige Ueb-

so wie als Mittel betrachtet werden, die Trägheit eines unverständigen Glaubens zu verhüten und die entflichende Wahrheit immer wieder festzuhalten und in das Leben zurückzurufen. Die Kirche muß sich daher von der einen Seite huten, aus Einfalt, Buchstäblerei und Starrgläubigkeit nicht selbst haretisch zu werden, von der andern aber auch den Dunkel fahren lassen, als ob es ihr gelingen werde, alle Regereien auszurotten, oder als ob sie berechtigt sei, hier mit unverständigem Eifer (Rom. X, 2), oder judis scher Snagogengewalt einzugreifen (Joh. XVI, 2); denn die Kraft des Wortes und der geistigen Waffen sind in der Welt des Gemuthes die einzigen Mittel, den wahren Glauben zu vertheidigen (2. Kor. X, 4 f.), und mit der Ausschließung eines unverbefferlichen Sectirers (1. Kor. V, 13) wurde Alles geschehen senn, was ihr als einer driftlichen Gemeinde zukommt. Dafür werden auch Lehrer und Mitglieder der Kirche sich aller eitlen Dialektik und Aufgeblasenheit (Kol. II, 9. 18), so wie aller bitteren Streitsucht und Rechthaberei (Jak. III, 14) entschlagen, ihre Zweifel und Bedenklichkeiten mit Bescheidenheit vortragen, und der schweren Rechenschaft eingedenk senn, die sie von der leichtsinnigen, oder vorsätzlichen Verbreis tung des Jrrthums ablegen muffen (1. Kor. III, 17 f).

3) Der Unglaube, oder die Verwerfung der Erunds wahrheiten des Christenthums und der Religion überhaupt (Rom. XI, 20). Er wird im N. T. als die Quelle aller Jrrthümer und Laster geschildert (Ephes. II, 2); Christus ist erschienen, seine Macht

\

90

unruhigen Gemuthes bervor. Der befannte Baron Pollnis war an allen Sofen Europa's umbergeirrt und hatte unter katholischen und protes stantischen Fürsten auf eine kurze Zeit verschiedene Memter übernommen, als es ihm beifiel, nach dem Cardinalshute ju streben. Run warf er sich in die Theologie, wurde katholisch und übergab in Rom fein neues Glaubensbekenntniß, welches man ale ein Rufter firchlicher Schwindelei betrachten fann. Er verwünscht zuerft "Die Abtrünnigkeit seiner Bater, die fich zur calvinischen Regerei gewendet hatten, nennt ihre Religion eine vorgeblich reformirte, beschuldigt die Lehren seiner verlaffenen Kirche der Unsittlichkeit, stellt fie als einen Körper ohne Haupt, als eine Heerde ohne hirten dar, die sich, unter der will: führlichen Herrschaft weltlicher Kirchen fürsten, nur darüber vereinige, daß alle Ratholifen ewig verdammt seien." erklart er das apostolische Symbol auf seine Weise bekennet sich von ganzem Herzen zu der Tradition glaubt mit voller Ueberzeugung, daß Gott selbs mit Zesu begraben wurde und Grabe blieb, beweiset die Einheit der Rirch aus der Stelle des hohen Liedes (VI, 8) von den einen, schönen Täubchen, verleiht Bischoffezu Rom gleiche Gewalt mit Christo seine Kirche zu regieren, wirft sich vor ihm nieder füßt ihm die Füße, halt diesen Beweis de Anbetung (marque d'adoration) für Got wohlgefällig, begrüßt die heilige Jungfrai

und theosophischen Mysterien ausgehen, das Christens thum verbessern und eine eigene, unabhängige Relis gionssecte stiften wollen. An diesen Verbindungen kann kein evangelischer Christ theilnehmen, weil

- a) das Christenthum das mystische Helldunkel der eleusinischen, dionpsischen, pythagorischen, isischen und gnostischen Mysterien zerstreut und dafür jedem Freunde der Wahrheit geboten hat, frei und offen an das Licht zu treten (Joh. III, 21):
- b) weil die sogenannten geheimen Nachrichten von Hiram, Salomo, Johannes dem Läuser, Theophrassus Paracelsus u. A., auf die sich die Muminaten, Nosenkreuzer und andere Partheien berusen, nicht nur zweideutig, sondern untergeschoben und erdichstet sind:
- weder spielende, die Einbildungskraft überraschende a Symbole, oder dem Christenthume, und selbst der Hierarchie abgeborgte Ritus, Sate und Grade sind. Kein Adept hat je über den hochsten Weltbaumeister gesprochen wie Hiob, David, Salomo und Jesaias; und doch sind selbst diese hebräischen Sesänge nur Vorbilder des unsichtbaren Tempelbaues der Gemüsther, den das Evangelium für die Ewigkeit aufführt. Wer sollte nun in heimlich angebauten Vorhallen verweilen, da ihm das Christenthum das Allers heiligste im Angesichte des Himmels und der Erde ausschließt!
- d) Weil durch geheime Vereine dieser Art ein Dünkel des Besserwissens genährt, der Partheigeist geweckt, der kirchliche Semeinsinn geschwächt, Zeit, Kraft v. Ummons Wor. 11. B.

und Geld verschwendet, und in der Abhängigkeit von unbekannten Oberen und einer romantischen Hierarchie die goldne Freiheit verloren geht, die doch kein weiser und selbstständiger Christ gefangen nehmen läßt (1. Kor. VI, 12). Daß unendlich Viele in der Mitte geheimer Orden, deren Vorbild der akademischen Jugend oft verderblich geworden ist, getäuscht und hintergangen worden sind, ik Möchte man dafür doch nut eine große bekannt. heilsame und menschenveredelnde Wahrheit nach weisen, die in dem Schoose der neuen Pythagoraer gebohren worden ware! Wer sich aus dem kiv erinnert, wie die Romer über die ägyptischen und chaldaischen Geheimvereine dachten, der wird sich nicht wundern, wenn das Christenthum auffer der Kirche Jesu keine andere Religionsgesellschaft aners kennt, sondern sie für unnothig, unzulässig und mit seinen hoheren, von Gott selbst aufgegebenen Zwecken für unverträglich erklärt (Kol. II, 18f).

Da als Zeichen der Zeit, wo nicht zwischen Liberalität und Religiosität, doch zwischen Liberalism und Religiosism sich ein Heer von Bunden, Vereinen, Brüderschaften und Sesellschaften bildet, welche sämmtlich mit gesetzgebender, vollziehender und richtender Gewalt begabt, vor Allem steuerpflichtig und auf den Uebersluß unserer Güter in uneigennütziger Demuth berechnet sind; so darf die Moral ein so strenges Wort nicht aussprechen, ohne zugleich die sittliche Stellung solcher Kreise zu bezeichnen, mit welche sich unter gewissen Bedingungen wohl befreunden mas. Die Freimaurer haben, so weit sie uns Prosane

befannt sind, abgesehen von einer begreiflichen Symbolik, sich immer durch eine der Barbarei, dem Despotism, der Krömmelei, dem Jesuitism und dem Pfaffenthume abholde Richtung, durch einen menschenfreundlichen Bruderfinn, durch Liebe zu den Wissenschaften und eine zweckmäßige Wohlthätigkeit und Milde ausgezeichnet. Forderung der humanitat, einer zwischen statutarischer Rechts lichkeit und Pietat mitten inne stehenden Vollkommenheit, die sich mit der Kalvkagathie der Alten vergleichen läßt, fann aber gar wohl der Gegenstand eines eigenen Bundes sen, und wenn das nach dem Grundsaße geschieht, ist irgend eine Eugend, irgend ein Lob, dem krebet nach (Philipp. IV, 8), so wird er sich der firchlichen Gemeinschaft evangelischer Brader nicht ents siehen, sondern sich an sie vielmehr mit der edlen Mensch lichkeit anschließen, welche Aberglauben und Schwärmerei in heilsamer Ferne halt. Was ware das Christenthum, venn es den Wunsch und die Hofnung stören könnte, daß Manner von Geist und Herz eine Zukunft herbeis ühren möchten, wo Vernunft, Duldung und Freiheit ther alle Thorheiten und Vorurtheile siegen velche die Welt bisher in Fesseln geschlagen und die Jahrbücher der Menschheit mit Blut befleckt haben" Memoires et souvenirs de Mr. de Segur. Bruxelles 1825. t. I. p. 167)!

Eine Gesellschaft der christlichen Moral, bine Rücksicht auf irgend ein kirchliches Dogma, hat sich n der Hauptstadt Frankreichs gebildet und aus allen Ländern Europa's, so wie aus allen Confessionen, Mits blieder und Theilnehmer aufgenommen. Der Widerstand, den sie öffentlich von Seiten derer findet, welche nur

ein Segenstand gerechten Spottes und Aergernisses zu werden (Rom. II, 24)! Das sind die drei und noch drei Kriedensworte, die uns die Sittenlehre Jesu an das Herz legt (m. vier Predd. über verschiedene Texte. Oresden 1824); wer das Schwert ergreift ohne Noth und Beruf, wird durch das Schwert umkoms men (Watth. XXVI, 52).

Daß dieses Urtheil indessen nicht in absoluter, sons dern nur in comparativer Allgemeinheit zu fassen sei, und folglich noch immer einen erlaubten, ja sogar pflicht; mäßigen Kirchenwechsel-zulasse, geht aus dem Endzwecke der kirchlichen Vereinigung selbst mit entschies dener Gewißheit hervor. Ohne die von Zeit zu Zeit in der moralischen und religibsen Welt eintretenden anderungen, Berbesserungen und Ratastrophen wurde unser träges Geschlecht. bald in die Blindheit eines mechanischen Stabilismus versinken; wir wurden ohne fie kein Judenthum, kein Christenthum, vielleicht nicht einmal einen Mufti und Lama haben, sondern in verfassungs, måßiger Sewohnheit bei den Froschen der uralten Latona unsere Andacht verrichten. Freie und edle Seelen werden daher auch mitten unter einem verkehrten und argen Geschlechte (Phil. II, 15) doch die Wahrheit bis in den Tod vertheidigen, weil sie wissen, daß der herr fur sie streitet (Sir. IV, 39). Voll dieses evangelischen Geistes spricht Luther: "die Seele und Gewissen zu erlosen, soll man sich kein Ding im himmel und auf Erden halten lassen. Schilt man dich einen Apostaten, das leide und denke an Matth. VII, 3. Du bist ein Menschenapostat, sie sind Gottesapostaten; du laufest von

Menschen, daß du zu Gott kommest, sie laufen von Gott, daß sie zu Menschen und ju sich selbst kommen (Werke Eh. XII, 377)." Als ihn daher Herzog Georg einen Meineidigen schalt, . sagte er: "gerade, als wenn sich ein Mameluk wieder zum driftlichen Glauben von den Turfen befehrte, oder ein Zauberer sich von des Teufels Verbundniß zur Buße in Christo begåbe; dieselben waren auch Apostaten, vers laufen und meineidig, das ist wahr, aber felige Apostaten, selige Verläufer, selige Meins eidige, die dem Teufel nicht Glauben gehalten und Apostaten von ihnen werden (Wider herzog Georg, Werke Th. XIX. S. 2303)." Wer Vater, oder Mutter mehr, als mich liebt, lehret Jesus (Matth. X, 37), der ist mein nicht werth; und in demselben Sinne wird auch die Pflicht sprechen, wer seine Familie und Kirche mehr liebt, als Freiheit des Gewissens, Wahrheit, Glauben und achte Frommigkeit, Alles hängt der ift der funftigen Seligkeit nicht werth. aber bei dieser wichtigen Veranderung davon ab,

Sewissens, als wesentliche Bedingung aller reinen Sittlichkeit und Religios sität, gelte? Wer unter den Mißbräuchen und Thorheiten einer in rohen Aberglauben und gänzliche Sittenlosigkeit versunkenen Zeit sein Haupt zu den Höhen eines reineren Lichtes erhebt; wen Willführ und Geistestyrannei zum Vortrage entschiedener Irrthümer, Fabeln und Legenden, ja selbst zu unnatürlichen und pflichtwidrigen Gelübden und ihrer Erfüllung zwingen will; wen seine Oberen verpflichten

Was endlich die Missionsgesellschaften betrift, so grunden sie sich nicht nur auf das Gebot der Liebe, die driftliche Religion, als das höchste Geschenk des Himmels, auch fernen Bolfern mitzutheilen, sondern auch auf den Befehl Jesu (Matth. XXVIII,) und auf das Beispiel des unermudeten Apostels Paulus (Rom. I, 14. XV, 28). Da indessen bloße Privatgesellschaften ohne Mitwirkung der Obrigkeit hier wenig Kluges und Ersprießliches beginnen konnen; so muß man auch ihnen elne hohere, gesetzliche Leitung wunschen, die sie nicht nur gegen manche Vorwürfe und selbst gegen die in der Folge zu besorgende Verantwortlichkeit schütze, sondern es ihnen auch möglich mache, weise und planmäßig zu wirken, und in jedem Falle mehr zu leisten, als bisher geschehen ift und, den Umstanden gemäß, geschehen konnte. Dabei versteht es sich von selbst, daß man Nichtchristen nur auf dem Wege freier Ueberzeugung für die Wahrheit gewinnen dürfe. Die Proselytens macherei hat schon Jesus verworfen (Matth. XXIII, 15); denn wenn die Pharisaer einen heiden in das Ret ihrer Traditionen gelockt und ihm seine Guter geraubt hatten, so überließen sie ihn seinem Schicksale. den Juden gehörten daher Proselyten zu dem Abschaum der Nation; schon der Talmud sagt, proselyti et paederastae impediunt aduentum Messiae (Nidda), und viel mehr kann man auch jetzt nicht von den meisten Abtrunnigen sagen, auf deren Bekehrung eifrige Priester oft so stolz sind.

Machenac. Zweite Ausgabe. Leipzig 1822. Schuderoffs Vorlesungen über Freimaurerei und

4

logenwesen. Ronneburg 1824. Owens Geschichte der Bibelgesellschaften. Aus dem Englischen. Leipzig 1824.

#### §. 113.

## Von der Apostaste.

Zerrissen wird das Band ber kirchlichen Vereinigung durch die Apostasie, oder den ganzlichen Austritt aus der Kirche, der, nach Beschaffenheit feiner Ursachen und. Endzwecke, auch verschiedener Unsichten und Beurtheilungen fähig ist. Schon im R. T. kommt bas Wort in mehrfacher Bedeutung vor, und bei der gegenwärtigen Ausbildung der christlichen Kirche in verschiedene Partheien und Secten ist es in seinem Sinne und in seinen Beziehungen noch reicher und vielseitiger geworden. In der Moral sind uns indessen nur die Fragen wichtig: ob die Apostasie überhaupt zu billigen sei, ob man sie nicht in besonderen Fallen für erlaubt und pflichtmäßig halten durfe, und wie man daher Apostaten zu beurtheilen und zu behandeln habe?

Wenn die Unsufriedenheit mit unserer Kirche den höchsten Grad erreicht, so geht sie in Apostasie, oder Abtrünnigkeit von ihr über, die, wie jede gesellige Entztweiung fast immer von bitteren Empfindungen und Urtheilen begleitet wird. Schon im N. T. ist die Rede von einem Kückfall zum Unglauben (hebr. VI, 6), den die ältere Dogmatif (Calouii systema t. X. p. 380.)

als eine schwere und verdammliche Apostasie betrachtet; an einem anderen Orte wird der ganzliche Abfall eines Eprannen von Gott mit diesen Worten bezeichnet (2. Theff. II, 3); die Sanhedristen nannten Paulus einen Apostaten, weil er das Joch des mosaischen Gesetzes abwarf (Apostelgesch. XXI, 21); der Teufel selbst heißt ein Abtrunniger, der nicht in der Wahrheit beharrte (Joh. VIII, 44); darum wird auch der Abfall vom Christenthume als sein Werk geschildert (1. Petr. V, 8). Die ersten Christen haben, wie das Beispiel der Martyrer und namentlich Polykarps (Kortholt de persecutionibus ecclesiae primaevae. Riel 1689. S. 144 f.) lehrt, sich zu ihrem Glauben immer mit großer Standhaftigkeit bekannt; es wurden daher schon die Feigen, welche den Sößen opferten (thurificati) und fich das bescheinigen Heßen (libellatici), oder gar die heiligen Bucher an die hoidnische Obrigkeit auslieferten (traditores), aus der Rirche ausgeschlossen und mit großer Schmach behandelt. Als daher der Kaiser Julian, das Vorbild eines achten Rationalisten nach der Schilderung des Ammianus Mars cellinus, den driftlichen Glauben verläugnete, nannte ihn der Bischof Chalcedonius in das Angesicht einen Gottlosen, Apostaten und Atheisten (ασεβή, αποςάτην καὶ ἄθεον· Socratis H. E. III, 12). Von dieser Zeit an wurde nur der ein Apostat genannt, der vom Christens thume zum Judenthume, oder heidenthume und Islamism absiel, bis die Reformation, und die von ihr veranlaßte Theilung und Verzweigung der driftlichen Religionss partheien dem Worte einen größeren Umfang und eine vielfachere Bedeutung gab. Denn von nun an wurde nicht nur die Rucktehr zu dem alten Christenthume der

apostolischen Rirche von den Bekennern der romischen Tradition eben so wohl Apostasie genannt, wie der Uebers gang des Juden Acosta jum Christenthume diefen Ramen von den Israeliten erhielt (Bayle dictionnaire unter Acosta); sondern man betrachtete auch die Bertauschung des Calvinism mit dem Arminianism, und überhaupt einer protestantischen Confession mit der anderen, als eine firchliche Abtrunnigfeit; selbst die Irenifer Leibnit, Molanus, Jerusalem famen in den Ruf des Ratholieism und der Apostasie; und in den neuesten Zeiten ist der Partheigeist so reizbar geworden, daß nicht einmal ein gemeffenes Friedenswort gegen seine feigen Berläumdungen schützen kann (m. zwei Predd. umter den Regungen einer unfriedlichen und argwöhnischen Zeit Mit einem Vorworte über ausseren Religionswechsel. Leipzig 1825). Wir werden daher vor der Hand, und bis die genauere Bestimmung des Begriffes von selbst hervortritte, das Wort Apostasie, wie es schon Luther that, im weitesten Sinne, als Entweichung und Uebers tritt aus einer Kirchengemeinschaft in Die andere auffassen, da wenigstens die verlassene und durch den Verlust eines ihrer Mitglieder gefrankte Gemeinde sich für berechtigt halt, den wortbrüchigen Ueberläufer einen Apostaten zu schelten. Dieser Kirchens wechsel ist aber ein Begriff von dem weitesten Umfange, der, wie die Religion selbst, einer mannichfachen Bes ziehung fähig ist. Es giebt nemlich eine allgemeine, besondere und personliche Apostasie. Die erste wurde bei einem ganzen Volke eintreten, welches sein dffentliches Glaubensbekenntniß veränderte. So berichtet

#### 274 Dritter Theil. Erster Abschnitt.

und Geld verschwendet, und in der Abhangigkervon unbekannten Oberen und einer romantische Hierarchie die goldne Freiheit verloren geht, di doch kein weiser und selbstständiger Christ gefangemm nehmen läßt (1. Kor. VI, 12). Daß unendlice Viele in der Mitte geheimer Orden, deren Vorbil der akademischen Jugend oft verderblich geworder ist, getäuscht und hintergangen worden sind, is Möchte man dafür doch nut eine großheilsame und menschenveredelnde Wahrheit nach weisen, die in dem Schooße der neuen Pythagorae= gebohren worden ware! Wer sich aus dem Li erinnert, wie die Romer über die ägnptischen unt chaldaischen Geheimvereine dachten, der wird sic nicht wundern, wenn das Christenthum auffer dem Kirche Jesu keine andere Religionsgesellschaft aners kennt, sondern sie für unnothig, unzulässig und mit seinen hoheren, von Gott selbst aufgegebenen Zwecken für unverträglich erklärt (Kol. II, 18f).

Da als Zeichen der Zeit, wo nicht zwischen Liberalität und Religiosität, doch zwischen Liberalism und Religiosism sich ein Heer von Bunden, Vereinen, Brüderschaften und Sesellschaften bildet, welche sämmtlich mit gesetzebender, vollziehender und richtender Sewalt begabt, vor Allem steuerpflichtig und auf den Uebersluß unserer Güter in uneigennütziger Demuth berechnet sind; so darf die Moral ein so strenges Wort nicht aussprechen, ohne zugleich die stellung solcher Kreise zu bezeichnen, mit welchen sie sich unter gewissen Bedingungen wohl befreunden mag. Die Freimaurer haben, so weit sie uns Profanen

befannt find, abgesehen von einer begreiflichen Symbolik, Ad immer durch eine der Barbarei, dem Despotism, der Frommelei, dem Jesuitism und dem Pfaffenthume abholde Nichtung, durch einen menschenfreundlichen Brudersinn, Durch Liebe zu den Wissenschaften und eine zweckmäßige Bohlthatigfeit und Milde ausgezeichnet. Forderung der humanitat, einer zwischen statutarischer Rechts lichfeit und Pietat mitten inne stehenden Vollkommenheit, die sich mit der Kalvkagathie der Alten vergleichen läßt, fann aber gar wohl der Gegenstand eines eigenen Bundes senn, und wenn das nach dem Grundsaße geschieht, ist irgend eine Tugend, irgend ein Lob, dem ftrebet nach (Philipp. IV, 8), so wird er sich der firchlichen Gemeinschaft evangelischer Brüder nicht ents ziehen, sondern fich an sie vielmehr mit der edlen Mensche lichkeit anschließen, welche Aberglauben und Schwärmerei in heilsamer Ferne halt. Was ware das Christenthum, wenn es den Wunsch und die Hofnung storen konnte, "daß Manner von Geist und Herz eine Zukunft herbeis fuhren mochten, wo Vernunft, Duldung und Freiheit über alle Thorheiten und Vorurtheile siegen werden, welche die Welt bisher in Fesseln geschlagen und die Jahrbücher der Menschheit mit Blut befleckt haben" (Memoires et souvenirs de Mr. de Segur. Bruxelles 1825. t. I. p. 167)!

Eine Sesellschaft der christlichen Moral, ohne Rücksicht auf irgend ein kirchliches Dogma, hat sich in der Hauptstadt Frankreichs gebildet und aus allen Ländern Europa's, so wie aus allen Confessionen, Mitsglieder und Theilnehmer aufgenommen. Der Widerstand, den sie öffentlich von Seiten derer findet, welche nur

wendige, wirkliche und mögliche segn. Noth: wendig war die Erneuerung des apostolischen Christens thums durch die Reformation: denn es handelte sich damals um die Erhaltung der Freiheit und des geistigen Lebens, die von einer unerträglichen Willführ bedrängt Wirkliche Apostasieen, von welchen täglich hören, gleichen in vielen Fällen der Desertion auf den Vorposten, und liefern, wie die Recrutirung durch Werbefünste, meist schlechte Soldaten für das Glaubenss heer. Mögliche Apostasieen werden sichtbar und unaufhaltsam durch den gangen Gang unserer geistigen Bildung vorbereitet; denn der Glaube an eine hauptlose Ueberlieferung. (rumor sine capite) und die forts danernde Untrüglichkeit eines Einzigen in Religionssachen (Reinholds Leben und Wirken von seinem Sohne. Jena 1825. S. 13) streiten zu offenbar mit aller Bers nunft und Geschichte, als daß man nicht den Sieg des alten, reinen Katholicism und mit ihm eine neue und allgemeinere Regeneration des verdorbenen Christenthums unter Gottes Leitung erwarten sollte.

Diese Ansichten bereiten von selbst auf die Beantworztung der ersten Frage vor, was von der Aposta sie, insoserne sie als ausserer Religionswechsel gedacht wird, überhaupt in moralisch er Beziehung zu halten sei? Billig unterscheidet man hier den Uebergang vom Richtchristenthume zum Christenthume, als der unstreitig vollkommensten Religion unserer Erdenwelt, und die Verwechselung einer christlichen Kirche mit der anderen. Iener, oder die Besehrung eines Heigen, Viche mit der anderen. Ind Moslems zu der Lehre Jesu, wird ihm selbst als Pslicht erscheinen, sobald er seinen unvollkommenen

Priester, gebet und erflaret dem Bolfe Die Bibel, das will und gebietet die katholische Kirche. Von ebendemselben 1824); der Papst Sirtus V. hatte fogar die Absicht, fie in Spanien unter dem Volke durch eine neue Uebersetzung in Umlauf zu setzen, die er nur auf die Drohung des spanischen Koniges, sich von der romis fcen Kirche loszureißen, wieder zurücknahm; in unseren Lagen aber hat man eine Bulle des Papstes gelesen, die das Wort Gottes selbst mit dem Banne belegt und es in den Sånden seiner rechtgläubigen Heerde nicht mehr dulden will. Dieser unchristlichen Verblendung durch die unbeschränkteste Verbreitung der Bibel entgegenzuarbeiten, ift ein wurdiges Beginnen evangelischer Christen; nur muß man wunschen, daß die deutsche Rirche, ihrer Burde und Selbstständigkeit eingedenk, dieses große Geschäft unter ihre Obhut nehmen, es nicht in bloßes Collectirs wesen und in Speditionsvereine ausarten laffen, den Umtrieben der Sectirer und mystischen Tractatenschreiber vorsichtig steuern, und, was vor Allem nothig ist, für die Entwerfung und Verbreitung einer tuchtigen, biblischen Bolkshermeneutik (in Berbindung mit Engels Geist det Vierte Auflage. Plauen 1826) Sorge tragen Bibel. moge. Der kaie in allen Standen soll unter der keitung bewährter Grundsätze die Bibel zu seiner Belchrung und Erbauung, nicht sowohl lesen, als nachlesen; wenn er selbst speculiren und urtheilen will, so lauft er, namentlich bei einem unweisen Gebrauch des A. T., Gefahr, ein Zweister, Schwarmer, ja selbst ein unmoralis scher Mensch zu werden. Fehlt es doch nicht an Geist; lichen, die der Schrift Meister senn wollen, und nicht wissen, was sie sagen, oder was sie setzen (1. Tim. I, 7).

wird, wie freundlich man sich auch in dem Augen=blicke des Uebertrittes stellen mag, doch bald, als Mangel an Charakter und Festigkeit der Grundsätze, durch Kälte, Verachtung und Schmach bestraft-Dieses Urtheil hat aber ein großes Sewicht, denn nie hat Einer Alle, nie haben Alle Einen betrogen.

2) Jeder Mensch ist von Gott in gesellige Berhåltnisse eingeführt, die auf seine Bildung und Wohlfahrt berechnet sind. Diese heiligen Familienbande zu zerreißen und sich von der religibsen Gemeinschaft seiner Bater Bruder loszusagen, ist eine Art von kirchlichem Selbstmorde, eine Verlassung. des uns bon angewiesenen Postens, die mehr Feigheit, als Muth und Entschlossenheit zum Kampfe verrath. Bischof Ricci zu Pistoia sprach den Grundsatz frei und offen aus, daß die romische Eurie mit der Kirche Jesu gar nichts gemein habe, und schafte viele Mißbrauche in seiner Dibcese ab; dennoch hub er die kirchliche Gemeinschaft mit Rom eben so wenig auf, als der jansenistische Bischof in Utrecht, der sich um die papstliche Excommunication wenig bes fummern wird. Ist daher Jemand mit der Lehre und Verfassung seiner Kirche unzufrieden, so suche er lieber beide im Kreise seiner Familie und seines Berufes im Stillen zu bessern, als durch ein feiges Entlaufen nur die Hartnackigkeit des gereizten Hasses und Aberglaubens zu befördern. Der freie, wenn schon unglückliche Reformator, dem die Wahrheit zur Seite steht, fällt immer mit Ruhm; dem Apostaten aber folgt Schmach und Verwünschung der Seinigen,

we Laufbahn, auf welche Sie heute unter 1 Beifalle Ihrer Zeitgenossen zurücksehen, durch ihren unsehlbaren und immer herrs eren Preis mein Pflichtgefühl mit meiner versicht genau verbindet und mich unter 1 digen Sefühlen an die unzertrennliche Ein-1 beiber erinnert. Mögen Sie von nun 1, so weit es das Ziel unseres jezigent senns erlaubt, einen neuen freundlichen schnitt Ihres ehlen Lebens und Wirkens. voller Kraft und Heiterkeit beginnen und unter jedem Wechsel ber Ereignisse mit immer gleicher Liebe gedenken

Ihres

Dresden, . am 18. April 1827.

alten und treuen Freundes, Christoph Friedrich von Ammon.

### hertn

# D. August Hermann Niemener,

Obereonsistorialrathe, Cangler ber Universität Halle, orbentl. Lehrer ber Theologie und Ritter bes kön. preuß. rothen Ablerordens zweiter Classe mit Sichenlaub ze.

am Tage der funfzigjährigen Jubelfeier seines Lehramtes

gewidmet

von dem Berfaffer.

unruhigen Semuthes hervor. Der befannte Baron Pollnit war an allen Hofen Europa's umhergeirrt und hatte unter fatholischen und protes stantischen Fürsten auf eine kurze Zeit verschiedene Alemter übernommen, als es ihm beifiel, nach dem Cardinalshute zu streben. Run warf er sich in die Theologie, wurde katholisch und übergab in Rom sein neues Glaubensbefenntniß, welches man als ein Muster firchlicher Schwindelei betrachten fann. Er verwünscht zuerst "die Abtrünnigkeit seiner Bater, die fich zur calvinischen Regerei gewendet hatten, nennt ihre Religion eine vorgeblich reformirte, beschuldigt die Lehrer seiner verlassenen Kirche der Unsittlichkeit, stellt sie als einen Körper ohne Haupt, als eine Heerde ohne Hirten dar, die sich, unter der wills kubrlichen Herrschaft weltlicher Kirchens fürsten, nur darüber vereinige, daß alle Ras tholifen ewig verdammt seien." erklart er das apostolische Symbol auf seine Weise, bekennet sich von ganzem Herzen zu der Tradition, glaubt mit voller Ueberzeugung, daß Gott selbst mit Jesu begraben wurde und Grabe blieb, beweiset die Einheit der Kirche aus der Stelle des hohen Liedes (VI, 8) von dem einen, schönen Täubchen, verleiht Bischoffezu Rom gleiche Gewalt mit Christo, seine Kirche zu regieren, wirft sich vor ihm nieder, füßt ihm die Füße, halt diesen Beweis der Anbetung (marque d'adoration) für Gott wohlgefällig, begrüßt die heilige Jungfrau

Den tuhmvollsten Bag Ihres eblen, und menn das Göttliche das Höckste ist, der ersten aller Wissenschaften in Wort und That gomeihten Lebens in Ihrer Nähe, mein hochverehrter Freund, zu feiern, war einer meiner sehnlichsten, wie Sie wissen, lang gepstegten und dennoch vereitelten Wünsche. Darum bringe ich Ihnen heute eine kleine Sabe herzlicher Liebe und Hochachtung im Seiste dar, welcher doch zulest den Gewinn der herv lichsten Keste treu und sicher bewahrt. Rehmen Sie eine Arbeit, der Sie schon in stufteren Gestaltungen Ihre Aufmerksamsen schreiten, mit gewohnter Nachsicht und Sute auf ziele erscheint vor Ihnen nur mit dem bescheidenen Anspruche auf die Fortsetzung Ihres vft erz probten Wohlwollens, wenn schon nicht ganz vhne Hofnung auf die Zustimmung Ihres erleuchteten Urtheils, da die Wissenschaft des Lebens überall der Berührungspuncte mehrere darbietet, als die höher stehende Wissenschaft des Glaubens. Dennsch ist es gerade die als fürbitten de Kaiserin (imperatrice suppliante) und begreift nicht, wie man an dem Fegseuer zweiseln könne, da doch in ihm die leiden de Kirche wohne (Nouveaux memoires du baron de Pöllnitz. Amsterdam 1737. t. II. p. 360. s.)" Als man zu Kom Bedenken trug, die Wünsche des Mannes zu erfüllen und ihn zum Priester zu weihen, kehrte er unwillig zu den Protestanten zurück und bedauerte nur, sich vergebens bemüht zu haben. Das ist aber die Seschichte der meisten Apostaten, wenn sie ihre ehrgeitigen Wünsche vereitelt sehen.

d) Viele betrachten den Kirchenwechsel als ein Zau: bermittel, den moralischen Zerrüttuns gen ihres Inneren durch einen pomps haften Cultus zu steuern. Der Mangel an Einheit der Lehre und firchlicher Glaubensfestigs keit, der dem unseligen Uebergewichte der Politik in der Leitung der Religionsgesellschaft fast aus, schließend zur Last fällt, läßt manche Protestanten ju keiner wahren Ueberzeugung gelangen; Schongeisterei, Unfirchlichkeit, ein epikurisches Leben hat den Grund ihres Glaubens erschüttert; diese Quellen ihrer Unwürdigkeit zu verschließen, die Wahrheit zu suchen, Buße zu thun und bei Christo Vergebung zu suchen, ist ihnen zu beschwerlich und peinlich. Run wirkt ein Sochamt, eine Meffe, eine Procession das, was weder Bibel, noch Predigt wirken kann, eine bequeme und schnelle Bekehrung; die Racht verschwindet und der neue Heiligenschein bricht hervor, um auf immer Schein und ferne

## 292 Dritter Theil. Erfter Abignitt.

Dammerung zu bleiben. Das ist die Apostasie uns seres Ahnenadels (le catholicisme est la religion des nobles), unserer Dichter und Künstler (il prend l'homme par tous les sens), unserer hysterischen Frauen und unserer Wüstlinge. Wie wenig kannsche die Kirche Glück wünschen, die solches Volk in ihre Mitte aufnimmt! Man vergl. den Lebenssabriß Friedrich Ludwig Zacharias-Werners. Berlin 1823.

6) Viele Apostaten beweisen es durch ihr folgendes Leben, daß sie sich mit ihrem Gewissen entzweit und ihre Pflicht-verlet haben. Raum ist der Jubel der Aufnahme verhallt, so ist den Meisten zu Muthe, wie einem treulosen Freunde, oder einem freventlich geschiedenen Gatten. selten werfen sie sich; das schmerzliche Gefühl des gebrochenen Herzens zu betäuben, mit stillem Ingrimm in die Polemik und verfolgen ihre ehemaligen Glaus bensbrüder mit verdoppelter Heftigkeit. Man kennt die Urheber des entdeckten Judenthums und des judischen Schlangenbalgs; kein unbefangener Forscher wird die Hallerischen Ultraparadorieen und selbst die Stolbergische Kirchengeschichte ohne Bedauern und Wehmuth lesen. Kommt nun zu dieser inneren Unruhe noch aufferes Ungluck und haußliches leiden; so ist es um das Gluck des Lebens und selbst um das innere Seelenheil geschehen. Zweideutige Burger, lästige Müssiggänger, ungehorsame Kinder, treulose Gatten und Freunde, unwissende Eiferer, Menschen mit dem Brandmale im Gewissen (1. Tim. IV, 2),

Dritter Théil.

Ethif,

ober

besondere Pflichtenlehre.

| Die sittliche Unabhängigkeit von fremder Willtühr.                                    | §. 1         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bon der Vertheidigung der angesochtenen Men-<br>schenwürde.                           | <b>6.</b> 1  |
| 3. Pflichten ber Cultur.                                                              |              |
| Pflichten des Menschen als eines bildungsfähigen Befens. Die Erhaltung seiner Kräfte. | <b>5.</b> 1  |
| Won der allgemeinen Cultur, oder sittlichen Worbildung.                               | <b>§.</b> 1  |
| Bon der besonderen Bildung zu einem bestimms<br>ten Berufe.                           | <b>5.</b> 1  |
| 4. Pflichten ber Gelbftbeglückung.                                                    |              |
| Die Quellen bes menschlichen Elends.                                                  | §. 1         |
| Die mahre Glückfeligkeit.                                                             | §. 1         |
| Won der Chre.                                                                         | §. 1         |
| Bon dem Chrgeite.                                                                     | §. 1         |
| Der Werth bes Luxus.                                                                  | §. 1         |
| Sittlicher Gebrauch des Lurus. Von der Schminke.                                      | §. 1         |
| Sittliche Ansicht ber Gesellschaften.                                                 | §. 1         |
| Die sittliche Theilnahme an der Gesellschaft.                                         | §. 1         |
| Won der häußlichen Glückseligkeit.                                                    | §. 1         |
| Won den Schauspielen.                                                                 | §. 1         |
| Won der Sittlichkeit der Glücksspiele.                                                | §. 1         |
| Won ber Unsittlichkeit ber Glückespiele.                                              | Ş. 1         |
| Sittliche Ansicht des Tanzes.                                                         | <b>§.</b> 1  |
| Won der Wirthschaftlichkeit und Sparsamkeit.                                          | <b>5.</b> :  |
| Der Geiz.                                                                             | <b>§.</b> :  |
| Die Verschwendung.                                                                    | <b>§.</b> :: |

*.* . .

**X**.

<

Pritter Théil.

Ethif,

oder

besondere Pflichtensehre.

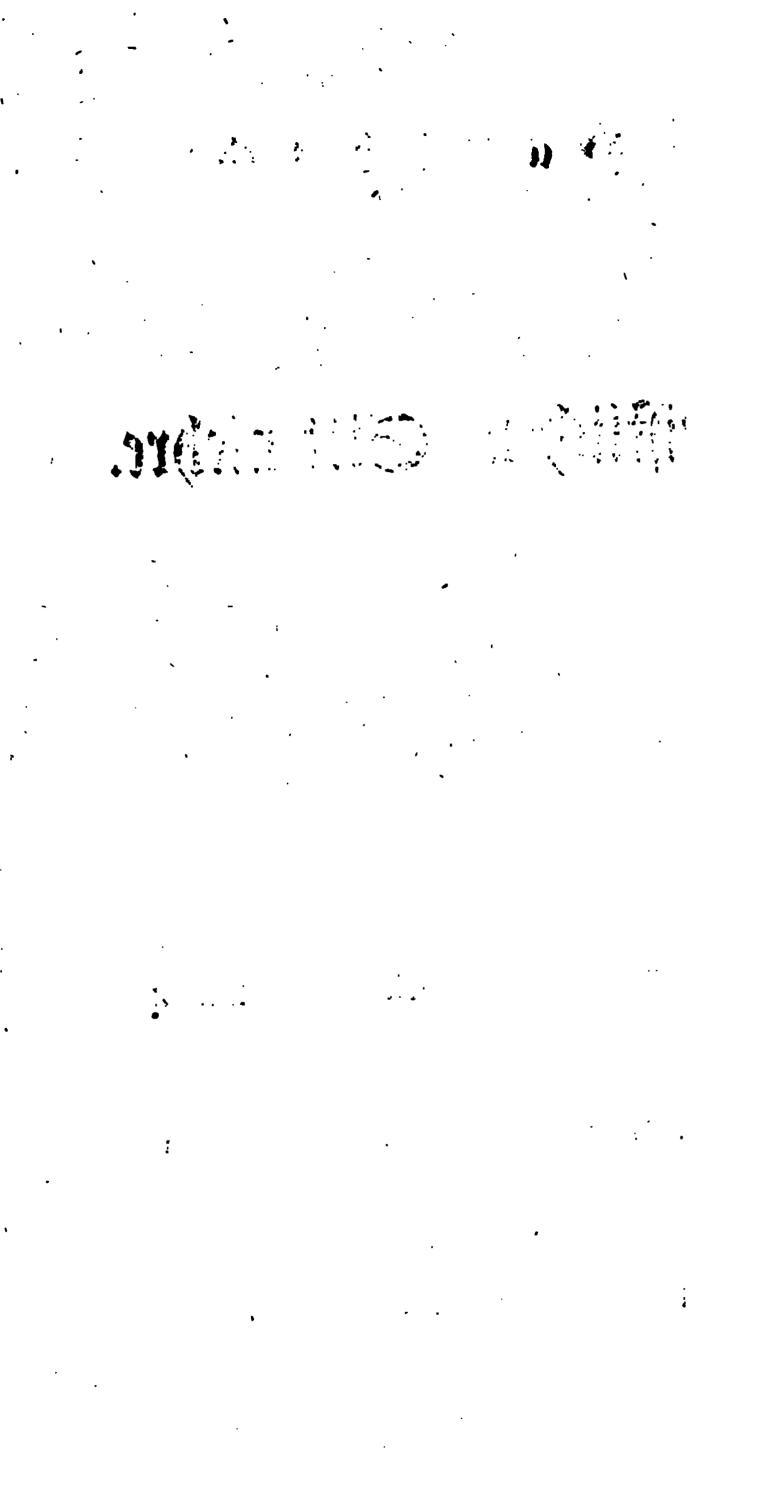

١,

ift unter allen driftlichen Partheien am Meisten durch Aberglauben und Satzungen entstellt; wurde ein Geistlicher dieser tiefgesunkenen Sesamts gemeinde, welcher ruhig und zum Besseren empors Krebend auch seine Glaubensgenossen auf den Weg des Lichtes hinzuführen suchte, seiner Pflicht gemäßer handeln, als der Pope, der sein slavisches Miserere mit dem Vaterunfer vertauscht. Melanchthon hatte den Geist des Christenthums gewiß so tief, als irgend einer seiner Zeitgenossen erfaßt, und doch wiederrieth er seiner Mutter den ausseren Glaubenswechsel, weil fle innerlich den Irrthum ablegen konnte, ohne ausser: lich mit ihren alten Glaubensgenoffen zu brechen. Luther selbst unterhandelte, die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren, drei Jahre hindurch mit den Oberen seiner Kirche; erst Dann, als Freiheit, Glauben, Leben, Licht und Wahrheit in Gefahr kam, verbrannte er die papsts liche Bulle, und mit dieser erzwungenen, kuhnen, heroischen That beginnt die eigentliche Reformation.

Wo alle diese Eigenschaften zusammentressen, ist zwar immer nur von einer mittelbaren Religions: psicht, aber von einer wichtigen und edlen, also nicht von einer Abweichung, sondern von einem Fort: schriftete zum Besseren und himmlischen die Rede. Aber wo ist der Christ, welcher ernstlich glaubt, das man von seiner Secte und Parthei zum Besser: son. schreiten könne? Auch den geraden Wes neunt er einer Abweg, und so nothigt uns die herrschenden Weiniums (Apostelgesch. XXI, 21), von einer erlauben \$5.5.5.

unter jebem Wechsel ber Exeignisse mit immer gleicher Liebe gedenken

Shres

Dresden, . am 18. April 1827.

alten und treuen Freundes,

Christoph Friedrich von Ammon.

befehrt: die Menge muß folgen und glauben, nicht aber die Schrift nach ihrem Volks, dunkel verdrehen (Histoire du Vicomte de Paris 1774. t. II. p. 153). Wer mag den Stein auf diesen Edlen werfen, der sonst nie sein Wort gebrochen hat, der nur überrascht (surprise de sa religion), aber nie treulos werden konnte! Stols bergs vielbesprochene Apostasie läßt sich aus seinem dichs terischen Gemuthe, aus der steptischen Aufklarerei seiner Jugendzeit, und aus dem Wahne, man konne die nur im Inneren der Seele zu erringende Festigkeit des Glaus bens in der Aussenwelt finden, vollkommen erklaren; wer mag ihn strenger richten, als der edle Jacobi und seine Freunde thaten! Der deistische Prediger des Evangelium ist ein gedoppelter Apostate, weil er nicht nur sein Taufs gelübde, sondern auch seinen Umtseid verlett. Wer weiß es aber, ob er, aus Unfunde der besonderen Offens barung, die Naturreligion nicht für die einzig wahre und seligmachende halt! Darum richte Riemand einen fremden Knecht (Rom. XIV, 4); will er ihm aber aus seiner Weisheit Fulle dennoch ein strenges Urtheil unter Zank und hader sprechen, so moge er wissen, daß wir diese Gewohnheit nicht haben (1. Kor. XI, 16).

# ្នាស់ស្ត្រាស្ត្រ។ សមារបស់ស្ត្រាស់ ស្ត្រាស់ 🕻

Andrew College of the state of

्रेड्डिडिंड सिंहा इंडिडिंड सिंहा

And the state of t

11 ... 5 . .

Den tuhmvollsten Sag Ihren eblen, und menn das Göttliche das Höckste ist, der ersten aller Wissenschaften in Wort und That gomeihten Lebens in Ihrer Nähe, mein hochverehrter Freund, zu feiern, war einer meiner sehnlichsten, wie Sie wissen, lang gepflegten und bennoch vereitelten Wünsche. Darum bringe ich Ihnen heute eine fleine Gabe herzlicher Liebe und Hochachtung im Geiste dar, welcher doch zulest den Gewinn der herrs lichsten Keste treu und sicher bewahre. Nehmen Sie eine Arbeit, der Sie schon in stuften. Gestaltungen Ihre Ausmenssamkeit schenkten, mit gewohnter Nachsicht und Gute aufz sie erscheint vor Ihnen nur mir dem bescheidenen Anspruche auf die Fortsetzung Ihres oft er probten Wohlwollens, wenn schon nicht ganz vhne Hofnung auf die Zustimmung Ihres erleuchteten Urtheils, da die Wissenschaft des Lebens überall der Berührungspuncte mehrer darbietet, als die höher stehende Wissenschaft des Glaubens. Dennsch ist es gerade die

### heren

# ). August Hermann Niemener,

Iberconsissorialrathe, Cangler ber Universität Halle, orbentl. Lehrer ber Theologie und Ritter bes kön. preuß. rothen Ablerordens zweiter Classe mit Eichenlaub ze.

# am Tage der funfzigjährigen Jubelfeier seines Lehramtes

gewidmet

von dem Berfaffer.

# and the second of the second o

บ้านเดินของเหมือนี้ของ และเห็นได้ จากกระบบ<sub>ุ</sub>น ก็การบัน การบบกระบบกระบบ มากับระบบผู้มากกระบบกับการเลื่องสำนัก เกิดการกระบบกับการกระบบกับ เอง จันนักและกุล และเจ้าเกิดการกระบบกระบบกับการสม

## देखके के स्थान

71 at 51 1

•

Pritter Théil.

Ethif,

ober

besondere Pflichtenlehre.

Die fittliche Unabhangigteit von fremder Willtahr. 5. 1
Bon ber Bertheidigung ber angefachtenen Dien-

#### . Dflidtenben Enfent. it

Pflichten bes Menfchen als eines bilbungefähigen Befens. Die Erhaltung feiner Rrafte.

Borbiibung.

Bot bet Defentieren Dittang jir einem Feftimmten Bernfe-

### Pflichten Det Befeftegladung.

#### Die Queffel bee nienfliften Ciente.

Die mahre Gladfeligfeit.

Bon ber Chres .

Bon bem Chrgeite. ?

Der Berth bee Lupus.

Sittlider Bebrand bes Lurus. Bon ber Ochminte.

Sittliche Anficht ber Befellicaften.

Die fittliche Theilnahme an ber Gefellicaft.

Man ber haußlichen Gladfeligfeit.

Bon ben Ochanfpielen.

Bon ber Sittlichtelt ber Bladefpiele.

Bon ber Unfertlichfeit ber Gladefpiele.

Dittliche Auficht bee Canges.

Bon ber Birthichaftlichteit und Oparfamfeit.

6.16

Det Beis.

Die Berfcwenbung.

Pritter Théil.

Ethif,

oder

besondere Pflichtenlehre.

v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth.

I

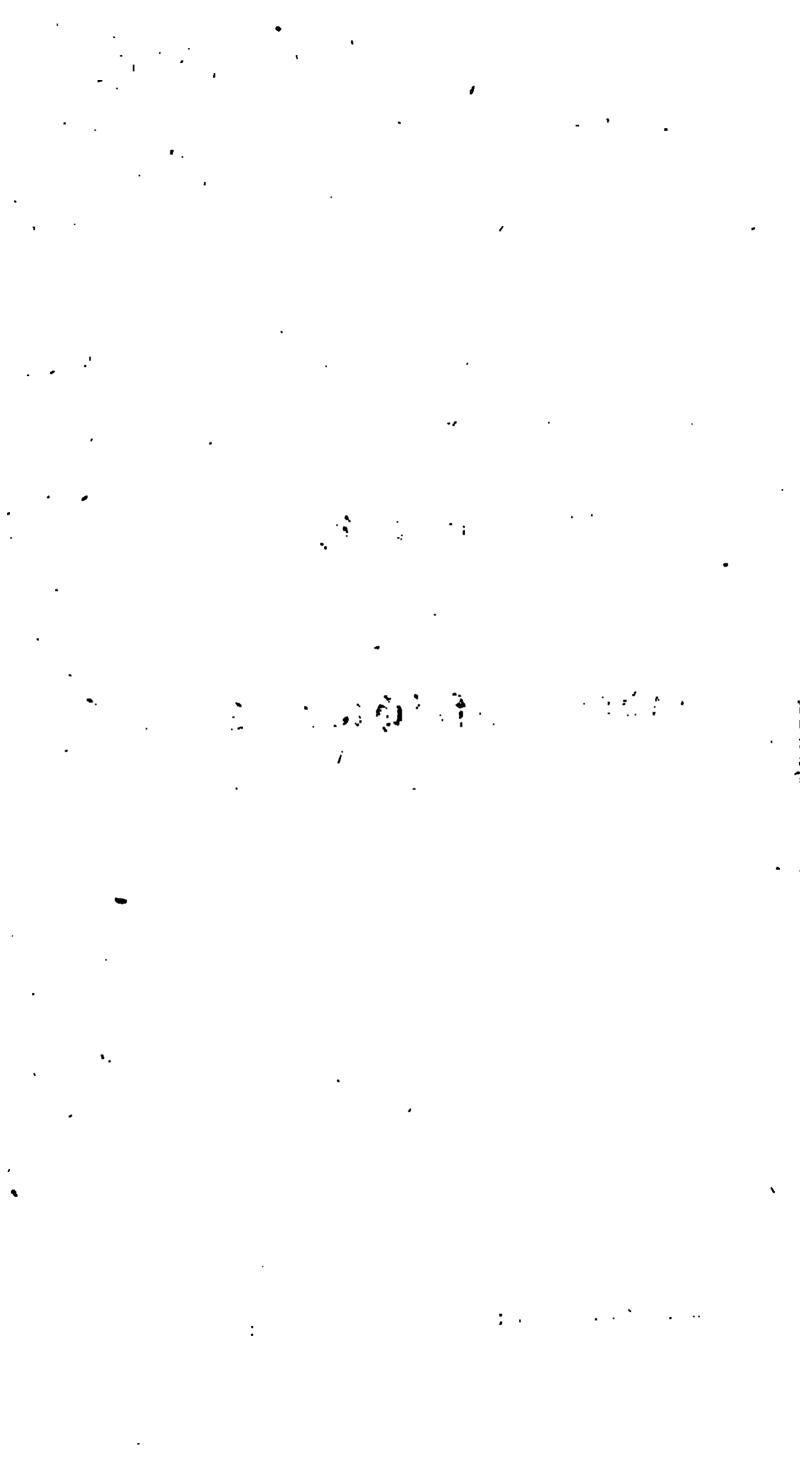

### Dritter Theil.

## Ethik, oder besondere Tugendlehre.

Zweiter Abschnitt.

## Selbstpflichten.

S. 114.

Die Selbstpflicht und Selbstucht.

Wenn der Mensch unmittelbar seine Person als Gegenstand seiner sittlichen Handlung betrachtet, so wird die sich hierauf beziehende Verbindlichkeit eine Selbstpflicht genannt. Aus dem bloßen Ich, oder Selbst geht zwar keine Pflicht hervor, sondern aus dem Bewußtsenn desselben in Gott; denn ohne die Leitung der göttlichen Idee verfällt der Mensch in Selbstsucht, oder sittliche Ungebundenheit seiner Person, die der Tod aller Tugend ist. Wird er sich hingegen seiner Abhängigkeit von Gott klar und deutlich bewußt, so erkennt er auch, daß er als organisirtes, der Persone. lichkeit und Cultur sähiges und für den Genung des des Lebens empfängliches Wesen

Vieles zu thun und zu lassen hat. Der Inbegriff dieser Handlungen aber enthält die Ordnung aller Selbstpflichten.

Wenn wir frei und sittlich handeln wollen, so muffen wir uns selbst kennen, beurtheilen, bemessen und richten (Rom. II, 14). Du mußt dir selbst rathen, sagt Cicero, und auf dich selbst achten, daß du nicht fallest (ad divers. II, 7). Lavater versinnlichte sich dieses Gebot durch seine beiden Vor: namen Johann Caspar, die er mit dem alten und neuen Adam verglich; der Johannes, gestand er, musse täglich das wieder gut machen, was der Caspar gesündigt habe (f. Lebensbeschreibung v. Gefiner. Winterthur 1802. B. II. S. 184). Wir alle sprechen häufig von einem gedoppelten Selbst in uns und ers klaren uns dadurch die Selbstpflicht als eine fitts liche Beziehung unseres niederen, oder sinnlichen Selbst auf das höhere, oder vernünftige. Dagegen ist auch nichts zu erinnern, wenn dieses Verhältniß als ein unmittelbares gedacht wird; denn mittelbar sind alle unsere Hands lungen Selbstpflichten, weil sie uns alle Frucht bringen und unsere Natur so von dem Schöpfer eingerichtet ift, daß wir immer der Mittelpunct unseres Empfindens, Denkens und Wollens sind. Der Mensch lebt in Gott zuerst für sich und dann für Andere (Matth. XXII, 37) und Alles, was er für sie thut und wirkt, fällt ihm als sittlicher Gewinn, oder Verlust immer wieder selbst zu. Dabei bleibt es indessen dennoch dunkelwie er zu gleicher Zeit sich verpflichten und verpflichtet

fenn könne. Durch den Unterschied des Menschen als Denumen, oder freies Vernunftwesen, und Phanomen, oder gehorchendes Sinnenwesen (Kants Tugendlehre, C. 65), wird hier wenig gewonnen, weil unsere Sinnlichkeit ein bloßes Werkzeug, oder Organ der Pflicht ist (Rom. VI, 19) und wir uns als Noumene selbst nur in dem innern Phanomen des Bewußtsenns tennen. Auch findet sich in uns eben so wenig ein gedoppeltes Selbst, oder Ich, wie ein gedoppelter Wille, als Vermögen (s. 51 f.); es ist vielmehr eine untheilbare Einheit, die unverändert dieselbe bleibt, . sie mag sich kennen, oder nicht kennen, richten, oder nicht richten. Die Selbstpflicht wird daher nur möglich durch die Beziehung des Selbst auf etwas Höheres und Vollendetes in uns, das heißt, auf die Vernunft, oder, was damit gleichbedeutend ist, auf das Bewußtsenn unserer selbst in Gott, dem Vorbilde unseres Denkens, Wollens und Handelns. Gott ist der Beziehende, unser Gelbst das Be? togene; je heller und deutlicher wir uns dieses Vers Baltniß denken, desto klarer wird uns auch die Selbste pflicht, deren Grund nicht in uns, sondern lediglich in der uns einwohnenden gottlichen Idee zu suchen ist; wir erwachen in Gott, sehen uns überall in seiner Ordnung und in seinem Reiche, finden auf dem Wege der freien Resterion überall Regeln für unser Begehren und Wirken und fuhlen uns nun verpflichtet, weil' die Erfenntniß der gottlichen Wahrheit eine innerlich bins dende Kraft für unser Selbst und unseren Willen hat. Benn der Mensch diese Beziehung seines Selbst auf den Willen des hochsten Gesetzgebers laugnet, so entsteht

Ė

1

1

CY.

I

id

die Selbfischt, oder stelliche Ungebundenschtis Willens, welche theoretifch in der Marine best teine Gesetzgebung anzuerkenneng als Die des reign Selbst, praftisch aber in der Andlungsweise, diesem Grundsage gemäß ift. Wille est nemlich logis Egoiften giebt, bie fich anmaßen, die Wahrheit am formen, und Aspetische, die fich einbilden, M Sessmack zum Gestigen; so giebt es auch morald Golipfiften, die das Gute nur mit dem Maass ihres Gelbst meffen und die daher foon Paulus! fittlichen: Unwissenheis beschuldigt (2. Kor. X. it: Wird nun, wie ned bet diefer Gefinnung nicht feb tann, die Reigustandetherrschend; so verwandeleil der speculative Egoist in den gemeinen prafti der zwar oft febr reine fittliche Grundfage vorfbie aber doch rechtsaberisch; herrschfichtig. und eigenns Alles nur auf sich und seinen Bortheil bezieht i die Sittlichkeit in ihren Grundfesten erschüttert. De oder weniger find alle Menschen Egoisten, weil Gelbftliebe, die der Grund aller Tugend ift, un dem Einflusse sinnlicher Begierden unvermeidlich Gelbstsucht ausartet; aber darum ist ihnen auch t große Gesetz gegeben, Gott mehr, als sich und Welt zu lieben (1. Joh. II, 15) und aus Erdenleben einst geläutert und frei .. in die Ewigl überzugehen. Weiter wird hiervon unten in der Le von der Selbstbeglückung gehandelt werden. Da übrige der Mensch mehr, als Alles um ihn her, das unn telbare Object seiner sittlichen Handlungen wird, so auch der Inbegriff der Selbstpflichten, wo nicht grof doch wichtiger, als der seiner geselligen Verbinds

į

keiten, weil bei aller Mannichfaltigkeit derselben doch die meisten nur eine Anwendung jener auf diese sind. Dennoch lassen sie sich auf Pflichten in Rücksicht seines Lebens, seiner Person, seiner Bildung und Beglückung zurücksühren, und in dieser Ordnung sollen sie auch, negativ und positiv (§. 65.), nun einzeln besprochen werden.

### §. 115.

1. Pflichten in Rucksicht des Lebens. Der unmittelbare Selbstmorb.

Die erste Selbstpflicht des Menschen ist die Sorgsalt für die Erhaltung seines Lebens, insosern seine Tugend und sittliche Wirksamkeit durch dasselbe bedingt wird. Mit ihr steht der Selbst-mord, oder die freiwillige Selbsttddtung, sowohl die un mittelbare, als mittelbare, im geraden Widerspruche. Unweise Gesee, eine miß=verstandene Freiheit, ein fasscher Ehr-geiz, die Furcht vor großen Uebeln, in=nere Verstimmung des Gemüthes, ein scheinbarer Heroism, bisweilen auch moralische und religibse Schwärmerei geben oft Veranlassung zu dieser Gewaltthat, der es von ieher nie an Vertheidigern gesehlt hat.

Für die Erhaltung und Pflege unseres Les bens zu sorgen ist nicht nur der Stimme der Natur, sondern auch der Vernunft gemäß, weil unsere forts hereitende sittliche Bildung das organische Dasenn

poraussett. Aus diesem Gesetze geht von selbst Imperativ hervor: meide den Selbstmord, son den auffallenden und unmittelbaren, als den borgenen, langsamen und mittelbaren, wel Rufenweise die Zerstörung deines Organisms herbeifu Wir verstehen aber unter dem Selbstmorde den Criminalisten das Verbrechen der freiwil gen Selbstädtung, jedoch mit dem Unterschidaß sie diese Handlung aus dem Gesichtspunkte gesellchaftlichen Vertrags, wir aber sie als Widers mit unserer Pflicht und sittlichen Bestimmung betr ten. Mord, Entleibung und Todtung bezeit nen samtlich die Zerstörung des Lebens; nur ist erste Ausdruck graphisch und von einem gewaltsa Ende gebräuchlich, während der andere auch die stu weise Zerrüttung des Körpers durch eine ausschweife Lebensart, den Gebrauch des Opiums und sta Getranke, andeutet. Wohl aber ist der freiwill Entschluß und Vorsatz ein wesentliches Merkmal di That; denn wer im Paropysm des Fiebers, in ei Anfalle von Schwermuth und Raserei Hand an selbst legt, der kann nur als ein Verunglückter, keit weges aber als ein Selbstmorder betrachtet weri Die Natur hat nun zwar diesem Verbrechen schon große hindernisse in den Weg gelegt, weil die & zim Leben ein Grundtrieb unseres Wesens ist; Kranke, der sich hundertmal den Tod wünscht, fürc sich dennoch, wenn er erscheint und wurde auch sieches Dasenn dem Abschiede von der Erde noch : ziehen (Kants Anthropologie S. 214). Helioge wollte sich ofter, als einmal, von einem hohen Thu herabstürzen, und trug in prächtigen Ringen immer Gift bei fich, hatte aber nie den Muth seinen Vorsat auszuführen (Lampridii Heliogabalus c. 33). Des salina und Robespierre versuchten sich beide zu todten, verwundeten sich aber nur, weil die Macht des Instincts den todtlichen Streich von ihnen abwendete (Taciti annal. XI, 37). Nur Muth und ein starker Wille kann den Entschluß zur Reife bringen, Schranken der Natur zu durchbrechen und den Faden des kebens gewaltsam zu zerreißen; feige und schwache Seelen sind dieses Verbrechens nur selten fahig; das iff auch die Seite, von welcher der Selbstmord oft genug bewundert, vertheidigt, oder doch entschuldigt worden ist. Es verdienen daher vor Allem die Vers anlassungen und Bewegungsgründe zu dieser uns natürlichen That unsere Aufmerksamkeit. Geschichte und Erfahrung lehren aber, daß der Selbstmord

1) unter einigen Völkern herrschende Sitte ist. So ließ zu Alexanders des Großen Zeiten das Gessetz den indianischen Weibern nach dem Tode ihrer Männer keine andere Wahl, als in einem verachsteten Wittwenstande zu leben, oder sich auf dem Scheiterhausen ihrer Satten zu verbrennen. Man wollte dadurch den Frauen die Vergistung ihrer Männer erschweren, die sie oft aus dem Wege räumten, um sich anderwärts nach ihrer Neigung zu verheirathen (Diodorus Sic. XIX, 33). Eben so tödten sich noch jest schwache Greise und Maxtronen bei den Grönländern, Irokesen und nords amerikanischen Indiern, um ihren Kindern die Rahrungsmittel nicht auszuzehren. Das Thörichte

### 10 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

- felbst ein, und bedarf keiner Widerlegung.
- 2) Aeltere und neuere Philosophen haben es als einer Vorzug der Menschen vor den Thieren betrachtet, .. daß er die Freiheit habe, das Leben zu verlassen, wenn es ihm gefällt. "Das Zeichen zum Ruckzuge= ertont (το ανακλητικού σημάινει Arrianus); = es raucht im Zimmer, darum gehe ich hinaus Z ... κάπνος έστι, απέρχομαι. Antoninus V, 29). -Wenn du nicht streiten willst, so fliebe und dankes Gott, daß dich nichts im Leben zurückhalten fann-(Seneca de prouidentia c. 6. epist. 12). Wenn ein ganzes Volk lieber sterben, als lebens will, so kann es nichts Besseres thun, als in Masse dem Dinge ein Ende zu machen (Frie neue Kritik der Vernunft Th. III. S. 197). Im Jahre 1814 nahm Rapoleon Opium, obschor= ohne Wirkung, weil er meinte, es sei das Gotte Wink und eine fromme Absicht gewesen (vouloixlui révenir un peu plus vite. Las Cases mémorial de St. Hélène. Paris 1823. t. I. p. 82. der kl. Ausg.). Aber die Freiheit, etwas thun zu konnen, ist noch keinesweges eine Erlaub: niß, und noch viel weniger Pflicht, weil sonst alle Laster und Verbrechen moralisch zulässig wären. Auch Catilina hatte den Wahlspruch, quidquid lubet licet; aber mit ihm hort alle Tugend von selbst auf.
  - 3) Häufig hat auch die Ehrliebe einen Vorwand zum Selbstmorde gegeben. So wie der Mensch entwürdigt wird, sagt man, oder ihn sein Verhängniß

dazu verurtheilt, seine moralische Bestimmung durch ein schimpfliches Thun, oder Leiden zu entehren, so stirbt er als ein Held, wenn er sich selbst mordet. So todtete sich die Lucretia, die Schmach. ihrer Schändung nicht zu überleben (Lio. III, 58); so mordete sich der jungere Cato zu Utica, um dem Casar nicht in die Hände zu fallen (Plutarchus in vita Catonis c. 69); so entleibten sich gegen tausend Zeloten mit Weibern und Kindern nach einer Aufforderung des Eleazar in der judischen Vestung Masada, um von dem romischen Heerführer Sylva nicht mißhandelt zu werden (edu Dequis καὶ καλώς ἀποθανεῖν. Josephi B. I. VII, 8. s.); so sturzten sich während der Christenverfolgung unter dem Diocletian Mütter und Tochter von den Dächern herab, oder in den Strom, um den Ges fahren der Schändung zu entgehen (Kortholt de persecutionibus ecclesiae primaevae. Riel 1689. Gewiß ist auch dieser Vorwand nur **6.** 464). scheinbar. Man kann ja Niemanden zwingen, etwas die Menschheit Entehrendes zu thun; auch ist eine unverdiente Mißhandlung beschimpfender für den Thater, als für den Leidenden, weil nicht die Hinrichtung, sondern das Verbrechen entehrt. Ware es folgerecht, mich zu todten, weil mich Andere beleidigen und martern wollen; so hatten auch Petrus, Paulus, Polyfarp u. A. um das Leben bringen mussen. Und wie gefährlich ist der Grundsatz, daß es recht sei, die beleidigte Ehre durch den eigenen Tod zu rachen! Kinder, die man züchtigen, Jünglinge, die man demuthigen,

Uebelthäter, die man durch heilsame Strasen bessern will, würden es dann sür Pflicht halten, die Hand an sich selbst zu legen, um nichts, ihrer Meinung nach, Entwürdigendes zu dulden. Im Falle der gesährdeten Reuschheit hat zwar auch Pieronn; mus den Weibern den Selbstmord erlaubt (perire non licet, absque eo, ubi castitas periclitatur. Adv. Iouinian. l. I. c. 12); aber seine Meinung ist auch allgemein von den Sittenlehrern verworfen worden.

4) Sehr oft giebt die Furcht vor großen Uebeln und keiden Veranlassung zum Selbstmorde. So todtete sich die Theorena mit ihren Kindern, dem Philippus nicht in die Hande zu fallen (Liv. XL, 4); so mordete sich die Panthea auf dem Leichname ihres im Kampfe gefallenen Gatten, weil sie den Schmerz über seinen Verlust nicht ertragen konnte (Xenophontis Cyropaed. 1. VII. c. 3); so todteten sich unter den romischen Impes ratoren Viele im Kerker, um einen rühmlichen Tod zu sterben (morti decus quaerere. Tacitus); so entleibte sich der Girondiste Claviére, um der Guillotine zu entgehen (Mercier nouveau Paris t. IV, 57); so nahm Mirabeau Opium, um die Schmerzen seiner Krankheit zu endigen; so erstach sich der sonst edle Roland, weil ihndie Hinrichtung seiner geistvollen Gattin und seine Gefahr mit Furcht und Gram erfüllte (Biographie des ministres depuis 1789. Paris 1825. S. 481). Das ist oft der gemeine Selbst: mord der Schwachen und der Verbrecher. And

Das größte nahe Leiden kann noch sittlicher Sewinn für den Seist werden; es ist der heiße Mittag, in dem die himmkische Frucht der Unsterblichkeit reift.

Himmung des Gemüthes durch Hypochondric und Schwermuth, in der sie keinen andern Aus; weg der Rettung vor sich zu haben wähnen, als einen freiwilligen Tod. So mordete sich Ereech, der berühmte Herausgeber des Lucrez, weil er sterben wollte, wie sein Autor; eben so Robek, ein Convertite, Relaps und Vertheidiger des Selbst; mordes (i. J. 1734); so gieng Friedrich der Große i. J. 1757. mit Gedanken des Selbstmordes um, wie sein bekanntes Gedicht an d'Argens beweißt (Oeuvres posthumes. Berlin 1788. t. VII.

S. 184):

Ie romps les funestes liens,
Dont la subtile et fine trame
A ce corps rongé de chagrins
Trop long temps attacha mon ame.

Namentlich tödten sich oft junge Männer, wenn eine geheime Krankheit ihr Bewußtsepn trübt, wenn ihre ehrgeißigen Plane nicht in Erfüllung gehen, oder wenn sie sich nicht Krast genug zutrauen, ihre kühnen Wünsche auszusühren (Seorgs Vorzbereitung zum freiwilligen Tode. Königsberg 1800). Alle diese Unglücklichen verdienen Mitleid; aber die Maxime eines Seelenkranken kann nie ein moralischgültiger Kanon werden.



man of deal Section and Co

Schwierig ist, so haben dennoch die Sittenlehrer in dieser Angelegenheit nie zu einem einstimmigen Ents schlusse kommen können. Die platonische und aristotes lische Philosophie begunstigte die Gelbsttodtung nicht; Die epikureische hatte sie als Lehrerin der Lust und Schmerzenslosigkeit, verwerfen sollen, wenn sie nicht von der höheren Leitung der Idee verlassen gewesen ware. Desto entschiedener sprach sich der Stoicism für Diese Gewaltthat aus, weil ihm der Sieg über die Reis gung, der Stolz und Troz gegen Gotter und Menschen, Der in dem Gelbstmorde liegt, groß und achtungss wurdig zu senn schien. Arrian (dissertatt. Epicteti lib. IV. an vielen Orten), Antonin, Tacitus und vorbeiden Seneca sprechen sich hierüber bestimmt aus; doch giebt der lette zuweilen, im Widerspruche mit sich selbst, der Wahrheit das Zeugniß (bono viro viuendum est, non quamdiu juvat, sed quamdin oportet. Vita, dum superest, bona est: hanc mihi, vel acuta si sedeam cruce, sustine. Epist. 101 u. 104). Cicero schwanft, entscheidet aber doch zuletzt fur die Meinung, daß man aus dem Leben, wie aus einem Schauspiele, hinweggehen durfe (de fin. III, 18). Unter den Neueren hat Robeck (exercitat. philos. de morte voluntaria. Rintel. 1736. exercit. secunda, Marburgi 1752. 4.) alle Grunde des classischen und firchlichen Alterthums zus sammengesucht, die Selbsttodtung zu rechtfertigen; Rouffeau wagt in einer Reihe merkwurdiger Briefe Grunde für und gegen ihre Rechtmäßigkeit die ab (nouvelle Heloise lettr. 20. s), vertheidigt sie von der einen Seite als Heilung von der Krankheit v. Ammons Mor. 11. B. 2. Abth.

ì

H

×

des Lebens, und vergleicht sie wieder von der anderen mit der Thorheit eines Faulen, der sein Haus in den Brand steft, um der Muhe überhoben zu senn, es aufzuräumen. Rach den Denkwürdigkeiten der Gräfin Genlis hat er selbst durch Sift sein Leben geendet. Rant (Tugendlehre S. 73) und Fichte (Sittenlehre S. 356) haben den Selbstmord nach weisen und richt tigen Grundsätzen als Missethat gewürdigt und vers Andere Moralisten hingegen haben ihn für zulässig und erlaubt erflärt, weil das, was schön in der Tragddie sei, auch im Leben beifallswerth senn musse; sie haben ihn in vielen Fallen für schuldlos, in einigen sogar fur Pflicht gehalten. Eingedenk der menschlichen Schwachheit, unter der nicht selten der Weise im Kampfe mit einem harten Schicksale erliegt, muffen auch wir jeden Selbstmorder als einen Ungluck lichen bemitleiden, der vielleicht bei einer natürlichen Anlage zur Schwermuth und zum Lebensüberdruffe (Voltaire dictionnaire philosophique unter Caton), bei einem Fehler seiner Organisation (Bischoffs Darstellung der Gallschen Schädellehre. Berlin 1805. 5. 56), oder doch in einer franken Stimmung des Gemuthes und im Fieber der erhizten Einbildungskraft (Elpizon an seine Freunde. Leipzig 1808. S. 282 f.) den Faden seines Lebens gewaltsam zerrissen hat. Aber da, wo es sich um den sittlichen Werth einer freien That handelt, fann feine Ruhrung und feine Regung des Gefühls, sondern nur die Stimme der Pflicht die reine Ansicht unserer Bestimmung und der moralis schen Ordnung der Dinge entscheiden, in die wir von einer höheren Sand versetzt sind. Auch hat man den

senn könne. Durch den Unterschied des Menschen als Moumen, oder freies Vernunftwesen, und Phanomen, oder gehorchendes Sinnenwesen (Kants Tugendlehre, C. 65), wird hier wenig gewonnen, weil unsere Sinnlichkeit ein bloßes Werkzeug, oder Organ der Pflicht ist (Rom. VI, 19) und wir uns als Roumene felbst nur in dem innern Phanomen des Bewußtsenns Kennen. Auch findet sich in uns eben so wenig ein gedoppeltes Selbst, oder Ich, wie ein gedoppelter Wille, als Vermögen (S. 51 f.); es ist vielmehr eine untheilbare Einheit, die unverändert dieselbe bleibt, . sie mag sich kennen, oder nicht kennen, richten, oder nicht richten. Die Selbstpflicht wird daher nur möglich durch die Beziehung des Selbst auf etwas Höheres und Vollendetes in uns, das heißt, auf die Vernunft, oder, was damit gleichbedeutend ist, auf das Bewußtsenn unserer selbst in Gott, dem Vorbilde unseres Denkens, Wollens und Handelns. Gott ist der Beziehende, unser Gelbst das Be; jogene; je heller und deutlicher wir uns dieses Vers Baltniß denken, desto klarer wird uns auch die Selbst: pflicht, deren Grund nicht in uns, sondern lediglich in der uns einwohnenden gottlichen Idee zu suchen ist; wir erwachen in Gott, sehen uns überall in seiner Ordnung und in seinem Reiche, finden auf dem Wege der freien Restexion überall Regeln für unser Begehren und Wirken und fühlen uns nun verpflichtet, weil die Erkenntniß der gottlichen Wahrheit eine innerlich bin: dende Kraft für unser Selbst und unseren Willen hat. Benn der Mensch diese Beziehung seines Selbst den Willen des höchsten Gesetzebers laugnet, so entsteht

die Selbstsucht, oder sittliche Ungebundenheit des Willens, welche theoretisch in der Maxime besteht, keine Gesetzgebung anzuerkennen, als die des eigenen Selbst, praktisch aber in der Handlungsweise, die diesem Grundsaße gemäß ist. Wie es nemlich logische Egoisten giebt, die sich anmaßen, die Wahrheit allein zu formen, und asthetische, die sich einbilden, allein Geschmack zu besitzen; so giebt es auch moralische Solipsisten, die das Gute nur mit dem Maasstabe ihres Selbst messen und die daher schon Paulus der sittlichen Unwissenheit beschuldigt (2. Kor. X, 12). Wird nun, wie es bei dieser Gesinnung nicht fehlen kann, die Reigung vorherrschend; so verwandelt sich der spéculative Egoism in den gemeinen praktischen, der zwar oft sehr reine sittliche Grundsätze vorspiegelt, aber doch rechthaberisch, herrschsichtig und eigennützig Alles nur auf sich und seinen Bortheil bezieht und die Sittlichkeit in ihren Grundfesten erschüttert. Mehr, oder weniger sind alle Menschen Egoisten, weil die Selbstliebe, die der Grund aller Tugend ist, unter dem Einflusse sinnlicher Begierden unvermeidlich in Gelbstsucht ausartet; aber darum ist ihnen auch da große Gesetz gegeben, Gott mehr, als sich und di Welt zu lieben (1. Joh. II, 15) und aus Erdenleben einst geläutert und frei in die Ewigkei überzugehen. Weiter wird hiervon unten in der Leht von der Selbstbeglückung gehandelt werden. Da übriger \$ der Mensch mehr, als Alles um ihn her, das unmi telbare Object seiner sittlichen Handlungen wird, so Th auch der Inbegriff der Selbstpflichten, wo nicht größer doch wichtiger, als der seiner geselligen Verbindlich

ï

keiten, weil bei aller Mannichfaltigkeit derselben doch die meisten nur eine Anwendung jener auf diese sind. Dennoch lassen sie sich auf Pflichten in Rücksicht seines Lebens, seiner Person, seiner Bildung und Beglückung zurücksühren, und in dieser Ordnung sollen sie auch, negativ und positiv (§. 65.), nun einzeln besprochen werden.

### §. 115.

1. Pflichten in Rucksicht bes Lebans. Der unmittelbare Selbstmorb.

Die erste Selbstpflicht des Menschen ist die Sorgsalt sur die Erhaltung seines Lebens, insosern seine Tugend und sittliche Wirksamkeit durch dasselbe bedingt wird. Mit ihr steht der Selbst-mord, oder die freiwillige Selbstddtung, sowohl die un mittelbare, als mittelbare, im geraden Widerspruche. Unweise Geses, eine miß=verstandene Freiheit, ein falscher Ehr-geiz, die Furcht vor großen Uebeln, in=nere Verstimmung des Gemüthes, ein scheinbarer Heroism, biswellen auch mora-lische und religiose Schwärmerei geben oft Veranlassung zu dieser Gewaltthat, der es von ieher nie an Vertheidigern gesehlt hat.

Für die Erhaltung und Pflege unseres Les bens zu sorgen ist nicht nur der Stimme der Natur, sondern auch der Vernunft gemäß, weil unsere forts Schreitende sittliche Bildung das organische Dasenn

### 22 Dritter Theik Zweiter Abschnitt.

Unterwest wänschen die Selbstmörder, nach eine classischen Stellt des Dichters, wieder an das lie zu treten (quam vollent aethere in alto Paupriem durosque perferre labores! Virgiame durosque perferre labores! Virgiame durosque perferre labores! Virgiame durosque perferre labores! Virgiame Labores virgiame und durosque. Eine von bleibender Schue und Reue unwiderruslich begleitete That kann ab nie dertheidigt, voer nur entschuldigt werde Zugleich ist der Selbstmord

3) and eine ungerrichte That, welche die # sprüche der Mitmenschen und des. Vaterlandes Den fich Entleibenden verlegt. Seiner That giet entweder ein früheres Berbrechen voraus, 30 nicht. In dem erften galle, muß er fich ber 4 rechten Joige deffelben unterwerfen, seine Gos bezahlen, feine Strafe dulden, mit dem Recht gesetze sich aussohnen und, wo möglich, seine bu gerliche Ehre wieder herzustellen suchen. In del zweiten Falle hingegen haben Eltern, Kinder, Freunde, der Staat selbst Ansprüche au seine Dankbarkeit, auf seinen Schutz, auf seine Dienste und den weisen Gebrauch seiner Talents und Kräfte. Diese Verpflichtung gründet sich aus ausdrückliche Verträge und die schuldige Dankbar: keit für genossene Wohlthaten, die oft ein ganjes Leben nicht zurückgeben und vergelten kann. Dahet die Strenge der Rechtsgesetzgebung in den gebil detesten Staaten der alten und neuen Zeit geges die Selbstmotder. In Rom ließ Tarquin, det Stolze, die Leichname der Selbstmorder an das Areuz schlagen; Erhenften parentirte man mit den

Stricke, an dem sie sich aufknapften (parentabatur suspensis oscillis); Einziehung des Bers mogens von dem Fiscus war eine gewöhnliche Folge der Selbsttddtung (Wetstein zu Matth. XXVII, Nach dem alten kanonischen Rechte wurden Selbstmorder ohne Psalmodie beerdigt und die Fürs bitte für sie war verboten. Das preusische Lands recht verurtheilt sie zu einem ehrlosen Begrabnisse und verhängt schwere Zuchthausstrafe über die Theilnehmer dieses Verbrechens (Th. II. Tit. 20. 5. 834). Selbst die Huronen versagen den Leichs namen der Selbstmorder eine Ruhestatte bei ihren Entschlafenen und gedenken Jener in der jährlichen Lodtenseier nicht (Charleroix voyage dans l'Amerique septentrionale t. III. p. 376. s.). Diese Strenge bewährt sich auch durch die Erfahrung als heilsam; denn Rachruhm und Rachschande wirken auf den ungebildeten Menschen machtig ein, so wie von der anderen Seite bestimmte Beispiele lehren, daß Menschen sich erst dann entleibten, als sie versichert waren, daß ihnen das Mitleid der Behörden ein ehrliches Begräbniß nicht versagen werde. Eine That aber, welche selbst die Staatsgesetzgebung als ein schweres Verbrechen ahndet, wird schon in dem allgemeinen Urtheile des Volkes ihr verdientes Urtheil finden. Es ist daber der Selbstmord

4) auch unsittlich und pflichtwidrig. Denken wir uns nemlich unter der Pflicht die Nothwens digkeit, in der Sphäre zu wirken, die uns zu einer vernünftigen Thätigkeit angewiesen ist; so

### 24 Pritter Theil. 3weiter Abschnitt.

können wir nicht zweifeln, daß wir sie zunäc in der gegenwärtigen Welt finden, weil wir imn volle Beschäftigung finden, wenn es uns um 1 sere sittliche Vollkommenheit zu thun ist. N tritt aber der Selbstmorder nicht nur aus sein jezigen Wirkungskreise heraus, sondern er es auch der Vernunft unmöglich, seine sinnlic Reigungen zu beherrschen, weil er den Körp als den Sit derselben zerstort. Er vernichtet al so viel an ihm ist, das Gebot der Pflicht; st zu thun, was ihm aufgegeben ist, wirft er t Organ seiner ausseren Thatigkeit weg und dur streicht die Rechnung seines Lebens, ebe sie schlossen ist. Wer aber vorsätzlich die Bedingu aufhebt, unter der ihm die Pflichterfüllung m lich wird, der sagt sich von dem Sittengesetze sel los und durchbricht die Schranken der weisen D nung, die eine hohere Hand seiner Wirksaml gesetzt hat. Ferner ist der Selbstmord

15) als irreligios schon nach den Grundsägen natürlichen Theologie zu betrachten. Wer die Stim des Gewissens für ein göttliches Gebot hält, muß auch so lang in seinem Wirkungskreise a harren, bis er von dem Gebieter seines Schicksabgerusen wird. Schon Sokrates lehrt im Phål des Plato: wir gehören nicht uns, sondern t guten Geiste (δεσπότης άγαθος) an; er hat i in dieser Welt auf einen angemessenen Pol (Φρουρά) gestellt, den wir nicht verlassen dürstwer sich daher selbst tödtet, gleicht einem treulo Selaven, der seinem Herrn entläuft und sei

Strafe nicht entgehen wird. Wen Gott nicht selbst aus dem Kerker seines Leibes befreiet, ruft der afrikanische Scipio einem seiner Rachkommen zu, der kann den Weg zu diesen seligen Sohen nicht sinden (Ciceron. somn. Scip. c. III). Nach der Sunna zählte Duhamed vier Hauptverbrechen: Vielgotterei, Ungehorsam gegen die Eltern, Meins eid und Selbstmord. Reiner unter euch, lehrte er, wunsche sich den Tod; denn ist er tugendhaft, besser werden, und ist er lasterhaft, so kann er so kann ihm Gott Gnade geben, sich zu bekehren (Hammers Fundgruben des Orients B. I. S. 304 f. §. 591. 609. 693). Unter allen Bolfern, die nicht verweichlicht, oder überbildet sind, wird. daher die Selbsttödtung gemißbilligt und als eine Missethat betrauert. In jedem Falle ist

6) der Selbstmord unchristlich und mit dem Seiste der Religion Jesu auf keine Weise zu vereinigen. Wenn im A. T. sich Ahitophel (2. Sam. XVII, 23) und Saul (1. Sam. XXXI, 5) entleiben, vder hiob sich den Tod wünscht (III, 3 f.); so geschieht das gegen das bestimmte Verbot des mosaischen Gesetzes (2. Mos. XX, 13). Wenn im R. T. Judas sich erhenkt, so wird ihm ein eigener Ort, das heißt die dunkelste Stelle in der Unterwelt (αδης σκοτιώτερος) zur Wohnung ans gewiesen (Apostelgesch. I, 25. vergl. Joh. VIII, 27). Wir gehören ja nicht uns, sondern Gott an (1. Kor. VI, 19); unser Leben ist ein Seschenk Gottes, der seine Länge genau bestimmt hat (Psalm. CXXXIX, 16. Hiob XIV, 5. Watth. VI, 27);

wir können nicht darüber gebieten, weil es uns nur anvertraut' ist (2. Tim. I, 12); wir müssen es vielmehr erwarten, bis uns Sott aus ihm entläßt (Luk. II, 29); nach seinem Willen leben und sterben wir (Rom. XIV, 7 s). Nun giebt aber der Herr der Welt, dem so viel Kräste zu Sebote stehen, unser irdisches Daseyn zu endigen, durch unsere Erhaltung zu erkennen, daß wir im Leben bleiben und wirken sollen, wie er (Joh. V, 17). Wer sich daher selbst tödtet, der setzt ein Mißtrauen in seine Weisheit und Süte (Rom. II, 8), lößt das Band des Sehorsams und der Liebe gegen seinen Schöpfer auf und vernichtet dadurch die Semeinschaft mit ihm, die das Wesen der wahren Religion ist.

Erusius Moraltheologie Th. II. S. 106 s. Phådon von Mendelssohn. Fünste Ausgabe. Berlin 1814. S. 64 s. Platners philosophische Aphorismen B. II. S. 1001. De Wette's Vorlesungen über die Sitz tenlehre. Berlin 1824. Th. II. S. 298 sf.

#### §. 117.

Der mittelbare Selbstmord.

Mittelbar kann die Selbsttödtung durch den Zweikampf, durch Verwegenheit, Selbstverstümmelung und Unmäßigkeit begangen
werden. Der Duell ist die Entscheidun g
einer Shrensache durch einen persönl Echen Waffenkampf auf Leben und Lod
mit dem Beleidiger. Er erfolgt entweder Em

Namen ganzer Völker und Gesellschaften, oder zur Sühne einer persönlichen Kränkung. In gedoppelter Rücksicht hat er viele Vertheidiger gefunden, ist aber, unbefangen beurtheilt, eine abergläu-bische, unvernünftige, unrechtliche, un-kluge und unsittliche Handlung, die, der Natur der Sache nach, von der Schuld des Mordes, oder Selbstmordes begleitet sepn kann.

Mittelbar wird das eigne Leben zunächst durch den Breifampf (μονομαχία, pugna singularis) in Sefahr gesett, deffen genauere Bestimmung im Wechsel der Bolfer und Zeiten mancherlei Schwierigkeiten hatte. Soon die Alten forderten sich zum Zweikampfe heraus, wie das Beispiel Davids und Goliaths (1. Sam. XXI, 9), des Paris und Menelaus, Aiax und Hektor beim Homer, der Horatier und Curiatier beim Liv (lib. I. vergl. VII, 10), und Anderer lehrt, die Ampelius verzeichnet hat (memorial. c. XXII). Auch schlugen sich wohl zuweilen Einzelne, wie Corazus und Diorippus (Diodor. Sic. XVII, 100), oder wie die Gladiatoren bei den Romern; aber in beiden Fällen nicht für sich, oder in der Absicht, die verletzte Ehre wieder herzustellen, sondern um den Zwist ganzer Volker beizulegen, oder ihre Tapferkeit zu beweisen. Strenge nach kann man zwar auch das noch thöricht finden; denn der Kampf zweier thracischen Hunde hatte ju demselben Resultate geführt, und wenn die Sache nun einmal nicht durch Heere, sondern durch Compros miß entschieden werden sollte, so ware es doch vers nünftiger gewesen, fremde Schiedsrichter zu ernennen,

and burch fie bie Sehde der entzweiten Rationen schlichten gu laffen. Aber wer nun einmal zu diefer Abtarzung des Kampfes aufgetillen war, der durfte ihn als Krieger nicht ausschlagen; er: beleidigte folglich keine Gelbis. pflicht; er trug vielmehr bajn bei, das größere Ueba des Krieges in ein kleineres zu verwandeln; von einen Duelle in imserem Sinne des Wortes taun als i Diefer Handlung überall nicht die Rebe sepa. Es M sort demnach zu dem vollen Begriffe des Duells 1) ais. Object des Rampfes eine Eprenface wer eine personliche Beleidigung, ju beren Eutschiff dung man die Obrigfeit nicht für comperent batte Der Bürgerstand und andere vernüpftige Leute duelliveil sich in der Regel nicht, wohl aber kich vornehm bild tende Junglinge, Officiere, Edolleute und Personen bes pohenen Ranges, die auffer der Chre der Pflicht und des Gesetzes noch eine andere der Meinung ansprechen, welche sich in ihrer Mitte gebildet hat. Je überspannter daher bei irgend einer Classe die Begriffe von Ehre find, und je mehr Nationalität, oder Staatsverfassung die Reizbarkeit für sie begünstigen, desto häufiger werden auch bei ihr die Zweikampfe senn. Bei den Japanesen, bei den alten Germaniern und Celten war schon der Schein einer Lügenstrafe (donner un démenti) ein Reiz zum Zweikampfe. Dabei ist 2) das Ins strument des Kampfes eine kriegerische Waffe. Die Raufereien der Handwerker, die Klopfechtereien der Baxer und andere Schlägereien mit todtlichen Werkzeugen konnen an sich drohend genug sepn, aber Duelle heißen sie nicht; die Wahl zwischen zwei Pillen, einer vergifteten und unschädlichen," die ein Apotheker,

oder Chemifer dem ihn herausfordernden Gegner ans bietet, kann nie als vereinbar mit der Sitte des Zweis kampfes erachtet werden, weil sie zwar gefährlich genug ist, aber des kriegerischen Charakters ermangelt. Endzweck des Kampfes endlich ist 3) keinesweges Friedensstiftung, oder neue Eintracht, wie oft sie auch zufällig bisweilen dem Duelle folgen mag. Denn obschon beide nicht selten vor dem Kampfe durch Vermittler versucht werden, so treten sie doch nicht einmal nach erfolgtem Zweikampfe ein; ja der Verwundete, oder Berwundende ift haufig mit der erhaltenen 'Genugs thuung gar nicht zufrieden, sondern appellirt an einen neuen Duell, weil ihn der Tod seines Gegners als der einzig wurdige Preis für die erlittene Beleidigung erscheint. Duellanten kennen feine andern Gesete, als Piftolen und Schwerter; die Secundanten führen das Protocoll, Die Degenspiße ift der Richter, die Rugel die Sentenz, und der Verwundete, oder Sterbende die Suhne für die beleidigte Ehre, zu der er sich bedingungss weise zum Voraus, mit Verzichtleistung auf jeden boberen Richterspruch verbindlich macht. Rieders lage und Vernichtung des Gegners ist daher der eigentliche Zweck des Duells; der Herausforderer todtet sich bei den Japanesen zuerst selbst und dann muß sich auch der Herausgeforderte den Leib aufschneiden, um dem beleidigten Gegner volle Genugthuung zu gewähren (Voyages au Nord tom. IV. p. 35 f). Dieser Gerichtshof hat so viel Sonderbares und Raths selhaftes, daß man sich nicht wundern darf, von der Art, so Genugthuung zu suchen, bei den Griechen und Romern, die doch auch wußten, was Tapferkeit und

See ift, fein Beifpiel ju finden. And im fablichen Amerifa haben Die Spanier fich Diefer europatfchen Sitte, soer Unfitte entfologen (Dupons voyage dans l'Amerique meridionale. Paris 1806. t. II. G. aus), und in ben norbamerifauifchen Freiftaaten mirb Bemand ger fur mabufinnig erflart und unter gerichte liche Euratel gefest, ber eine Ehrenfache burch ben Queitampf beilegen will. Bei ben Frangofen bingegen, Diefer für das Gefühl ber Chre fo reigbaren Ration, mer er vom jeber hanfig, und wird noch jest als ein Unbertieft beutscher Robbeit fan reste de notre antique férocité germanique nennt ibn : Soulavie in ben mémbines du marechal duc de Richelieu. Paris 2796 - tul. Vs. C. 40) betrachtet ; ber tapfere Ritter thistoire du chevillier Bayard. Paris 1807. l. II. 6. 83 f und der gemeine Soldat gefallen fich in Det Meinung, baf man bie beleibigte Chre nur in bem Blute Des Segners rein mafche; ja nicht felten bat ber 3mift der Oberhaupter ben Duell ganger Regimenter, sber boch einzelner Partheien und Saufen gur Folge gehabt (Histoire de la révolution françoise de 1789. par deux amis de la liberté. Paris 1792. t. VI. G. 244 f). Go führte ein berachtliches Bort über den Duth der italifchen Rrieger aus bem Munde eines frangofifchen Offigiers unter Ludwig XII. ju Barletta einen Duell swifden breigebn berittenen Frans jofen und eben fo viel Italienern ju Pferde in Formi eines Gefechtes berbei, wo die Frangofen unterlagen (Roscoe vie et pontificat de Leo X. trad. par Herry. Paris 1808. t. IL p. 5. s). Go folugen fich bie frangoficen Gefangenen unter Rapoleon auf ber fpanifchen

Insel Cabrera, mit Rägeln, Scheeren, Messern und Scheermessern, die sie, bei dem Mangel an andern Waffen, an langen Staben befestigt hatten, und bekampfs ten fich damit bandenweise, das besteckte Rleinod ihrer Este au reinigen (Mémoires de Guillemard, sergent en rétraite. Paris 1825. t. I. p. 152 f). Auch in Deutschland fehlt es nicht an ahnlichen Gesellschafts, fampfen, die daher, wie einzelne Duelle, zu betrachten ' und ju murdigen sind. Was nun die lettern betrifft, von welchen hier vorzugsweise die Rede ist, so hat man sie, wie das bei allen herrschenden Thorheiten geschieht, nicht selten durch scheinbare Grunde zu vers theidigen gesucht. Da soll es dem Einzelnen nicht moglich senn, der Meinung seines Standes zu trogen und den Zweikampf, wie es die Gesetze fordern, zu versagen, weil er gar nicht sittlichfrei ift, folglich das thun muß, was er in seiner Lage nicht unterlassen darf. Da sollen die Duelle das bei den jesigen herren sepn, was die Wassentanze (πυδρίχαι, Ειφίσμοι; saltationes bellicrepae) bei den Griechen und Romern waren, Gewöhnungen zum Muthe und zur Tapferkeit, damit die jungen Krieger nicht scheu vor Blut und Wunden werden. Da soll bei den Hochschülern durch die stillschweigende Erlaubniß, sich Waffengenugthuung ju gewähren, ein freier und edler Sinn genährt wers den, der sie von gemeinen Raufereien zuruckhalt. Da sollen durch die Furcht vor der Herausforderung nicht nur Schmähsüchtige und gemeine Raufbolde, sondern selbst übermuthige Große und Heerführer in heilsamen Schranken erhalten werden, weil den, welchen das Gesetz nicht erreichen will, doch gewiß die Klinge

e erreiche : ADquach ... beweifen alle diefe Grande wides fir mir Attlige Bulaffigfeit bes 3weifampfis. Bur ber fchmache und harafterlofe Denfch bulbist meteblagt Bocutheilen feiner Rafte, gleichviel, ob The ibn jum Stolge : jur Trupfenheit, jur Unfeufchheit, od et Duelle beftimmen follen; ale Freund der mabren Breiteit. aber. falglich: auch der Pflicht und Eh me mirb. er fie unbebingt verachten und ihnen mit fraftige an Millen wiberfichen. niftud ift ber Duth, fich ju fcht at pen erbon bem Muche ber bem Seinde eben fo ber te Schieden, wie ide., Rerwegunheit von der Capferfe & t. Die großten Rendupifict Aud, wie ein erfahrner Rriege er bejeugt, vor bem Beinde nur gang gewähnliche Menfche ut, me nicht noch: meniget, als fie (Bellona. Leipe ig #802. 1. Ct. p. . 5. 214). Baren fie aber atm ch mehry, fo. folgt bieraus nur die Biedereinführurig Soltraulicher und romifcher Maffenübungen bei Den Derreng aber nicht Die Bulaffung partieller 3meifamp fe-Dadfchulern werden Daffentanipfe weber auf Den miederen Unftalten ihrer Borbereitung, noch bei ihrem Eintritte in das offentliche Leben gestattet; es ift alfo thoricht, ihnen da die Schranten der Gefeplofigfeit 135 bffnen, wo fie durch Runft und Biffenschaft ihre Bitten bilden und fchmeidigen follen. Gine alle, beutsche Universitat ließ bie Duelle nur in, bem eins gigen Falle gu, wenn fie am bellen Tage, in bem . Mitte ber Stadt, auf bem offenen Rirchhofe fatts fanden; durch diese Deffentlichfeit murden fie permins bert und julest gang ausgerottet, jum beutlichen, Be weise, baf fie, wie alles Schlechte, bas belle Licht, bes Lages fchruen. Gine gute Polizei und Rechtsbermaltung

endlich kann und wird dem Uebermuthe der Streits süchtigen und Vornehmen ungleich wirksamer steuern, als der Zweikampf, weil dieser wieder eine andere Seseylosigkeit herbeisührt, die noch viel gefährlicher ist, als die Insolenz der Zunge, der Faust und der Geburk. Nach diesen Erinnerungen können wir unges hindert den Beweiß für die entschiedene Unsitt: lichkeit des Duells antreten. Er ist nemlich

1) eine abergläubische Handlung, die eine rohe Vorzeit auf uns fortgeerbt hat. Was wir Romer durch die Gesetze entscheiden, sagt Velleius, das entscheiden die Barbaren durch die Waffen: sie haben keinen anderen Richter ihrer Zwiste, als den Mars (Vell. Patercul. l. II. c. 118. vergl. Liv. XXVIII, 21). Das Christenthum hat zwar schon dieser Unsitte Einhalt gethan. Als Karl der Große das Reich unter seine Sohne theilte, verbot er in seinem Testamente vom Jahre 806, die Duelle, als Entscheidung obwaltender Streitigkeiten, und verordnete dafur den Gebrauch des Rreutes; die Widersacher sollten während der Messe die Arme freuzweise in die Hohe heben; wer das am långe sten aushalte, sollte gewonnen haben (Le regne de Charles magne par Rougeron. Paris 1803. S. 248). Das war nun zwar unschädlicher, aber nicht flüger; wenigstens obsiegte bald wieder der Geist der Turniere und der Chevalerie, und man erkannte sogar gerichtlich auf Zweikampfe, wo der Ueberwundene als Missethater behandelt und ges todtet wurde. Als auch diese gerichtliche Barbarei verschwunden war, hatten doch in Frankreich die v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth.

### 34 Dritter Theil. 3weiter Abschnitt.

Duelle so überhand genommen, daß allein un Heinrich dem vierten siebentausend Edelleute t Leben im Zweikampfe verloren.' Das Concil Trient setzte daher auf diese That den Kirchenbo (Sess. XXV. decr. 19) und Ludwig der vierzehr die Todesstrafe. Da entstanden die heimlich oder Hecken; und Stubenkampfe (combattre la mazza), die unrühmlicherweise noch unter p als Werke der Finsterniß bestehen. Unbezwei ist demnach der Duell der schmähliche Ueber eines alten Aberglaubens; er ist eben so thöri und einer sich aufgeklart dunkenden Zeit eben unwürdig, als die Ordalien, die Probe des g henden Eisens, die Rreugprobe, das Verbant der bosen Seister, oder das Verbrennen der her Rein Wohldenkender darf und wird f erniedrigen, dieses Vorurtheil du: sein Bejspiel fortzupflanzen.

- 2) Die Maxime, seine beleidigte Ehre durch eir Zweikampf herzustellen, ist eine der unvernüntigsten, die sich denken läßt. Die Vernumil, daß der Beleidigte für unschuldig erklund entschädigt, der Beleidiger aber zur Senuthung angehalten und gestraft werde; das ist einzige Weg, das verletzte moralische Sleichgewimieder herzustellen. Diese Zwecke werden alkeinesweges durch den Duell erreicht; denn
  - a) erklärt kein Vernünftiger den Beleidigten | unschuldig, wenn er seinen Beleidiger, wie wünscht, verwundet, oder ersticht. Ehre u

Unschuld beruhen ja nicht auf der Stärke der Faust, oder auf der Sewandtheit, zu sechten, sondern auf Gründen und Thaten nach dem Ausspruche des gesunden Verstandes. Vielmehr wird der Beleidigte, wenn er sich schlägt, erst schuldig vor Sott, der Welt und seinem eigenen Sewissen. Wer daher schließen kann, weil ich unschuldig beleidigt bin, muß ich meine Unschuld durch eine blutige Schuld rächen, der schließt wohl wie ein Tiger, oder wie ein Hund aus Reufundland, aber nicht wie ein Wensch, der sich über blinde Naturtriebe erheben soll.

b) Ift es nicht einmal gewiß, daß der Beleidiger im Waffenkampfe unterliegt. Oft, sehr oft fiegt er, und die Genugthuung des Beleidigten ift Schmerz und neue Schande. Mordet aber der Beleidiger, wenn er ein guter Fechter ist, den Unschuldigen, den er mißhandelt hat, so darf er nur noch den zweiten und dritten erstechen, der an der Gerechtigkeit seiner Sache zweifelt, um es vor aller Welt zu beweisen, daß er der schuldloseste Mann sei. So wurde unter Ludwig dem dreizehnten von Frankreich der Marschall d'Ancre in einem Ueberfalle getodtet; sein eins ziger Sohn forderte den Morder und blieb im 3weifampfe (Vie de Marie de Medici. Paris 1774. t. I. p. 377 f). Ein so widersinniger Schluß fann nur von dem eingeraumt werden, der die Faust höher stellt, als den Kopf, und den reißenden Wolf mehr achtet, als das friedliche Lamm. In der Maxime eines

Duellanten ist demnach nicht die leseste Spur der Vernunft zu finden.

- 3) Der Zweikampf ist ferner eine ungerech Handlung, der den gesellschaftlichen Vertrag seinen Grundfesten erschüttert. Rach diesem V= trage soll sich jeder Staatsburger, den Fall 🗲 Nothwehr ausgenommen, der eigenen Gewalt er halten; es soll Niemand, auch nicht in Ehre sachen, sein eigener Richter senn und am Went sten einen Spruch fällen, der einen Mord ja Folge haben fann. In einem wohlorganisit -Staate kann und darf sich Niemand von diese Versprechen ausschließen, nicht einmal der Inha der höchsten Gewalt und die Glieder seiner Familit denn wenn der Adel, wenn Officiere und Ande welche die Minerva mit der Bellona verwechse sich auf Degen und Pistolen schlagen durfen, muß es auch den jungen Kausseuten, den Sch spielern, den Bürgern, den Handwerkern und Lame leuten gestattet senn, die Ellen in Reulen und Sicheln in Spieße zu verwandeln. Ein ganzlicast Stillstand des Rechtes wird hievon die Folge seson Wo daher weise Gesetzeber und Richter entscheis den, da muß überall der Verlust des Buts gerrechtes als die naturliche Strafe des Zweikampfes betrachtet werden.
- 4) Der Zweikampf ist auch eine unkluge Handlung, weil seine scheinbaren Vortheile bei Weitem von seinen Nachtheilen überwogen werden. Von der einen Seite die vielleicht gestillte Rachgierde und ein kleiner Ruhm bei gleichgesinnten Raufbolden,

Seite Furcht des Todes, ein verstümmelter, oder entstellter Körper, eine gebrochene Freundschaft, oft Fluch der Eltern und Verwandten, Strafe der Obrigkeit, Flucht, Elend, Unruhe des Gewissens und nicht selten der Verlust des ganzen Lebenss glückes. Wer sich um diesen Preis schlasgen will, muß auf jede vernünftige und ruhige Ansicht seiner Bestimmung und Wohlfahrt verzichtet haben.

Julest ist der Duell auch unsittlich und irres ligios als ein Ausbruch der Rachgierde und Sewaltthätigkeit; er verewigt die Feindschaft und verwandelt sie in tödtlichen haß; er hindert die Verbreitung reiner und richtiger Begriffe von Ehre und personlichem Werth; er unterdrückt das Recht des Schwächern und reicht dem übermüthigen Sladiator die Palme der Unschuld. Aus dem R. T. können solgende Stellen zum Beweise seiner Unsittlichkeit benust werden: Luk. VI, 29. Matth. XXVI, 52. Röm. XII, 14. 19.

Auf unbefangene Semuther haben diese Gründe von jeher einen entscheidenden Einfluß gehabt. So trat am Pfingstseste 1651 eine Sesellschaft wahrhaft edler Officiere zusammen und überreichte zu Paris in der Kapelle des Seminars von St. Sülpice dem Scistlichen eine Acte, in der sie mit Namens: Unterschrift allen Duellen seierlich entsagte (Bausset vie de Fénélon. Paris 1808. t. I. p. 9. s. 505 s). Voltaire und Den nings haben Ausforderungen zum Duell öffentlich abgelehnt und dadurch ihre Segner beschämt. Auch

auf Akademieen sind Beispiele ähnlicher Art vorhanden, so daß man, wenn nur die Sesetzeber und Richter selbst nicht mehr geheime Beförderer dieses Frevels senn werden, allerdings hoffen darf, ihn mit der Zeit aus weise und gerecht regierten Staaten verschwinden zu sehen.

Voltaire des duels in s. essai sur les moeurs et l'esprit des nations chap. C. Rousseau nouvelle Heloise lettr. LVII. Oeuvres de Louis XIV. Paris 1806. t. I. p. 12 f. Meiners historisches Magazin Th. III. S. 10. 91. f. Grotius de jure belli et pacis l. II. c. 1. De Wette's Vorlesungen über die Sittenlehre. Th. II. S. 295 f.

## **5.** 118. '

Von der Verwegenheit und Verstümmelung des Körpers.

Eine Art mittelbaren Selbstmordes ist auch die Verwegenheit, die das Leben unberusen in Gesahr sest, und die Verstümmelung des Körpers, die nicht in der Absicht, das Leben zu retten, sondern aus Feigheit, Schwärmerei, Nationalsitte und falscher Religiosität, unternommen wird. Jene ist verwerslich wegen des Leichtsinns, der Neugierde und Sitelkeit, die sie veranlaßt; die se, außer der Unlauterkeit ihrer Veweggründe, wegen der, genauen Wechselwirkung, in der die einzelnen Organe des Körpers stehen; beide aber sind un sitt = lich, weil der Werth des Lebens mit dem Zwecke dieser Handlungen in keinem Verhältnisse steht und sie

folglich, auch im glücklichsten Falle bem Vorwurse der Thorheit nicht entgehen konnen.

Verwegenheit ist eine Ausartung der Tapfers Eeit und Kuhnheit und besteht in einer Handlungs, beise, die das leben ohne Beruf und Pflicht Der Gefahr preißgiebt. Im R. T. bezeichnet τε das Wort παραβολέυσα θαι (Phil. II, 30): Daher die parabolani der Romer, die man mit den Destilentiariern der neueren Zeit vergleichen fann. Man, ft nicht verwegen, sondern fuhn und tapfer, wenn man a) der Gefahr in seinem Betufe trogt. Thristus sah seinen Tod vorher (Matth. XX, mind ging dennoch nach Jerusalem, weil ihn seine Mflicht als Lehrer und Menschenfreund dazu aufforderte; Buther war nicht verwegen, als er auf dem Reichse Tage zu Worms erschien, wo man ihm den Scheiter! Haufen drohend genug vorhet aus der Ferne zeigte. Ziethen bahnte sich im ersten schlesischen Kriege mit seinem Regimente, indem er sich an den Feind ans foloß, durch ein kuhnes Stratagem den Ruckzug zu ben Seinigen mitten durch das feindliche Lager; der Thurmdecker, der Arzt, der Geelforger tritt in seinem Berufe dem Tode oft gehug in die Rahe und wagt das Leben für die Pflicht (Matth. X, 39), gemäß der Vorschrift des Dichters (Iuuenal. sat. VIII, 83. s):

Summum crede nesas, animam praeserre padori Et propter vitam viuendi perdere causas.

Man ist auch nicht verwegen, wenn man b) sich der Gefahr hingiebt, um entweder noch einer größern

entgehen, oder Andere zu retten. ලා befahl Ren auf dem Ruckzuge von Moskau seinem von Hunger und Kälte ermatteten Corps, da er sich von den Feinden abgeschnitten sah, plotzlich nach Smolenst umzukehren, wandte sich nach einigen Stunden in der Richtung eines beeißten Baches dem Onieper ju, fand ihn nur halb zugefroren, führte seine Soldaten über die fluthenden Eislücken (crevasses) und befreite durch diese kuhne That, wenn schon mit ungeheurem Verluste, doch sich und einige hunderte von der Ges sangenschaft (Ségur histoire de Napoleon et de la grande armée. Paris 1825. t. II. p. 297. s). In dem Treffen zu Fehrbellin rettete ein treuer Stalls meister Friedrich Wilhelm, den großen Churfursten, dessen weißes Roß die feindlichen Schüßen zum Ziels puncte gewählt hatten, durch Wechselung der Pferde, die ihm den Tod brachte (Pöllnitz memoires de quatre souverains t. I. p. 91). Wer sich in die Flammen, oder Fluthen sturzt, einen Unglücklichen zu erhalten, so lang Rettung möglich ist, handelt nicht verwegen, sondern heldenmuthig. Man s. altere Beis spiele aus der Geschichte der romischen Proscriptionen in Freinsheims Supplem. ad Livii l. CXX, c. 76. und neuere in Sintenis Elpizon Th. II. S. Selbst c) die Verachtung der Gefahr zur Bes forderung guter und nuglicher Zwecke kann nicht immer Verwegenheit genannt werden. So steigt der Geolog in tiefe Höhlen und Abgründe, der Archäs olog erklimmt Obelisken und Pyramiden, der Freund der Erdfunde dringt in unbefannte gander ein, der kuhne Arzt invculirt sich die Pest, die gefaßte Zuversicht

ju seinem Heilmittel zu erproben; so stürzte sich der junge Seidliz in der Nahe seines Konigs mit seinem Rosse von der Verliner Brücke herab in die Spree, die Ehre seines Wortes und seines Berufes zu retten. Dann erft, wenn man unberufen, aus Vorwis, Leichtsinn, Eitelkeit und Unbesonnenheit eine Gefahr aufsucht, die man vermeiden kann, setzt man sich dem Worwurf der Verwegenheit aus. Das ist der Fall, wenn der wilde Jager über Tiefen und Abgrunde sett, der Abenteurer gefährliche Ruinen ohne Plan wenn und Vorsicht erglimmt, wenn sich der kandmann auf die Tuffersten Zweige eines hohen Stammes wagt, wenn der Badende die Tiefen eines reißenden Stromes aufs sucht, wo ihn auch die Schwimmkunst nicht gegen Die Gefahr eines ploglichen Krampfes (Darwins Girtanner B. II. S. 27) schützt. Auf den Höhen von Valmy setzte sich Sothe im September den Augeln der Feinde aus, um die Symptomen des Kanonenfiebers zu beobachten, und gestand in der Folge selbst, es sei das jugendliche Verwegenheit ges wesen (Aus meinem Leben. Zweite Abtheilung. **Lh. V.** Stuttgart 1822. S. 110). Mißlingen alle Diese Handlungen, so ist der Verunglückte von dem Worwurfe eines indirecten Selbstmordes nicht freizus sprechen, weil kein Verhältniß zwischen dem Zwecke statt findet, den er sich ohne sittlichen Gewinn für sein Inneres vorsetzte, und zwischen dem zu befürche tenden Verluft seines Lebens. Er verrath dadurch eine unbesonnene Geringschätzung dieses himmlischen, ihm zu seiner sittlichen Veredelung anvertrauten Geschenfes,

das in der heil. Schrift ausdrücklich verboten ift (Psalm CIX, 6. Sirach III, 27).

hieher ift auch die Verstummelung des Kor: pers durch den Verlust und die Entstellung einzelner Glieder zu rechnen, die zur Erhaltung, oder doch jur Würde der menschlichen Gestalt gehören. Romern geschah das häufig aus Feigheit, um fic dem Kriegsdienste des Vaterlandes zu entziehen (sacramenti detrectandi causa) und wurde mit Ehrlosige keit und Verlust der burgerlichen Freiheit bestraft. Wilde Wölker durchbohren sich die Rase, oder schneiden sich einzelne Finger ab, um als wurdige Genossen ihrer Kafte zu erscheinen. Im A. T. wird der uralten · Sitte der Beschneidung als eines gottlichen Gebotes gedacht (1. Mos. XVII, 14), jedoch ohne Zweisel nur als eines mittelbaren und zulassenden, weil es sonst im N. T. nicht als unnug und unzweckmäßig hatte aufgehoben werden konnen (Gal. V, 3. f). In der That hat sich auch der Kaiser Hadrian für ers måchtigt gehalten, den Juden die Beschneidung durch ein Staatsgesetz zu verbieten (Judaei vetabantur mutilare genitalia. Ael. Spartiani Hadrianus c. XIV), und bei fortschreitender sittlicher Kultur der Juden läßt sich die Wiederholung dieses Verbotes ohne alle Verletzung wahrer Religiosität erwarten. Ueber die wesentliche Verstummelung der Geschlechtes theile, die Moses nicht einmal bei den Thieren ges stattete (3. Mos. XXII, 24), scheint das A. T. viel strengere Grundsage aufzustellen, als das R., welches dieser Entmannung ohne Mißbilligung gedenkt (Matth. XIX, 12). Aber die gebornen Eunuchen, von welchen

in dieser Stelle die Rede ist, sind zuverlässig nut Impotente (άργοι πρός τὰ άφροδίσια, frigidi, wie סררם auch in der Mischnah vorkommt: כרה cap. V, 5. 9.); die damals in Aegypten, Arabien, Sprien und selbst an dem hofe des herrodes herrschende Sitte, Spadonen für den Dienst der Palaste zu erziehen (Josephi antiq. l. X. c. II. §. 2.), wird von Jesu feinesweges gebilligt, und die Eunuchen des Himmels reiches, welche nun folgen, sind Manner, die aus Liebe zu den Wissenschaften und zur Religion, freis wille, obschon ohne Verletzung des Körpers, auf die Befriedigung des Geschlechtstriebes Verzicht leisteten, wie das von mehreren Weisen jener Zeit und von dem ethabenen Stifter des Christenthums selbst geschah. Rach einer alten Sage (Epiphanii haeres. LXIV. 5. 2.) soll zwar Origenes in einem Anfalle frommer Schwärmerei eine solche Gewaltthätigkeit mit sich vorgenommen' haben; aber da er in seinen Anmerkungen zum Matthaus die Castration selbst verwirft und sie eine Thorheit nennt, die den Menschen um seinen Berstand bringen konne, so hat man Ursache, an der Wahrheit jener Tradition zu zweifeln (Huetii Origemiana lib. I. c. 1. §. 10). Es bliebe demnach nur noch die Stelle übrig, wo Paulus den Herolden der Beschneidung ein ganzliches Abschneiden der Geschlechts: theile (αποκόψουται Galat. V, 12) anzurathen scheint, was nach Diodor von Sicilien (l. III. c. 31) die arabischen Troglodyten allerdings in gewissen Fallen zu thun pflegten. Aber wie stark und sprechend auch dieses Wort des Eifers senn mag, so ist es doch in feinem Falle eigentlich zu nehmen, sondern druckt nur

# 44 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

den Unwillen des Apostels gegen die Zudringlichkeit hyperorthodorer Rabbinen aus. Da der Geschlechts trieb mit dem Lebenstrieb, und dieser wieder mit der Kraft des Willens in genauer Verbindung steht; 6 ist die Entmannung als eine Sunde gegen die Mensche heit und gegen die moralische Personlichkeit des Vers stummelten doppelt tadelnswerth, und man muß, es. daher dristlichen Hofen, namentlich aber den Geiffs lichen der romischen Ricche zum gerechten Vorwurfe machen, daß sie durch Anstellung dieser Unglucklichen in den Kapellen, oder bei dem öffentlichen Kingen gesange zur Erhaltung und Fortpflanzung dieser Graus samfeit beitragen und den driftlichen Cultus entweißen. Das Ausreißen gesunder Zähne, um fremdem Mangel ju Sulfe zu kommen, haben selbst berühmte Merzte als schädlich verworfen (Richters System der Chirage gie B. IV. S. 141). Einige haben auch das Mis schneiden der Haare und Locken, ja sogar das Bes scheeren der Barte verboten, weil dadurch der Ratur im kaufe der zu oft wiederholten Reproduction die Nervenkraft entzogen und ein gewisser Stumpfsinn des Verstandes befördert werde, den man bei unbes schornen Nationen nicht finden soll (hufelands Journal der praktischen Heilkunde B. XVI. St. 3. S. 86 f). Das fann aber, wie Geschichte und Ers fahrung lehrt, nur von dem Mißbrauche des Haars abschneidens und der Depilation, in Verbindung mit anderen Handlungen der Weichlichkeit gelten, weil man sonst auch die Rägel nicht verkurzen, sondern sie zu Klauen gestalten mußte. Das heißt Mucken seigen (Matth. XXIII, 24.) und sich den Weg des

ebens mit Fußangeln der Pflicht bestreuen. Da ins effen in dem menschlichen Körper auch der kleinste heil ein Gegenstand der gottlichen Vorsehung (Matth. [, 29) und seine Function in der Wechselwirfung er übrigen zur Erhaltung des Ganzen mehr, oder seniger nothwendig ist; so mussen auch die oben ans eführten Handlungen aus den schon beigebrachten bkunden gemißbilligt und nur dann als zulässig ers ichtet werden, wenn ein drohendes Uebel die Aufs pferung des einzelnen Gliedes zur Rettung des Lebens idthig macht. Furchtsam haben sonst gefährliche Fies erfranke ihre Zuflucht zu dem Gebrauche von Arsenik enommen (Gmelins Reise durch Sibirien Th. I. 5. 459 f), das ihnen, obschon als ein verzweifeltes Rittel, nun felbst von weisen Mergten gereicht wird. "Michaelis Moral Th. I. S. 325. Voltaire ictionnaire philosophique unter inoculation. hénier recherches historiques sur les Maures. mis 1787. t. III. p. 182. s. wo sich über den sprung und die ersten Versuche der Blatternimpfung d für den Sittenlehrer wichtige Rachrichten finden.

### S. 119.

erwahrungsregeln gegen den Selbstmord.

Die Michtachtung des Lebens, von der nur 1 Schritt zur Selbstentleibung ist, deutet überall 1f Fehler der Staatsverfassung, der Erziehung 1d der sittlichen Bildung hin und muß daher 10n frühe durch religibse Grundsäße vertilgt werden. Wiederholte Betrachtungen übiden Werth des Lebens, Bewahrung einereinen Gewissens, Aufmerksamkeit aiden sittlichen Gewinn der Leiden, deste Entschluß, dem Zufall nichts jüberlassen, wo man seiner mächtig weden kann, und die schnelle Ueberwisdung der ersten Regung des Leben überdrusses können hier als heilsame Verwarungslehren empsohlen werden.

Versuchungen zum Selbstmorde kommen gemeinigl dann erst zur Ausführung, wenn sie lang in der Se gepflegt und unterhalten worden sind. Es ist das klug und weise, sich schon frühe gegen sie zu wasne da wohl nicht leicht ein Mensch so glücklich ist, der nicht zuweilen seines Dasenns überdrüssig werd sollte. Darum lerne Jeder

der über ihm waltenden Vorsehung letrachten. Unser körperlicher Organism ist e harmonisches Zusammenwirken der mannichsachst Kräfte, die nur eine höhere Macht und Weishierhalten, leiten und zum Fortbestehen unser Lebens vereinigen kann. Jeder Schlag unser Herzens, jede Bewegung unserer Pulse hängt vi dem Einflusse einer höheren Sewalt ab; die kleins Veränderung in unserem Herzen, in unserem Shirn, in unserem Nervensussen, in unserem Shirn, in unserem Nervensussen würde vollkomme hinreichen, unserem sinnlichen Dasenn ein Ende zumachen. Ist nun aber Sottes Weisheit wirksa

in der Erhaltung meines lebens, so muß sie auch wirksam in der Leitung meines Schicksals senn. Der mir das höhere Seschenk des lebens verleiht, wird mir auch die nothigen Suter desselben nicht versagen (Matth. VI, 27). Ich kann mein Leben nicht zerstören, ohne undankbar und ein Frevler zu senn.

- 2) Er erhalte sein Gewissen rein von den Vors würfen des Unrechts (Hiob XXVII, 6). Schmerzen des Körpers und ausseres Ungluck allein beugen den Menschen noch nicht; bei einem reinen Gewissen hat er immer noch Kraft und Muth, den Schlägen des Schicksals zu widerstehen (2. Kor. IV, 8). hat er sich aber durch seine handlungen von Gott entfernt; weiß er sich der Untreue, der Unredlichkeit, eines geheimen Verbrechens schuldig; hat er namentlich in schnöder Wollust seine besten Krafte aufgezehrt; dann bricht die Schwermuth über ihn ein, wie ein machtiger Feind; dann geht dem beschränkten Gemuthe jeder Stern der Zukunft unter; dann kampfen Chrgeiz und Schwache heit in der Seele und bringen den Unglücklichen jur Bergweiflung. Wer hingegen reines Dergens ift, darf nur eine gute That vollenden, er darf nur einem Armen beistehen, einem Freunde die Sand reichen, einen Blick zum himmel richten, um sich wieder mit dem Schicksale auszuschnen; nur der, welcher den Sinn für Pflicht und Tugend verloren hat, ist fahig, sich selbst zu morden. Eben so oft überdenke er
- 3) den großen Gewinn der Leiden und

Widerwärtigkeiten für seinen Gei Warst du nur jum Genusse der Aussenwelt ve handen, so mußte es dir freilich schmerzlich sen deine Jugendzeit zu vertrauern, deinem Vergnug zu entsagen und bei deiner hinfälligkeit wer leisten und wirken zu können. Aber als vernü tiges Wesen bist du zunächst für dich selbst u zur sittlichen Veredelung deines Innern vorhant (Ephes. III, 16). Darum sind Leiden und t falle fur dich von hohem Werthe; sie reißen d von der Aussenwelt los; sie erhöhen deine inn Freiheit und dfnen dir ein weites Feld zu d herrlichsten Tugenden; sie wecken deinen Muth 1 dem Gedanken, daß sie genau auf deine Ari und Personlichkeit berechnet sind (1. Kor. X, 13 sie knupfen dich naher an Gott und den himn (Rom. VIII, 18). Durch Traurigkeit wird d Herz gebessert (Pred. Salom. VII, 4) und d Vertrauen auf Gottes Beistand und Hulfe geme (Psalm XLII, 12). Sinnliches Wohlseyn u sittliche Unreife gehen oft genug Hand in Hai (Psalm LXXIII, 3), während der Bessere leit und duldet, um noch besser und dadurch d bleibenden Freude wurdig zu werden (hebr. XII, 6 4) Er suche überall, wo er es vermag, de Zufall zu beherrschen, um nicht als e Opfer der Unvorsichtigkeit, oder Verwegenheit - fallen. Der Leichtsinnige spielt mit dem Feuc gewehr, sucht im Ungewitter den Schutz ein hohen Baumes, erklimmt ein schroffes, verwittert Gemäuer, schläft am Ufer eines tiefen Strome

oder am Rande eines Abgrundes ein, mischt sich in das Gedränge des Volks, achtet auf Warnungs, zeichen in den Straßen und Flüssen nicht, weil er auf einen glücklichen Zufall rechnet. Unzählige Menschen haben durch diese Unbesonnenheit das Leben verloren und sind mittelbar ihre eigene Wörsder geworden. Dieser Gedankenlosigkeit zu begegenen, ist Psicht für jeden weisen Menschen; Sicher; heit und Mangel an Vorsicht in dem Rathe eines Feldherrn hat oft die zahlreichsten heere zu Grunde gerichtet; wer sich ohne Noth in Gesahr begiebt, der wird ein Opfer derselben (Sir. III, 27), wer aber Alles mit Weisheit berechnet, der wird ents rinnen (Sprüchw. XXVIII., 26). Dabei begegne Jeder

5) schon dem ersten Gefühle des Lebens, überdrusses mit Muth und Entschlos senheit. Riemand wird plotlichz ein heiliger und mit einem Male ein Selbstmorder. wanschte sich den Tod (VII, 15 f) und wurde ihn vielleicht gefucht haben, wenn ihn der Trost seiner Freunde und Gott selbst nicht gerettet batte. Paulus hingegen weißt schon den sich regenden Wunsch eines frühen Todes durch den Gedanken an seine Pflicht zuruck (Phil. I, 23 f). Man muß leben und gern leben, so lang es Gott gefällt; der Tod kommt noch immer früher, als wir es ahnen. Sendet ihn Gott, so erwartet man ihn mit hoffnung und Vertrauen (2. Tim. IV, 7); beschleunigt man ihn aber selbst, so begleitet ihn immer Furcht und Schrecken (Psalm CXXXIX, 7). d. Ammons Mor. II. B. 2. Abth.

Con Me Buller Pflige, fcon den erften Sebanten Betlegung Des Lebens mit Unwillen und Mbigen: fittuct; uweisen, daß Staube und Ber standen obsiege und die Geduld erzeuge / weiche ebler the interpretation of the the state of the s Buther's indire. Dieftscheiben un ieinen fichwer massigen Daufmann (Werte The XIIIC Addoct nach Wald): Bollitofers inci Previgen den du Weith Bes Bebund und ber Gesundheit; in f. fordb. ther ble Burch ves Benfchen. Leipzig Tygip B. L 165. 73 ff. Wille waindrie Gelfely feine Bolden bung einen freimilligen Sob ja tendigene ile mi Menglank werteagen abei die wichtigken Bezenftande ber Gier bens : und Gittenfehre. Erlangen : 1868 : 400 Muly 8. L S. 91 f. 95018t क्रिया केर के मार्थ के विकास कि कि में कि के मार्थ के कि कि

Bon der Mäßigkeit.

ed successful and a Sport and a commence of the contract of th

Dositiv hangt die Erhaltung des Lebens (S. 175) worzugsweise von der Maßigkeit und Redung unserer körperlichen Rräfte ab. Die Mäßigkeit, oder Weisheit in der Verwaltung der Lebenskraft besteht, so weit sie sich auf unseren Organism bezieht, in der Frugalität, geregelten Thätigkeit, und vernünftigen Leitung des Geschiechtstriebes. Sie ist eine nothwendige Vedingung unserer Volletommenheit, unserer Tugend und unseres Lebensglückes und wird durch die Beispiele der edelsten Menschen, so wie durch die

bestimmtesten Gebote ber heiligen Schrift empfohlen.

Der Kanon der positiven Selbstpflicht in Rucksicht des Lebens lautet also: erhalte nicht nur die Summe der dir verliehenen Lebenstrafte, so weit du es vermagst, sondern suche sie auch zu vermehren und zu erhöhen. Dieses Gesetz umfaßt zwei Puncte, die Mäßigkeit und förperliche Uebung. Verlängern kann zwar Mensch sein Leben nicht an sich, weil ihm nach einem höhern Weltplane nur eine bestimmte Zahl von Tagen zugemessen, folglich auch in der ihm unbefannten Ords nung der Zukunft auch sein Ende schon unwiderruflich bestimmt ist (Psalm CXXXIX, 16. Matth. VI, 25); aber er vermag das doch relativ, in Beziehung auf sein Gefühl und seine Hofnung, der Natur und Selbsts liebe sehr ferne Grenzen gesetzt hat, und nach dieser subjectiven Ansicht des Lebens hat er auch lediglich die Pflicht der Selbsterhaltung zu bemessen (Hufelands Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Jena 1805). Die hier so wichtige Tugend der Mäßigkeit fann nun in einem doppelten Sinne genommen werden; einmal im Allgemeinen als besonnener Gebrauch aller unserer Kräfte (σωφροσύνη), oder als die Kunst, in allen Dingen, auch in Worten (γλώσσης κρατείν, nach Anacharsts bei dem Diogen. Laert. I. 8. 5.), Maaß und Ziel zu halten; dann' aber, in besonderer Beziehung auf das sinnliche Leben, als weise Ver: waltung unserer organischen Kräfte (temperantia), von welcher hier ausschließend die Rede ist.

## 52 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

Nach dieser Beschränkung des Begriffes rechnen wir aber zu ihr

- 1) die Frugalität, oder weise Ordnung in dem Genusse der Nahrungsmittel, sowohl der Speisen, als Getränke. Der Vernünftige nimmt
  - a) von beiden nicht mehr zu sich, als er bes darf, seine Lebensfraft zu unterftugen und sie weiter auszubilden. Andere Menschen leben, um zu effen, ich aber esse, um zu leben, lehrt Sofrates (Diogen. Laert. 1. II, 5. 16). Maaß und Zeit des Genusses für jeden Einzelnen zu bestimmen, ist zwar nicht möglich, weil hier Vieles von dem Einflusse des Klima's, Tempes ramentes, des Alters, Berufes und der Ges wohnheit abhängt. Die nördlichen Völker effen stärker, als die südlichen, die Russen ungemess sener, als die Italiener. Maximin der Thracier aß täglich vierzig Pfunde Fleisch und trank dazu einen capitolinischen Eimer Wein, ohne sich, wie er meinte, bei seinem ungeheuren Körpers baue zu übernehmen (Capitolini Maximinus c. 4); Renaud Erzbischof zu Bourges, im sechzehnten Jahrhundert, hatte ein so heißes Blut, daß er nur zwei Stunden schlief, aber achtmal des Tages eine Mahlzeit zu sich nahm, ohne sich zu überladen (Collection des mémoires particuliers relatifs à l'histoire de France. Paris 1789. t. LIII. p. 240 f). Der Destreis cher läßt sich's gefallen, viermal des Tages bei einer wohlbesetzten Tafel glucklich zu senn, wahs rend der Sachse oft nur einmal, wie Friedrich

der Große und Kant, sich mit einer, oder doch nur wenigen Schuffeln begnügt. Die allgemeine Regel bleibt daher nur diese, die Nahrungsmittel wie die Luft und die Arzneien, zur Restauration, aber nicht zur Unterdrückung und Zerstörung der organischen Kräfte zu genießen (ut reficiantur vires, non opprimantur. Cicero de senectate c. XI.) und, was die Zeit des Genuffes bes trifft, die Ordnung der Natur immer höher zu stellen, als die Unsitte der späten Zafelfreuden. Dem gesunden Appetite läßt ein großer Arzt der Vorzeit noch mehr Recht widerfahren, als die Moral (bis die potius, quam semel capere cibum et semper quamplurimum prodest sano. Celsus de medicina lib. I, c. 1). Bei Diesem Genuffe nimmt ber Beise

4) zuerst Rucksicht auf die Heilsamkeit der Nahrungsmittel und dann erst auf ihren Wohlgeschmack. Auf die Schmackhaftigkeit der Speisen und Getranke zu achten und sie in Rechnung zu bringen, ift zwar keinesweges uns vernünftig; denn dazu hat der Mensch feinere Organe des Geruchs und Geschmacks erhalten, und die Erde mit allen ihren Früchten und Erzeugnissen ist ihm zinnsbar (Psalm VIII, 7). Es war daher ohne Zweisel eine ängstliche Thors heit des großen Pascal, daß er in seinen letten Jahren die Speisen nicht mehr kaute, sondern verschlang, um nicht durch Lekerhaftigkeit Nur Barbaren effen Wurzein und ju sundigen. rohes Fleisch, während dumme und saule Bolter

## 54 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

nicht einmal jagen und fischen mögen, ihren Unterhalt herbeizuschaffen. So verzehrt der Otos make am Oronoko zähen letten, aus dem er im Winter Rugeln dreht, die er am schwachen Feuer bratet, bis zum Gewichte eines Pfundes, und das unter einem himmelsstriche, wo der mittels måßigste Fleiß die herrlichsten Früchte erzeugen wurde (humboldts Ansichten der Natur. Tübingen 1808. B. I. S. 142 f). Die Gaus menlust ist daher nicht unwichtig für Industrie, Cultur und Handel, und, wenn sie sundigt, so wird sie von dem gerechten Fiscus durch strenge . und goldne Gesetze gestraft und in Schranken erhalten. Aber dieser Mervenkigel darf doch nur ein untergeordneter Antrieb zum Genuffe Nahrungsmittel senn. Es kann Falle geben, wo man sich auf die einfachste Kost beschränken und mit den Thieren des Feldes aus einer Quelle schöpfen muß, um sein leben nicht zu verkurzen, oder es durch kunstliche Reize zu schwächen und in ein beständiges Siechthum zu verwandeln. Der Begriff der Mäßigkeit umfaßt aber auch

2) eine wohlbemessene Thatigkeit in allen Arbeiten und Geschäften. Das leben selbst ist Bewegung; jeder Schlag des Herzens bringt dem Menschen neuen Impuls zur Geschäftigkeit, von der die Erhaltung seines körperlichen Wohlsenns abhängt. Aber diese Thätigkeit muß abgemessen senn, sowohl extensiv in Rücksicht auf den Umfanged der Arbeit, als intensiv in Beziehung auf dien abthige Seelenruhe. So zerstört der Landmann-

der Handwerker und Künstler seine Sesundheit oft durch die zu beharrliche Anstrengung seines Körpers, wenn er ihm nicht die nothige Zeit der Ruhe und des Schlases gestattet. So schwächt sich der Dichter, der Gelehrte und Geschäftsmann häusig durch eine überreizte, exaltirte, von der Begeisterung, dem Chrgeite, dem Drange von Anderen aus der normalen Bewegung gebrachte Thätigseit, der dann Ermattung, Schwäche, ein frühes Alter, oder ein beschleunigter Tod solgt. Endlich ist

3) jur Mäßigkeit auch die Beherkschung des Seschlechtstriebes (noaren ron aidosw. Anach arsis), namentlich in Rückscht der stummen Sünden, wo sich der Mensch zum Segenstande der Geschlechtslust macht (quaerit se natura, nec invenit), zu rechnen. Da aber diese Handlung noch als Verletzung einer Nächstenpslicht zu bestrachten ist; so wird unten von ihr besonders die Rede senn.

Die Mäßigkeit im vollen Umfange des Wortes ist eine sehr wichtige Pflicht, denn es hängt von ihr

Er kann das, was er dem Seiste und Körper nach werden soll, nur durch die Entwickelung seiner Kräfte werden; diese wird unmittelbar durch Mäßigkeit befördert. Der Organism erhält durch sie seine volle Stärke; der Seist ist immer frei und heiter; die Neigungen und Leidenschaften bleiz ben in dem gehörigen Sleichgewichte mit der Verznunft. So erzählt her Florentiner Cornaro, er

# M Deitter Theili Zweiter Abschnitt.

habe nicht nur seine zerrättete Gefundheit du eine ftrenze und abgemessene Lebensweise wiel hergestellt, sondern sei auch seit dieser Zeit s von den Stürmen jener heftigen Bezierden u Leidenschaften zewesen, die ihn vorhin zu vie Thorzeiten verleitet hatten. Wie ein Baum, ei Pflanze und dann volle Blüthe und Schäh zewinnt, wenn sie zleichsormig gewartet und sin bestimmtes Maaß der Mahrung, Bewegu und Liebung jene Gesundheit des Geistes n Kürpers schalten, welche die Bedingung sein Bollsommenheit ist.

2) Bon der Mäßigfeit hangt zugleich die Enges des Menschen ab. Wer fich eines hellen u - flaren Bewußtseyns, einer ruhigen Seelenstimmu und einer gleichformigen Erregung seiner Rra erfteuet, der ist auch fur die Erkenntniß der Wal heit und seiner Pflicht empfänglich, gegen i Täuschungen der Einbildungsfraft und des sir lichen Scheins gesichert, also in der Stimmur wo es ihm leicht wird, sich die Einheit des si lichen Lebens zu erhalten, auf welcher die Wu Gluck beru des Menschen und sein hochstes Wer den Zusammenhang dieses geistigen Lebe täglich zerreißt und wieder von Reuem anknur der kann auch nie weise, nie vollkommen u glucklich werden. Das ist aber unvermeidlich i Fall bei jedem Unmäßigen, weil bei ihm Ueb reitung und Betäubung beständig wiederkehre Heberspannung und Niedergeschlagenheit wechs

unaufhörlich in seiner Geele; er ist heftig, zornig, gewaltthatig, wolluftig, verftimmt und schwermuthig; und was das traurigste ist, er erschwert sich durch die Folgen seiner Sunde sogar die Möglichkeit der Besserung, weil er bei der Erschöpfung seiner Rrafte zu immer startern Reigen fortschreiten muß, seinen bebenden Nerven eine neue Spannung zu verschaffen. Diese psychologische Schwierigkeit, sich zu besfern, die bei dem Trunkenbolde und Onas niten mit jedem Tage wächst und stufenweise bis zur Unmöglichkeit, der Sunde zu entsagen, der relativen wenigstens, fortschreitet, ift unter allen Früchten der Unmäßigkeit die verderblichste stellt wieder als Gegensatz die Folgen der Mäßigs keit in das herrlichste Licht. Denn begreiflich muß diese

auch das wahre Lebensglück des Menschen sowohl durch die Erreichung eines hohen Alters, als durch die innere Empfänglichkeit des Gemüthes für die Freuden des Lebens befördern. Masis nissa, äusserst gemessen in seiner Lebensweise, zog noch im neunzigsten Jahre als ein muthvoller und frästiger Greis gegen die Karthager zu Felde; Paul, der Eremite des dritten Jahrhunderts, wohnte vom sechzehnten bis zum hundert und dreiziehnten Jahre in einer Grotte, wo er sich von Datteln und Wasser nährte; die Hindus leben nach Perrin darum lang und heiter, weil sie sast aussschießend nur Reis und Pflanzentost genießen; die Trapristen wissen nichts von hisigen und epizdemischen Kransheiten und kerben sast immer eines

späten und leichten Todtes mit vollem Bewußtsepn bis auf den letten Augenblick (Memoires de Mad. Genlis t. III. p. 228); die weisesten Mens fchen aller Zeiten, wie Eprus, Julian, Frieds rich der Große, Kant u. A., waren Freunde der Mäßigkeit. Das Alter der Meisten ist nur darum so freudenleer, weil sie das Vergnügen im zwanzigsten Jahre todten, im dreisigsten vollges nießen, im vierzigsten erst anfangen, mit ihm hauss zuhalten, im funfzigsten es suchen und im sechzigs sten es schmerzlich permissen (Dutens mémoires d'un voyageur, qui se repose. Paris 1806. t. I. p. 353).

57

u

ìi

N.

4

ě

4) Die Mäßigkeit wird uns auch in der Schrift und namentlich durch das Beispiel Jesu und der = Apostel dringend empfohlen (Sirach XXXVII, 34. — XXXI, 32. Kôm. XIII, 13. 2. Petr. I, 6). .\_

Luciani macrobii in den opp. tom. VIII. S. 114 f. ed. Bipont. Hufeland a. a. D. Marsil. Ficinus de studiosorum sanitate tuenda, seu de vita producenda libr. III. in s. opp. Paris 1641. t. I. p. 482. f. Cornaro's Vorstellung von dem Rugen eines nuchternen und mäßigen Lebens. 1796. Schrdter, das Alter und das untrügliche Mittel, alt zuwerden. Weimar 1803.

#### S. 121. Die Unmäßigkeit.

Der Gegensatz dieser Tugend ist die Unm & ßigkeit, oder Ueberreißung der Lebenskraft, sowo Dl

im Genusse der Mahrungsmittel, als durch zu große Unstrengung ber Krafte bes Geistes und Korpers, und eine unbemessene Befriedigung bes Geschlechtstriebes. Dieses in allen seinen Gestalten die Menschheit entehrende Laster ist die Quelle vieler Krankheiten und Sunden, bas Grab aller sittlichen Cultur und mit ben Grundsäßen des Christen auf Keine Weise zu vereinigen. Je größer und allgemeiner aber die Versuchungen zu dieser Sünde Tind, desto nothiger ist es, ihnen durch eine weise Erziehung, eine gemessene Diat, be-Timmte Ordnung in Geschäften und sittliche Insichten von dem Werthe der Geschlechts-Fraft zu begegnen.

Unmäßigkeit (intemperantia) ist die Thorheit En der Verwaltung der uns anvertrauten Lebenskraft, Der das Sturmen in unsere organische Ratur, weil man sich mehr körperliche Kräfte zutraut, als man wirklich besitzt. Zunachst geschieht das a) durch Sefraßigkeit (voracitas, ingluvies), wenn man Die Speisen ohne Auswahl, in unverhältnismäßiger Quantitat und aus bloßer Leckerhaftigkeit und Lufternheit genießt. Die Auswahl der Speisen machte bei den alten Aegyptern, Hebraern (3. Mos. XI, 2 f.), bei den Hindus, und macht noch jest bei einem Theile der Christen einen Gegenstand der Relis gionslehre aus, über den uns zwar Jesus und die Apostel (Matth. XV, 17) eine größere Freiheit ges katten, der aber doch diatetisch und disciplinarisch

äbersehen, oder gar verachtet werben Darf. Jedem Volke sind die Früchte und Erzeugnisse seines Landes auch die ersprießlichsten und heilsamsten; auss landische Gewürze und Speisen haben in der Regel einen klimatischen Reiz, der unserem Organism nicht pollkommen zusagt; der zu häufige und durch Pflanzens kost seiner Schärfe nicht entbundene Fleischgenuß wirkt durch zu große Blutanhäufung nachtheilig auf den Körper und Geift, wie das Beispiel der Fleischer und ihrer wohlgenahtten Familien lehrt; und jeder einzelne Mensch ist wieder durch seine Constitution und Coms plexion an einen besondern Kreis von Nahrungsmitteln gewiesen, aus dem er, von seinem Instincte geleitet, nicht leicht heraustreten sollte. Den mosaischen Speises verboten, wie schwer auch nun ihre Nomenclatur zu mag, ware daher nach Spencer, entziffern senn Bochart und Michaelis gar wohl eine neue und zeitgemäße Bearbeitung zu wunschen. Die unverhalts nismäßige Quantität des Speisegenusses erläutert man in der Regel nur durch auffallende Beispiele, wie, wenn Vopiscus erzählt (Aurelianus c. 50), bekannter Vielfresser habe vor dem Kaiser Aurelian ein wildes Schwein, ein junges Schwein, einen Hammel, hundert romische Brote und einen Eimer Bein zu sich genommen; oder wenn wir von den Kirgisen lesen, der Mann von gesundem Appetite verzehre in einer Mahlzeit ein Schaaf, dessen Fettschwanz allein zwanzig Pfunde wiegt. Es giebt aber auch unter uns Deuts schen der Kirgisen viele, und die Zahl der Mahlzeiten, wo jeder Einzelne über das rechte Maaß des Tafels genusses hinausgeht, ist viel größer, als der, wo er

gesättigt und gestärft zu seiner Arbeit zuruckfebrt. Durch große Leckerhaftigkeit (gourmandise) zeichneten sich bekanntlich die Romer aus (Macrobii saturnal. l. II. c. 9), die mit dem Wohlgeschmacke der Zubereitung auch die Lusternheit des Gaumens vers banden und die faum genossene Mahlzeit gewaltsam ausstießen, um wiederholt von Reuem ju speisen. Sie kamen, hier mit dem Kamschadalen und Calis forniern überein, von welchen Begert meldet, daß se gebratenes Fleisch, stuckweise an Fåden gebunden, wenn sie einige Rlaftern zu sich genommen haben, an dem verschlungenen . Faden wieder aus dem Magen ziehen, um den lieblichen Schmaus von Reuem an beginnen. Diese Unsitte ift zwar verächtlicher, aber wicht schädlicher, als die Gewohnheit unserer Tage, den Saumen durch großen Wechsel und die fünftliche Zubereitung mannichfaltiger Speisen zu reißen und die Ruche, wie die Romer nach Apicius (de re coquinaria) thaten, durch Buhlfunste der Wohlschmeckerei (almanac des gourmands) in ein Bordell des Magens au verwandeln (Streit des Lupus und der Rüchterns beit in Prudentii psychomachia v. 310 ff). Eben 60 baufig auffert sich die Unmäßigkeit auch b) durch Eruntenheit (ebrietas), oder den unverhaltniss maßigen Senuß der flussigen Nahrungsmittel, welcher wicht Loschung des Durftes, sondern Befriedigung des Bohlgeschmafs und Erregung der Lebensgeister jum 3wecke hat. Diese Sunde hat der Abstufungen viele. Auf der erften Stufe fteben die Bafferschwelger, es fei. mun, daß fie aus dem wohlschmeckenden Ril, oder aus mundenden heilquellen, oder aus gemeinen Quellen

## 64 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

Schein der Phantasie veredelt wird. Aber wenn ber Mißtrauische nicht trinkt, um sich selbst nicht zu ver rathen, so folgt hieraus nur, daß er den Grund des Argwohns meiden, nicht aber, daß er in der Trunfens heit sein Inneres zur Schau tragen soll, wozu über haupt Riemand verpflichtet ift. Eben so unweise haus delt ein Anderer, der, wie Luther sagte, die Ber gessenheit seines Rummers in der Kanne sucht; dem ein Uebel vergessen heißt noch nicht es aus dem Wege raumen, und wenn die Betäubung vorüber ist, kehrt es gemeiniglich mit verdoppelter Last zurück. Arbeiten, die man in bacchischer Begeisterung unternommen und vollbracht hat, sind nicht nur zerstörend für Gesunds heit und Leben, sondern tragen auch häufig das Ges prage der Ueberspannung und Unordnung, des falschen und verkehrten Genius, der fie erzeugt hat. Der Wein weft den Wig und Muth, aber nicht den Bers stand, und die stille Wuth der frommelnden Trinfer beweißt nur, daß sie alle Thorheiten und Gunden mit ihrer Andachtelei zu vereinigen wissen. Eine andere Sattung der Unmaßigkeit ift die unweise Thatigs feit, oder zu große Anstrengung der Krafte des Seistes und Körpers, die mit der Summe deffen, was Nahrung, Ruhe und Schlaf in dem Organism reproducirt, in keinem Verhaltnisse steht. Diese Ans strengung überschreitet die naturgemaßen Grenzen ents weder extensiv, oder intensiv. Ertensiv fordert die Dekonomie unseres Körpers eine gleiche Eintheilung des Tages in ernste und eigentliche Arbeit, in den Genuß der Rahrung und Zerstreuting, und den res staurirenden Schlaf. Wer nun langer in seinem Berufe

Arbeitet, die Nahrungsmittel eilig verschlingt, fich die Nothige Erholung, ja selbst die Ruhe des Schlummers versagt, um die geraubte Zeit geitig seinem Tagewerke Buzulegen, der verliert nicht nur die Tuchtigkeit zur Drdentlichen und beharrlichen Vollendung seiner Ges Tchafte, sondern versetzt sich auch in einen Zustand Der Erschöpfung, die das Leben verfürzt, oder doch Die Quelle eines langen Siechthums wird. Intens Tiv aber sollen die Kräfte des Geistes und Körpers teur so weit erregt und angestrengt werden, daß sie Einer beharrlichen Thatigkeit fahig sind; denn was ein semessener Schritt für den Fußganger und selbst für Den Läufer ist, das ist der dynamische Tact, oder Die im richtigen Verhältnisse zur Constitution des Rörpers bemessene Mobilität der Kräfte für den Ars Seiter, er mag nun Landmann, Handwerker, Runstler, Dder Gelehrter senn. Der schnellen, gespornten und Sastigen Thatigkeit folgt daher immer Mißbehagen und Ermattung, und wenn sie, von Chrgeiz, Sabsucht, Emmerer Unruhe des Gemuthes und anderen Leidenschaften erregt, habituell wird, so muß sie auch nach furzen Zwischenraumen die Zerruttung des Organismus uns widerruflich herbeiführen. Eine dritte Gattung der Unmäßigkeit endlich besteht in der Verschwendung der Lebenskraft durch die unweise Befriedigung des Geschlechtstriebes, es mag das nun in der Wirk, lichkeit, oder, was noch ungleich verderblicher ist, durch vorherrschende Täuschungen der Einbildungskraft ge-Unzählige Nervenkrankheiten, die das herrs schende Uebel unseres überreizten Geschlechtes sind, haben ihren Grund in den Ausschweifungen der Wollust und v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth.

Selbstbesteckung, die hier wenigstens genannt werden mussen, wenn schon ihre Unsittlichkeit erst an einem anderen Orte erdrtert und nachgewiesen werden kann. Wir beschränken uns gegenwärtig nur auf die Pflichts widrigkeit dieser Handlungsweise, welche

- Menschen hervorgeht. Denn was für die Thiere der Instinct ist, der sie bei der Wahl und dem Senusse der Nahrungsmittel, so wie in der Zeit und Ordnung der Begattung leitet, das ist sür den Menschen die vernünstige Reigung, die ihr rechtes Maas in sich selbst und in dem ruhigen. Bewußtsenn hat (Sirach XXXIII, 30. Pred. Sal. VI, 7). Mehr genießen und erstreben zu wollen, als unsere Natur verträgt, ist eine Thorheit, die uns in unmittelbaren Widerspruch mit uns selbst versetzt.
- 2) Die Unmäßigkeit ist eine Sunde der Robbeit, deren zerstörende Folgen für den Körper sich leicht berechnen lassen. Die meisten Vergehungen rächen sich an dem Menschen durch ihre inneren Folgen erst in dem sittlichen Zusammenhange des Weltalls, während sich die Unmäßigkeit schon durch die nächs sten Folgen an dem eigenen Leibe in dem unders meidlichen Zusammenhange der Natur straft (1. Kor. VI, 18). Der Gefräßige, der Trunkenbold, der Wollüstige bereitet sich ein Sift, dessen zerstörenden Wirkungen er nicht entgehen kann und das ihm noch überdieß Schmerzen verursacht, die mit dem Reiße eines slüchtigen Genusses in keinem Verhälts nisse stehen. Viel Serichte, viele Krankheiten

(multos morbos multa fercula secerunt. Seneca ep. 95); selbst der harte Todeskampf vieler Sterbenden ist eine Folge der durch Unmäßigkeit herbeigeführten Unordnungen des Blut; und Ner; vensystems, welche die stille Auslösung und Ent; bindung des Lebens hindern und erschweren. Noch mehr entscheidet die Bemerkung, daß die Unmäßigkeit

- 3) der Tod aller Tugen'd und sittlichen Bildung ist. Denn nicht genug, daß sie die sthenischen Leidenschaften, Jorn, Freude, Liebe, Ehrgeiz, bis jum Affect steigert, dann in demselben Berhalts nisse, wenn die Aufwallung vorüber ist, wieder Laune, Furcht und Gram bis zur Schwermuth, Angst und Verzweifelung verstärft, und in dieser gedoppelten Verstimmung des Gemuthes dem Willen allen Versuchungen zu den größten Uebereilungen, Sunden und Missethaten preiß giebt. Gie ents wurdigt auch überdieß den innern Menschen, raubt und beschränkt sein freies Bewußtsenn, lähmt die Kraft zu allen guten Thaten und macht die Bes ferung immer schwerer, weil ihm die Betäubung seines Geistes allmählig zum Bedürfnisse wird und so jede Ruckfehr zur Vernunft und Besonnenheit abschneidet.
- Die Schrift verwirft die Unmäßigkeit nach allen ihren Neußerungen, und zwar die Sefräßigkeit und Gaumenlust (Sir. XXXVII, 32. Rom. XIII, 13), die Trunkenheit (Luk. XXI, 34. Gal. V, 21) und Ueppigkeit der Luk (2. Tim. III, 4. Joh. IV, 1), und schließt die Theilnehmer an

dieser Sunde ausdrücklich von dem Reiche Gi aus (Ephes. V, 5 f).

Die südlichen und durch den Himmelsstrich, unter sie wohnen, für andere Lebensreiße empfänglichen fer sind bekanntlich in Rücksicht auf Speise und Tviel mäßiger, als die nördlichen, die im Genusse Taselfreuden häusiger, als jene, das Maaß der Nost überschreiten. Bei diesem Hange, den der Answehr zu verschleiern, als zu leiten und zu regisucht, ist es daher nöthig, schon die Jugend g die Unordnungen dieser Lobensweise

- Wenn der Magen des Jünglings und des Kinüberfüllt, oder doch an künstlich bereitete Spund Getränke gewöhnt wird, so ist der folg Sittenunterricht in den meisten Fällen zu schwund unkräftig, die unmäßigen Begierden des ! ben und Jünglings zu beherrschen. Die phys Erziehung der Kinder muß daher nothwendig dem Grundsaße ausgehen, das zarte und fr Leben mit den einfachsten Nahrungsmitteln zu gen, stufenweise zu den stärkeren fortzuschre und die stärksten (Sewürze, Wein) dem Alter zusparen. Dabei muß sich
- 2) der Erwachsene an eine gemessene Diat wöhnen, von der er nie, oder doch nur in selt Fällen abweicht. Was Cornaro that, seeisen und Setränke nach der Wage zu beme ist zwar nicht räthlich, da eine reichlichere, sparsamere Nahrung oft schon durch Bedürfniß Instinct angedeutet ist und folglich wahre Restaura

der sinkenden Rrafte bewirken kann. Aber bekannte Waidsprücklein, welches wochentlich ein Schmäußchen und monatlich ein Räuschchen jun guten Lebensordnung rechnet, ift feinesweges ju billigen; denn die gesündesten und altesten Menschen find immer die gewesen, die sich nie mit Speise überladen, niemals betrunken, sondern ein halbes Jahrhundert und länger, einen Lag so mäßig, wie den anderen verlebt haben. Rann doch schon eine Blume in zu fettem Erdreiche eingehen, oder durch Uebergießen in seinem Wachsthume aufges halten werden; wie sollte man daher dem, wenn schon stärkeren, doch auch zusammengesetzteren Ors ganism des menschlichen Körpers nicht eine gleiche Aufmerksamkeit widmen! Wer nicht einmal sein physisches Leben zu pflegen weiß, dem kann es noch viel weniger um den sittlichen Wachsthum-seines innern Menschen zu thun senn. Dabei ist dem Freunde einer weisen Thatigkeit auch

3) Dronung und Semessenheit in den Gesschäften zu empfehlen. In Rücksicht auf die Zahl, daß er sich nicht mit Arbeiten belaste, die er mit seiner Kraft nicht zu überwältigen vermag; in Rücksicht auf die Zeitfolge, daß er nichts auf morgen vertage, was er heute vollenden kann; zuletzt in Rücksicht auf die Semüthsstimmung, daß er im Zustande der Erregung, Reizbarkeit und Unruhe wenig, oder nichts beginne, sondern die Rücksehr einer ruhigen Fassung abwarte. Viele Dichter, Künstler, Selehrte und Geschäftsmänner würden die frühe Verkürzung ihrer Tage verhütet

## 70 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

haben, wenn sie diese Vorschrift zu der ihrigen gemacht hatten. Endlich begegnet der Unmäßigkeit in der Geschlechtsluft

4) die Erinnerung, daß jede vage und einsame Bes
friedigung derselben ein Verlust der Lebens;
fraft ist, der den Menschen schwächt, die Reins
heit seines Blickes trübt, die Begierde zur Leiden;
schaft erhebt, dann die Sesundheit in Sesahr sest
und eine Quelle unzähliger Uebel und Leiden wird.
Nur in der reinen Liebe sindet der Mensch Ersah
für die Mittheilung seiner Lebenskraft nach der
Ordnung der Natur; jede andere Lust ist Befries
digung einer wilden Begierde, die, wie die Sättis
gung eines wilden Hungers, die Krankheit nur
vermehrt, die sie heilen soll.

Valerii Maximi dictorum factorumque lib. VIII. c. 13. Charron de la sagesse liv. III. ch. 39. Reinhard von der schädlichen Macht, die das Bers gnügen des Essens und Trinkens über die menschlichen Sesinnungen äussert, in s. Predd. Wittenberg 1786. S. 115 s.

### §. 122.

Die allgemeine Gesundheitspflege.

Mit der Mäßigkeit ist endlich noch die Sorge für die Erhaltung der organischen Kräfte und der Wiederherstellung der leidenden Gesundheit zu verbinden. Jene besteht in dem Bestreben, den Organen durch Uebung und Abhärtung so viel Ton zu verschaffen, daß sie Die zu große Reizbarkeit verlieren und krankhaften Eindrücken widerstehen. Diese, von der Verachtung und Ueberschäßung der Heilkunde gleich entfernt, wird das Vertrauen auf ihren Leistand immer mit eigener Brobachtung verbinden und zulest dem Spruche weichen, daß der Mensch vernünstigerweise nicht wollen kann gesünder zu senn, als es nach seiner Constitution und dem Lause der Dinge möglich ist.

Da die Gesundheit in dem Uebergewichte der ors ganischen Rrafte über die chemischen, ober auflösender und schwächender besteht, jene aber im Schooße der Ruhe und Unthätigkeit leicht ermatten; so ist es nothig, ihnen durch Bewegung und Uebung des Körpers (σωμασκία nach Sofrates) immer neue Starke zuzus führen. Bei den unteren Klassen der Gesellschaft ges schieht das durch die Betreibung ihres Berufes von selbst. Der Tagarbeiter, Landmann, Jäger, Soldat, Matrose findet schon in seinen gewöhnlichen Arbeiten Veranlassung genug, seine Glieder abzuhärten und den freien Umlauf seines Blutes zu befördern. Anders verhalt sich das mit den hoheren Standen und einem großen Theile des zweiten Geschlechtes. Entweder führen sie eine sitzende Lebensweise, oder widmen sich nur halben, spielenden Beschäftigungen, die weder dem Körper, noch dem Seiste zusagen, oder sie strengen nur einseitig die inneren Krafte des Gemuthes an, und versetzen dadurch den Körper in einen Zustand gange licher Passivitat. Hievon ist die unvermeidliche Folge ein auffallendes Mißverhaltniß des Vermögens zu fühlen

und zu empfinden, des äufferen und füneren Sinus eine ju große Bemeglichkeit und Reizbarkeit ber Merben welche. Trampfe und mit ihnen das heer dronische Arantheisen erzeugt , das eine Gemeinplage unferer 3di mid die Bergweiffung der Aerste ift, Dadurch kildet wicht nur das gegenwärtige Geschlecht, fondern auch des kunftige; das Gluck der Familien wird in feiwen Brundfesten erschüttert und der stitliche Charafter Da Einzelnen mannichfach gefährdet. Traftlofigfeit, Traftl heit, Laune, Unbeftandigkeit, Leichtsinn, Exaltation Schivennuth und frankhafte Aeußerungen der Geschlech-Ciluft, welche Lissant und Salzmann so lesposit und warnend beschrieben haben, find: die gewöhrlichen Begleiterinnen dieser therichten Lebensweise. Wer wie her die Pflicht der Gelbsterhaltung in ihrem genges Umfange erfüllen will, der muß damit anfangen, FC. der Weichlichkeit des Körpers, des langen Schlafsi der unreinen Luft der Zimmer und Städte, der übels geleiteten Lesesucht, der ausschließenden Anstrengung seines inneren Sinnes zu entschlagen (Matth. XI, 8) und dafur durch Bewegung, Rossebandigung, technische Spiele, Fußreisen, Gartenfreuden, Beschäftigungen der Natur und Pflanzenwelt und die gymnastischen Uebungen, welche die Philosophen Griechenlands Roms immer weise mit ihrer Geistesbildung verbanden, die freie Bewegung des körperlichen und geistigen Lebens zu erhalten suchen, die eine wesentliche Bedingung unseres irdischen Wohlseyns ift.

Leidet nun, wie es bei der großen Zahl zerstörens der Kräfe und Miasmen, die uns von allen Seiten umgeben, oft unvermeidlich ist, unsere Gesundheit mnoch; so ist es nicht nur Bedürfniß, sondern auch flicht, den Beistand der Heilfunde zu suchen, nd zwar nach bestimmten Grundsätzen, welche die Zeisheit des Lebens darbietet und die Erfahrung von Uen Seiten bestätigt. Es kommt hier nemlich darauf n,

1) die Arzneikunde nicht zu verachten, wie das von großen Mannern der alten und neuen "Keine Mittel; wir find eine Zeit geschehen ist. Lebensmaschine, eine Uhr, die nur eine Zeitlang geht und dutch Reparaturen leichter verdorben, als hergestellt wird; die Aerste wollen Götter der Ges sundheit senn, und fie sind nur Gotter der Recepte. Gebt mir aussere Mittel, ich werde sie nehmen; aber dem Inneren meines Körpers Ingredienzen zuzuführen, die auch die stärkste Constitution zers rutten konnen, dazu werde ich mich nie entschließen. Ich will nicht zwei Krankheiten auf einmal, die der Natur und die des Arztes (Napoleon in den mémoires du docteur Antominarchi. Paris 1825. t. I. p. 367. 420 s.)." Das sind Krafts worte des personificirten Schicksals, mit welchen sich die Moral nie befreunden wird; denn wie die Natur auch senn mag, so bedarf sie doch im Kampfe mit den andringenden Kräften der Krankheit, der Erleichterung und des Beistandes. Schon die Thiere suchen unter der keitung des Instinctes zuweilen heilende Kräuter und Mittel; warum sollte das der Mensch nicht thun, welchem Runst und Erfahrung in vielen bewährten und specifischen Arzneien die Hand bietet (Sirach

# - ex Dritter Theik Ineiter Abschnitt.

aber auch

- 2) bie leberschähung ber Seilfunde ! r's peluswerth. Gamblele, fonft gebilbete M it fice, aberlaffen best Gotge für ihre Gefund dem Arzte; sie legen ihm, als dem Verwalter ih : Abepers, Dieselhen Pflichten auf, wie dem Bern vier wer Guter; soll dieset Gold schaffen, b ... es vergendet ift, so fordern sie von diesem Araft wieder, die ste verschwendet haben;? Ruhm des heilfanstlers und die Falle der Apothe 12 foll das wieder gewähren, was feine Kunft Erbe gurackufen tann, die verlorne Araft : Reizfähigkeit ves Lebens. Oft Altraprotestanten Beiche: des Glaubens find sie Ultrafatholifen Doni Bebiete ber Heilfunde, Die in der Menge : dem Wechsel der Droguen, auch ohne innere E gung und Erregbarkeit des Organismus, also einem wahren opus operatum, ihr heil such Dieser Wahn ist die Schatzkammer der Ae-(Lut. VIII, 43); aber bei den Thoren, die nähren, ist es umsonst, daß sie viel arznei sie werden doch nie heil werden (Jer XLVI, 11),
- funde muß daher immer mit eigener Einsi und Beobchtung verbunden senn. Ehre t Arzt, der weiter sehen kann und soll, wie (Strach XXXVIII, 1); aber hute dich vor il wenn er flüchtig, mechanisch und immer wechse verordnet; hute dich vor der barbarischen Unwissen

Dessen, der nicht helfen kann und will, und doch Den Leidenden mit einer Ungahl vergeblicher Mittel qualt; bute bich vor den Zeloten falscher Spfteme, welche mit den Kranken nur Versuche anstellen, die Fie zuerst mit Gold und dann auch oft mit dem Leben bezahlen muffen. Ein homdopathischer Arzt Fann dem Leidenden durch seine gemessene Diat, Durch die Kargheit seiner Mittel und vielleicht auch Durch die Miene seines Geheimnisses nüglich wers Den; denn auch die Krankheit hangt mit der Ges Tundheit an einem Faden der Continuität zusammen, wie oft das Gute mit dem Bosen. Aber wie unan nicht eine Gunde durch die andere heilt, so Kann man auch nicht einen Krankheitsreiz durch Den andern vertreiben, so lang die Naturgesetze moch irgend einen Einfluß auf die Berordnung der Deilmittel behaupten. "Sabe ich zu viel genossen, ich faste; saß ich lang bei meiner Arbeit, ich brachte einen ganzen Tag zu Pferde zu; war ich In großer Bewegung des Blutes, ich widmete vier und zwanzig Stunden der Ruhe, und fam Dadurch immer wieder in dus volle Gleichgewicht (Napoleon bei Antommarchi I, 126)." ift doch offenbar das alte hippotratische Princip: Sat und Segensat, Wirkung und Segenwirkung. Das wahre, einen kundigen Arzt ehrende Vertrauen soll daher nicht ein blindes, sondern ein sehendes und reflectirtes senn, dem eigene Ansicht, Beobs achtung und Erfahrung vorsichtig und bescheiden zur Seite geht.

4) Ueberhaupt aber muß Niemand gesünder

## 26 Dritter Cheil. Bueiter Abschritt.

fenn wollen, als er nach der Ordnung de Ratur und seiner eigenen Individualität werden fann. Es ift thorist, das flächtige leben med am Ziele seiner Laufbahn zurückhalten, 34 wollen (stultum est periturae parcere vitae. Lucaius); thoriot, dronifde Araufheiten, die muripoor mindert, aber felten gang gehoben werden uffinden d durch heftige Mittel ju beftarmengefic richt endlich, eine hopochondrische, nerstufchunde hamorrhoidalische Disposition, von deren: Aufw weisen Entwickung unser eigenes Leben abfüngt. brechen, oder ganglich ausrotten zu wollen. Jedas - Temperament if eine eigene Art. gefund ju fenng - jeder Mensch hat nur einen Rormalzustand. seine : "Gefundheit, dessen Polhohe er nicht meiter zur von ser diese einmal gefünden fat der wafne sich mit stiller Ergebung und erwarte ruhig den Tod, der in Gottes Reiche ohnehin der unvermeidliche Uebergang zu einer beffern Lebens: form ist (1. Kor. XV, 49).

Plato de republica l. III. Cicero de senectute c. 10. Symnastif der Alten. Revillon recherches sur les causes hypochondriaques. Paris 1786 (ein fleines, tressiches Buch). Sellerts moralische Vorlesungen. Vorles. XI. Niemeners Grundsätze der Erziehung §. 95. s.

#### §. 123.

2. Pflichten der Personlichkeit, Die Würde des Menschen und Christen.

Eine zweite Klasse von Pflichten (S. 114) hat der Mensch gegen sich, als Person, oder sittliches Mitglied des gottlichen Reiches zu erfüllen, welches nach dem Bilde Gottes geschaffen und zu einer unendlichen Vervollkommnung und Glückseligkeit bestimmt ist. Darinnen besteht nemlich seine Menschenwürde, daß er durch Gestalt und Anlagen zur Vernunft und Freiheit über bie Thiere erhaben sich seiner in Gott bewußt werden, in der Aehnlichkeit mit ihm seine Bestimmung suchen, sich selbst als letten 3med seiner Handlungen betrachten und burch die Ordnung der Natur und des Rechtes einer boberen Bollendung entgegengehen foll. Durch das Christenthum ist diese personliche Menschenwurde erneuert, dem Einflusse ber Robbeit! und Barbarei entruckt und in das hellste Licht gestellt worden.

Von der größten Wichtigkeit für die stelliche Bils dung des Menschen ist das Bewußtsenn seiner Persson lich keit, oder desjenigen Vorzugs seiner geistigen Ratur, vermöge dessen er freier Sebieter über seine Sedanken, Vorsätze und die letzten Endzwecke seiner Handlungen ist. So lang er sich nur als ein Glied in der Kette der Aussenwelt betrachtet, erhebt er sich in seinen Maximen nicht über das Bedürsniß, den

Es heißt aber Person ein für sich bestehendes Wosen, welches mit Vernunft und Freiheit für unbes dingte Zwecke wirksam ist. Sachen und Objecte außer und sind ein Gegenstand der Willführ, welchen kein Unrecht geschieht, wenn sie einem freien Willen unters

geordnet werden, weil sie felbst für Pflicht und Recht nicht empfänglich sind. Eine Person hingegen ist ein Segenstand der Achtung, an der sich die Willführ bricht, weil sie fur sich selbst besteht und unbedingt über ihre Gedanken, Vorsatze und Endzwecke gebieten fann. Daß nun der Mensch diese Personlichkeit besitze, kann nicht geläugnet werden, weil der Träger seines Bewußtsepns die Ichheit, oder eine geistige Einheit ist, aus welcher unmittelbar Gedanken und Porsage hervorgehen, welche, frei von der Gewalt aufferer Eindrucke, sich in der Unendlichkeit verlieren. Alle Gegenstände um uns her haben nur einen Preis, und sind daher kauflich; der Mensch allein auf Erden bat einen Werth, welchen kein Preis aufzuwiegen permag, weil er selbst eine Wurde, oder den Porzug sittlicher Selbststandigkeit besitt, durch welchen er zur Aehnlichkeit mit Gott erhoben ist (Apostelg. XVII, 26). Menschenwürde und Bes sit des gottlichen Ebenbildes (Jaf. III, 9) find daher vollkommen gleichbedeutende Worte, wenn schon die ihnen unterliegenden Begriffe anders in dogs matischer, und wieder anders in moralischer Rücksicht entwickelt werden konnen. Nach der letten besteht jene-

1) in der Stellung des Menschen zwischen dem Thiere, welches ihm untergeben ist (1. Wos. I, 26) und dem Engel (Psalm VIII, 6), zu dem er sich nach der ersten Verwandlung seiner irdischen Natur erheben soll (Matth. XXII, 30). Obschon jenem durch seine Organisation nahe verwandt, ist er doch durch Adel und Sau des Körpers, so

ist durch eine hervortretende Judichtschillenne ihm ausgezichnet. Die Bervandeschaft und durch höheren Geistern der Chiphpfung aber kann gegenwärtig für ihn nur ein, Sogenstand des Glaubens und der Hossung sepu, weil eine nähere Gemeinschaft mit der Freiheit und Ordnung seiner weilschen Bisdung unverträglich ist.

2) In dem Rechter fic vermöge seiner geistigen Rucht Gelbstimed feiner vernanftigen Dunke lungen in sepn. Pflanzen und Thière find gum Gebrauche des Menfchen, er aber ift für ficht inr Ausbildung feines inneren Wefens vorfauffen weil ihm Gott, das höchke Selbst. (2. Mes. III. 14), mit dem Leben auch das Bild seiner-Gelich fandigfeit und Unverlezlichkeit GI. Mehrle er (Weish, Gal. II) 23) vortichen hat. And plose Calbsifiadistrie die er mit Allen-seines Gefchlachte gengip bate zas das Recht, in einem bestimmten Raume zu sepm, sich von den Früchten der Erd= zu nahren, das Recht des Eigenthums und einer abgemessenen, freien Thatigkeit zur Veredelung seiner geistigen Natur von selbst hervor. Es sind das die unveräusserlichen Menschheitsrechte, die von der ersten Regung der Personlichkeit unsere Ratur nicht getrennt werden konnen, und - ebennen daher durch die bestimmtesten Gesetze des alte (1. Mos. IX, 5. 2. Mos. XX, 13 ff) und neue 7 Bundes (1. Kor. VII, 23) geschützt werden.

3) In dem Aufstreben des Willens zu einer unendlichen Freiheit. Das Leben der Thiere ist nur ein Spiel zwischen zwei abgemesseren Endpunkten; das Leben des Menschen hingegen ber wegt sich unaufhörlich zwischen Endlichkeit und Uns endlichkeit; mit jedem Schlage seines Berzens geht Ehm in seinem Bewußtseyn ein unbegrenzter Horizont auf, zu dem sich sein innerer Mensch denkend und wollend erhebt, eine Welt des Gemuthes für die Ewigkeit zu bauen. Man kann diesen geistigen Horizont zwar mit dem physischen vergleichen. Wie auch das schärfste Auge auf dem Gipfel der Gebirge, oder der Sohe des Meeres nur einen bestimmten Bogenkreis umfaßt; so erreicht die bochste Geistes, kraft des Menschen im Reiche des Idealen nur einen gewissen Zielpunkt. Aber mit dem Wachs, thume des Geistes und Willens erweitert fich doch täglich die Sphare seines Denkens und Verlangens; wie die fortschreitende Zahl keine Grenze bat, so hat dieses Meer seiner geistigen Bewegung kein Ufer und kein Gestade; es schließt sich vor seinem Blicke die Welt einer unendlichen Freiheit, also auch die Aussicht auf eine unendliche Lebensreise aus, zu der ihn der Schöpfer in das Dasenn rief. Das ift das himmlische Geset der Freiheit (Jak. I, 25) und die Freiheit der Kinder Gottes (Rom. VIII, 21), auf die das R. T. in mehreren Stellen hindeutet.

4) In dem Bermögen einer unendlichen Erkennts niß der Wahrheit. Durch die Resterion des Ichs in dem innern Sinne entsteht das gemeine, empirische Bewußtseyn, in welches der Mensch seine Anschauungen, oder Vorstellungen aufnimmt. Das ift der Standpunkt der Wissenschaft im Neiche der Erfahrung zum Behuse unserer irdischen Bildung, v. Immons Wor. 11. B. 2. Abth.

#### Deitter Tinfio: Swanger: fonitt

sof für bie Cost feiten Berfchen erine eigene Bolle this bent Underfenennnighten Dunif ibed Maffrichen ju Blanchig feit in Fortischiff ficht bei Go ben Afre Bichtand in fere Stee na bangfiffen. Jeines: Bactathi un --- Baters y und creweltert baburch bas "finglicies Gi wußtsenn jum Bewußtsenn bes Gelbft in Mottgerbei emigen Grunde alles Conns und Lebens. ... 2006 der Standpunkt des Glaubens, auf dem die mente fche Babrheit mit ber idealen fich ju einer nig verbindet, ben Beift erleuchtet und einer Bud Des ewigen Lebens wird (Beish. Sal. III, magette XVII, 3). Auf Diefer innern Ginheit bes Gie und ber Wiffenfchaft beruht bie mabre, fill gibfe Beiftesbildung bes Menfchen; was wie Met glauben, bas ichauen wir morgen, ober, bith beit in einer fibern Ordnung der Dinge (r. Renifff gerig udal nur God. Mit, 29, weit berfelbe Gott jiber i bem Reicherben Ratur maltet, wieder in bem Beid ... ber Snabe regietty folglich auch in ber Etfenntubeider fein innerer Miderfranch maglich if... Dur . . Chriftam "bues Bicht ber Belt: (Joh. I, 19) find beil .. auf bad Gemauefte verbanden (Rol Linde All 8) in ihm !! mitde nicht in einer Dioleftit affre Be-(B. 4) gefalle unfer Glaube: fofte . Burgelu : feblage . . (M. 1/2) Sphel. II, 2x), iden mir die Enfenneich (m . ; Babrbeit und der bimmlischen Weicheit erringen bi ..... und wom der Derrfchaft des Wabus und Levelum befreiet, und Beilfame: Früchte, den Tugendeineins 3. 2 (3ah. VIII. 86. 3at. IX, 12). date it "5) In den Bermogen, fufenmeife inach be kon koneistittiaan: Bullendung, middelen

. ;

deren Vorbild uns Gott selbst senn soll (hebr. VI, 1. Matth. V, 48). Alle irdischen Geschöpfe außer uns erreichen das Maaß der Vollendung, welches ihnen die Natur gesetzt hat, weil ihr organisches Senn und Wirken nur ein Mittel zur Beforderung höherer Zwecke in der Welt der Intelligenzen ist. Auch der Mensch, als organisirtes Wesen, erreicht Dieses Ziel und geht dann wieder ruckwärts seiner Auflösung entgegen. Als wollendes und handelndes Wesen aber hat er nicht nur in jedem Augenblick eine bestimmte Pflicht zu erfüllen, durch die er an innerem Werthe gewinnt, sondern der Kreis seiner Tugenden erweitert sich auch; je långer er lebt, und mit dem Dahinschwinden seiner organischen Kräfte lautert sich doch Herz und Wille, das Gute um feiner selbst willen zu erstreben und den letzten Lebenss hauch noch mit dem Munsche einer höhern Vollens dung auszustoßen. Reine und treue Liebe zu Gott, von einem flaren und lebendigen Glauben geleitet, ift das Siegel der Unsterblichkeit (2. Kor. I, 22), welches der Fromme als ein Pfand der nahen herrs lichfeit in seinem Inneren bewahrt.

biezu kommt endlich noch der Vorzug des Menschen, daß er unter dem Schuße Gottes und in steter Semeinschaft mit ihm durch die Ordnung der Natur und des Rechtes seiner höheren Bestimmung entgegen gehen kann (Rom. VIII, 24). Rings umber ist die Natur mit zerz sierenden Kräften gegen ihn gewasnet; aber alle ihre Veränderungen sind genau auf die Entwickelung und Veredelung seines inneren Wenschen berechnet

und wirkest auch fur die Deinigen, für deine Mithurger, für dein Vaterland; du wirst vielleicht für deine Ans strengung und Aufopferung mit Kalte, mit Gleichgultigs keit und Undank belohnt; aber die lette und schönste Frucht deiner Liebe, deiner Wohlthatigkeit und Menschens freundlichkeit bleibt dir doch in deiner Gesinnung, in deinem Wollen, in deinem Herzen und gewährt dir Freuden, die Niemand von dir nimmt. Zeiten vergeben, Strome verrinnen, ganze Geschlechter sterben aus, die Natur selbst erneuert sich von Grund aus und kleidet fich in ein neues Gewand; aber was du wolltest, thatest und pollbrachtest, das grabt sich mit tiefen und unauss loschlichen Zügen in dein Inneres ein, das steht als ein nie verwitterndes Denfmal deines Ruhmes, oder deiner Schmach in den Tafeln deines Herzens; das ift die treus gesührte Rechnung deines Lebens, mit der du einst an die Pforten der Ewigkeit trittst, um es aus dem Munde deines Nichters zu erfahren, ob du wurdig seiest, jene Welt zu erlangen (Luk. XX, 35). Diese auch sonst in den Büchern des A. T. (Psalm VIII, 6) vorkommende Lehre wird von dem Christenthume mit besonderem Nach: druk eingeschärft (Joh. VIII, 36. 1. Kor. III, 21. VI, 19. 2. Petr. I, 4. Ephes. IV, 22 f.) und mit der Erlösung durch Jesum, welche die Wiederherstellung unserer sittlichen Freiheit und Warde zum Endzwecke hat, in die genaueste Berbindung gesetzt (Tit. II, 14). Es ist daher eben so unsittlich, als unchristlich, die Vers sohnungslehre, welche die Apostel als einen Uebergang jur Gottlichkeit des Sinnes betrachten (Ephes. II, 15), in einen stehenden Ippus der täglichen Heilsordnung für jeden Einzelnen zu verwandeln, und durch ein stetes

Wimmern und Klagen über die Verdorbenheit der menschelichen Natur, welches, näher betrachtet, oft ein geheimes Wohlgefallen an der Sünde verräth, das gerechte Gefühl unserer sittlichen Würde zu unterdrücken, das ein gleich wirksames Mittel gegen den Stolz und die sich wegwerfende Erniedrigung ist. Vergl. Zollikofek, wie und wodurch stellt das Christenthum die Würde des Wenschen wieder her? in s. Predd. über die Würde des Des Menschen wieder her? in s. Predd. über die Würde des Des Menschen wieder her?

# S. 124. Von dem Leichtsinne.

Mit dem Bewußtsenn unserer sittlichen Würde stehen im geraden Widerspruche ber Leicht finn und die Miederträchtigkeit. Jener bezeichnet die von dem Inneren des Gemuthes abgewendete Richtung des Geistes auf aussere Gegenstande mit dem vorherrschenden Hange zur Flüchtigkeit und zum Wechsel der Vorstellungen und Entschlusse. führt zunachst zur Ober flachlich keit und Wandelbarkeit, dann zur Zerstreuung und Zerpreuungssucht, die zulett, bei bem Mangel neuer Reiße der schon erschöpften Mannichfaltigkeit, im Ueberdrusse die Selbstvergessenheit sucht und sie doch nicht finden kann. Da wir Ursache haben, anzunehmen, daß die meisten Menschen mehr leichtsinnig, als bose aus Grundsagen sind; so mussen die Quellen, die Unsittlichkeit und die Heilmittel dieser Unvollkommenheit wohl erwogen werden.

## 84 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

(2. Kor. IV, 16). Andere seines Geschlechtes stehen ihm als Gleiche, Höhere und Obere zur Seite; aber Alle sind sie berusen, seine Rechte zu achten, zu schügen (1. Tim. II, 2) und im näheren Kreise bildend und wohlwollend auf seine Vervollsommung einzuwirken (hebr. X, 24). Wenn sie aber auch ihre Pflicht verkennen und sich verblendet, herrschssüchtig und gewaltthätig zu seiner Unterdrückung vereinigen; so werden doch edle Seelen selbst durch das erlittene Unrecht nur auf sich selbst zurückgeworfen, um sich desto stärker und muthiger gegen die Härte ihres Schicksals zu wasnen, die Welt im Glauben zu überwinden (1. Joh. V, 4) und ihrer höheren Bestimmung mit reichem Sewinne ihres inneren Wenschen zuzueilen (2. Kor. IV, 9—17).

Diese der Vernunft von selbst einleuchtende Lehre von der sittlichen Würde unserer Natur ist auch vollkoms men schriftmäßig. Schon Hiob erinnert uns (XXXV, 5), daß keine unserer Handlungen über die Schranken dieses Erdenraumes hinausreicht. Beschränft ift die Statte, auf der wir arbeiten, schaffen und wirs ken; schon in der nachsten Wohnung, in dem nachsten Familienfreise weiß man wenig von dem, was wir bes ginnen und vollenden; selten dringt der Ruhm, oder die Schmach unserer Thaten über die Grenze unseres Sauses, Wohnortes, oder Landes hinaus; und wenn auch ein ganzes Volk von unserer Ehre, oder Schande spricht, so geht das doch schnell vorüber, um der Kunde von neuen Ereignissen und Begebenheiten zu weichen. so wenig konnen wir Gott durch unsere Handlungen bes leidigen (V. 6). Die frechsten kasterungen seiner Majestät

And nur Ausbrüche der Verblendung, oder einer ohns mächtigen Wuth, die ihn selbst nicht zu erreichen vers mogen; alle Verletzungen seiner Tempel und Heiligthumer find nur handlungen von Rasenden, die sich an Mens schen und ihrem Glauben versündigen; er kennt und richtet zwar jede freventliche Verletzung seiner weisen Weltordnung, aber mit dem ruhigen, langmuthigen und gerechten Ernste, der einzig nur dem Geschöpfe und dem Misbrauche seiner Freiheit gilt. Selbst durch unsere guten handlungen kann Gott nicht seliger werden (28. 7). Mit Liebe, mit huld und Wohlgefallen sieht er zwar auf jede fromme That herab; aber seine Ehre ist ewig . (Psalm CIV, 31), weil er in einem unzugänglichen Lichte wohnt (1. Tim. VI, 16); er ist über jeden Preis der Geschöpfe erhaben; alle Opfer, die ihm dargebracht, alle Jubelgesänge, die ihm gewidmet, alle Tugenden, die ihm geweiht werden, tragen nichts zur Erhöhung seines Ruhmes und seiner herrlichkeit bei. Die letten und entscheidenden Folgen unserer Handlungen fehren Melmehr stets in unsere Brust zuruck (Hiob XXXV, 8). Wenn du irrest und fehlest, so sündigest du zwar nicht immer an deinem Leibe, oder an deiner Seele; du fannst noch Andern durch deine Thorheit und Ungerechtigkeit Ungluck und Schmerzen bereiten; aber wenn auch fie deine Kränkungen vergessen, so trägst du doch selbst den peinlichsten Vorwurf des Gewissens in deinem Innern; du bist unwürdiger und schlechter geworden, indem du Andere verletztest und denkst noch im Alter an die Sunden deiner Jugend mit Schaam und Reue zuruck. Deine Pflichten und Tugenden haben nicht immer dich selbst und deine eigene Wohlfahrt jum Gegenstande; du arbeitest

und wirkest auch für die Deinigen, für deine Mithurger, für dein Vaterland; du wirst vielleicht für deine Ans strengung und Aufopferung mit Kalte, mit Gleichgultigs keit und Undank belohnt; aber die lette und schönste Frucht deiner Liebe, deiner Wohlthatigkeit und Menschens freundlichkeit bleibt dir doch in deiner Gesinnung, in deinem Wollen, in deinem Herzen und gewährt dir Freuden, die Riemand von dir nimmt. Zeiten vergeben, Strome verrinnen, gange Geschlechter sterben aus, die Natur selbst erneuert sich von Grund aus und kleidet sich in ein neues Gewand; aber was du wolltest, thatest und pollbrachtest, das grabt sich mit tiefen und unauss lbschlichen Zügen in dein Inneres ein, das steht als ein nie verwitterndes Denfmal deines Ruhmes, oder deiner Schmach in den Tafeln deines herzens; das ift die treus geführte Rechnung deines Lebens, mit der du einst an die Pforten der Ewigkeit trittst, um es aus dem Munde deines Nichters zu erfahren, ob du würdig seiest, jene Welt zu erlangen (Luk. XX, 35). Diese auch sonst in den Büchern des A. T. (Psalm VIII, 6) vorkommende Lehre wird von dem Christenthume mit besonderem Nachs druk eingeschärft (Joh. VIII, 36. 1. Kor. III, 21. VI, 19. 2. Petr. I, 4. Ephes. IV, 22 f.) und mit der Erlösung durch Jesum, welche die Wiederherstellung unserer sittlichen Freiheit und Wurde zum Endzwecke hat, in die genaueste Verbindung gesetzt (Tit. 11, 14). Es ist daher eben so unsittlich, als unchristlich, die Vers schnungslehre, welche die Apostel als einen Uebergang zur Gottlichkeit des Sinnes betrachten (Ephes. II, 15), in einen stehenden Typus der täglichen Heilsordnung für jeden Einzelnen zu verwandeln, und durch ein stetes Dennoch; so ist es nicht nur Bedürfniß, sondern auch Pflicht, den Beistand der Heilfunde zu suchen, und zwar nach bestimmten Grundsätzen, welche die Weisheit des Lebens darbietet und die Erfahrung von allen Seiten bestätigt. Es kommt hier nemlich darauf an,

1) die Arzneikunde nicht zu verachten, wie das von großen Männern der alten und neuen Zeit geschehen ist. "Keine Mittel; wir find eine Lebensmaschine, eine Uhr, die nur eine Zeitlang geht und dutch Reparaturen leichter verdorben, als hergestellt wird; die Aerzte wollen Götter der Ges sundheit senn, und sie sind nur Gotter der Recepte. Gebt mir auffere Mittel, ich werde sie nehmen; aber dem Inneren meines Körpers Ingredienzen zuzuführen, die auch die stärkste Constitution zers rutten konnen, dazu werde ich mich nie entschließen. Ich will nicht zwei Krankheiten auf einmal, die der Natur und die des Arztes (Napoleon in den mémoires du docteur Antommarchi. Paris 1825. t. I. p. 367. 420 s.)." Das sind Krafts worte des personificirten Schicksals, mit welchen sich die Moral nie befreunden wird; denn wie stark die Natur auch senn mag, so bedarf sie doch im Rampfe mit den andringenden Kräften der Krankheit, der Erleichterung und des Beistandes. Schon die Thiere suchen unter der Leitung des Instinctes zuweilen heilende Kräuter und Mittel; warum sollte das der Mensch nicht thun, welchem Runst und Erfahrung in vielen bewährten und specifischen Arzneien die Hand bietet (Sirach

#### 88. Dritter Epeil. 3meiter Abichnitt.

Ein feichter (levitas animi), leichtfertiger (Siob XXXIX, 34), unbefestigter Ginn (Quxi аспоинтос 2. Petr. II, та) bezeichnet eine Bluchtigfeit Des Beiftes im Denfen und Wollen, welche ernfthafte Ermägungen ausschließt. Jeber Leicht finnige ift gewiß a) von feinem Inneren abgewendet weil er bier nicht die Annehmlichkeit findet . und finden will, Die er fucht und die ein mahres Bedürfnis feiner beffern Ratur ift. Mangel an Gelbftfenntnig und eine berrichende Abneigung gegen fie ift bas erfte Merts mal des Leichtfinns. Bon moralifchen Ideen und ber Leitung feines Gemiffens verlaffen wendet er fich nun b) ju aufferen Gegenftanben mit einer gluchtige feit Des Beiftes, welche feinen Gedanten feftbalt, aufflatt und etgrundet, fondern von einer Unichauung und Borftellung jur anderen forteilt, Bahres und Fals fches, Intereffantes und Fabes, Reines und Unreines in bunter Mifchung erfaffend und barftellend. beichtfertig im Glauben (Girach XIX, 4), im Urtheilen, im Gefprache, in Betheurungen und Schwaten AReith. Sal. XIV, 28). Bird er nun in diefer Bermonrinfeit feiner Sebanten von irgend einem füchtigen Reige mit griffen, fo entfchieft er fich c) of ne weitere laben! legung, fofort ju banbeln, und achtet auffbie oft nabe genug liegenden Folgen feiner Thorheit int Bes pjugften nicht (hiob XXII, 18). Go werleiten bet Leidtfinn jum Spiele, jur Eruntenheit, gur Bolinft, Aum Chridenmaden jur unbemeffenen Burgichaft, june. Rachlafigfeft ze gumt Diebftable, gu thorichten Bomvan: den und Entichuldigungen : en Warum fo traurig / foagte. Ludmig ber XV. ben eintretenben Eure von Berfailled.

Sire, einer Ihrer Bedienten hat mich im Vorsaale weis - nend um ein Almosen gebeten. Ja, das weiß ich; es kommt davon, daß man die Leute nicht bezahlt." erklart sich der Leichtfertige immer nur den aussern Zus sammenhang seiner That, aber nie die innere Entstehung seiner Sunde und Schuld. Jeder Leichtsinnige ist obers flåchlich, weil er nicht Geduld und Ernst genug bes fist, einen Gegenstand zu durchdringen und ihn nach allen Richtungen auszumessen; er ist zugleich auch vers ånderlich und wandelbar, weil er nur schauen, empfinden und ergößt werden, aber nicht denken, fors schen und sein Inneres berühren will; er ist eben daher zerstreut, weil der habituelle Wechsel von Bildern bei ihm eine Art von Schwindel erzeugt, in dem die Borftellungen naher und entfernter Gegenstände zerfließen und dadurch die Klarheit des Bewußtsenns trüben; er wird zulett zerstreuungssüchtig, weil ihm der Bechsel von Gestalten, Bildern und Empfindungen jum Bedürfnisse geworden ist, und sich seine unruhige Einbils dungskraft überall besser gefällt, als in der Gegenwart und Wirklichkeit. Gehen wir auf die Quellen dieser Berirrung zuruck, so finden wir sie I. in einer gewissen Klachheit, oder Unflarheit des Selbstbes wußtsenns, welche die Verdunkelung des Gedankens an Gott und die Ermattung der freien Regungen des Gewissens nothwendig zur Folge hat. Die Anlagen zur Sohe und Tiefe des Geistes sind zwar bei jedem Mens schen gemessen und hängen nicht von ihm ab; aber er fann sich doch gewiß seiner selbst in Gott bewußt werden, und nach dieser inneren Erleuchtung, die feinem Sterbs lichen versagt ist, auch die Gebote und Warnungen seines

Gewissens pernehmen. Es ist daher ein großer Unters schied zwischen der Unachtsamkeit der Kinder, welche nur einer geringen, oder gar keiner Zurechnung fähig iff, und swischen der Flüchtigkeit des Leichtsinnigen, der & weiß und wissen kann, daß das leben Ernst ift und daß er nie ohne Rucksprache mit seinem Innern handeln soll. Hiezu fommt 2. der Einfluß eines leichtblutigen Temperamentes, das dem Geiste mit jedem Schlage des Herzens neue Lebensreige und wechselnde Affectionen der Sinnlichkeit zuführt, durch die er, wenn der ernst Wille nicht gebieterisch dazwischen tritt, von einer An ichauung, von einem Gedanken, von einer Begierde gur andern fortgeriffen wird. So ist der Sanguinische, und in frampflosen Augenblicken der Hppochonder, leichtsimis ger, als der Cholerische und Phlegmatische, der Frohe oder Halbtrunkene leichtsinniger, als der Traurige und Nüchterne, der Franzos leichtsinniger, als der Deutsche und Britte. Wir Alle aber schauen, feiern, empfinden, wechseln, genießen lieber, als wir denken, forschen, Ursachen, Wirkungen und Zwecke der Dinge verbinden, und durch den Nimbus der wahren Thorheit durchschauen. in den Glanz der fernen Weisheit. In dem Ueberge wichte der sinnlichen Passivität über die geistige Thatigs keit des Gemuthes ist folglich eine Hauptquelle des Leichte sinns zu suchen. Oft wird er aber 3. schon durch die Erziehung vorbereitet, wenn die Kinder in Allem spiclend unterrichtet, nur zu Anschauungen, aber nicht zu Begriffen und Ideen gebildet, mit keinem Gegenstande der Kunst und Wissenschaft vertraut gemacht, sondern von einer Sprache und Fertigkeit zur andern geleitet werden. Wenn viele aus den hoheren Standen Virtuosen

in der Oberflächlichkeit sind, so ist das eine nothwendige Folge jener enchklopadischen Bildung, welche nichts ers grundet, sondern den Horizont des Denkens täglich wechselt und dadurch eine habituelle Fluchtigkeit des Seistes vorbereitet. Ift nun der Zögling überdieß vers anderlich in seiner Freundschaft, in seinen Bergnugungen, in seinem Geschmack, in seiner Beschäftigung und Lebensweise; so fann seine Erziehung kein andere Frucht bringen, als jenen angenehmen Leichtsinn, der vielleicht eine Zierde vornehmer Cirkel, aber das Unheil des Menschen, ganzer Familien und nicht selten ganzer gander ift. Dabei wird der Leichtsinn auch 4. durch manche Arten des Berufes und der Lebensweise bes gunstigt, die den Menschen zerstreuen und von der Auf: merksamkeit auf sein Inneres abziehen. Lohndiener, Spieler, Schauspieler, Hosseute, Reisende, Dichter, Runftler, Glucksritter, Personen, die sich in allen Sausern und offentlichen Gesellschaften umhertreiben, sind in der Regel leichtsinniger, als der Landmann, der Hausbediente, der Mann von bestimmten Geschäften und. Gewerben, das gern einheimische Familienhaupt (dixoupos Tit. II, 5. domiseda), weil sie beståndig die Rollen wechseln und sich also weder sittliche Grunds fate bilden, noch aneignen und sie in das Leben übers geben laffen. Wie Modehandler und Verkaufer von Lurusartikeln häufiger Bankrott machen, als Andere; so findet man auch in sittlicher Rücksicht mehr leichte Waare in den Gewandhausern der eleganten Welt, als in den Vorrathen des Gewerbfleißes und der Haußlichs Die reichste Quelle des Leichtsinnes und der Zers Areuungssuchtistaber 5. immer in vorhergegangenen

# Dritter Chaffe Guebter biguitt

and fing bief Cant betten Bernfchet anine : eigene Wide bem Universum anweißt. Durch bas Mafftahme Unendlichkeit, reflectirt fich aber bas 3ch:bei Manfchen auch in ber 3dee, bem Bilbe feines. Bettathiunb Baters, und erweitert baburch bas finnliges Be mußtfenn gum Bewußtfenn bes Gelbft in Gotten bent ewigen Grunde alles Genns und Lebend. :: Dies if der Standpunkt des Glaubens, auf bemibig;atpieli\_ fche Wahrheit mit ber idealen fich ju eines Gututte nig verbindet, den Geift erleuchtet und winderemmit-Des ewigen Lebens wird (Beish. Gal. III) aget Tie. XVII, 3)-. Auf Diefer innern Einheit bed G und der Biffenschaft beruht die mabre gibfe Beifteebildung des Menfchen; mas win del glauben, bas ichauen wir morgen, obeie toth bewiff in einer bobern Ordnung ber Dinge (t. .. Artig III. 12. 1. Joh. III, 2), weil derfelbe Bothfiber in Dem Reiche ber Ratur maltet, wieder im ibin Melite ber Suade regiert, folglich auch in ber Erfesstnif beider: tein inmerer ,ABiderfornech maglich ifter, iMurch : Chriftom "Bus Richt ben Belt (2006. L. 193. find beide auf bad Gemmefte verbenden (Rol I, no. Il. 3); in ibm!! micht aucht einer Dialettif abne AGett (B. 4) & falle unfer. Glaube: fafte . Burgain : fridagen . · · (Q. 1/2, Sphes. II, 2.1), das sein vie Enfenneils der 2 18 Abrbeit und ber bimmlifden Weisheit: erringen; Die denichten dent budball, bed thachtracht mot bent bent befreiet, und beilfame. Fruchte ben Dugenbereringt 30 . (3afe VIII, 86. 3af. IV, 127) . 1811 ..... 195) In bem Beimbgen, . Aufenmeile inad. ber . . Boch ften: fittlichen: Bollenbung, juffbeben,

- 3

Deren Vorbild uns Gott selbst senn soll (Hebr. VI, I. Matth. V, 48). Alle irdischen Geschöpfe außer uns erreichen das Maaß der Vollendung, welches Ihnen die Natur gesetzt hat, weil ihr organisches Senn und Wirken nur ein Mittel zur Beforderung Höherer Zwecke in der Welt der Intelligenzen ift. Auch der Mensch, als organisirtes Wesen, erreicht Dieses Ziel und geht dann wieder ruckwarts seiner Auflosung entgegen. Als wollendes und handelndes Wesen aber hat er nicht nur in jedem Augenblick eine bestimmte Pflicht zu erfüllen, durch die er an innerem Werthe gewinnt, sondern der Kreis seiner Tugenden erweitert sich auch, je långer er lebt, und mit dem Dahinschwinden seiner organischen Kräfte läutert sich doch Herz und Wille, das Gute um seiner selbst willen zu erstreben und den letzten Lebens, hauch noch mit dem Wunsche einer höhern Vollens dung auszustoßen. Reine und treue Liebe ju Gott, von einem flaren und lebendigen Glauben geleitet, ist das Siegel der Unsterblichkeit (2. Kor. I, 22), welches der Fromme als ein Pfand der nahen Herrs lichkeit in seinem Inneren bewahrt.

6) Hiezu kommt endlich noch der Vorzug bes Menschen, daß er unter dem Schutze Gottes und in steter Semeinschaft mit ihm durch die Ordnung der Natur und des Rechtes seiner höheren Bestimmung entgegen gehen kann (Rom. VIII, 24). Rings umber ist die Natur mit zers störenden Kräften gegen ihn gewasnet; aber alle ihre Veränderungen sind genau auf die Entwickelung und Veredelung seines inneren Menschen berechnet

5) In dem Vermögen, stufenweise nach der boch sten, sittlichen Vollendung zu streben,

And nur Ausbrüche der Verblendung, oder einer ohns mächtigen Wuth, die ihn selbst nicht zu erreichen vers mögen; alle Verletzungen seiner Tempel und heiligthumer find nur Handlungen von Rasenden, die sich an Mens schen und ihrem Glauben versundigen; er kennt und richtet zwar jede freventliche Verletzung seiner weisen Weltordnung, aber mit dem ruhigen, langmuthigen und gerechten Ernste, der einzig nur dem Geschöpfe und dem Misbrauche feiner Freiheit gilt. Selbst durch unsere guten handlungen kann Gott nicht seliger werden (22. 7). Mit Liebe, mit Huld und Wohlgefallen sieht er zwar auf jede fromme That herab; aber seine Ehre ist ewig (Mfalm CIV, 31), weil er in einem unzugänglichen Lichte wohnt (1. Tim. VI, 16); er ist über jeden Preis der Geschöpfe erhaben; alle Opfer, die ihm dargebracht, alle Jubelgefänge, die ihm gewidmet, alle Tugenden, die ihm geweiht werden, tragen nichts zur Erhöhung seines Ruhmes und seiner Herrlichkeit bei. Die letten und entscheidenden Folgen unserer Handlungen kehren Welmehr stets in unsere Brust zuruck (Hiob XXXV, 8). Wenn du irrest und fehlest, so sündigest du zwar nicht immer an deinem Leibe, oder an deiner Geele; du fannst noch Andern durch deine Thorheit und Ungerechtigkeit Ungluck und Schmerzen bereiten; aber wenn auch fie - deine Kränkungen vergessen, so trägst du doch selbst den peinlichsten Vorwurf des Gewissens in deinem Innern; du bist unwürdiger und schlechter geworden, indem du Undere verletztest und denkst noch im Alter an die Sunden deiner Jugend mit Schaam und Reue zuruck. Deine Pflichten und Tugenden haben nicht immer dich selbst und deinc eigene Wohlfahrt jum Gegenstande; du arbeitest

und wirkest auch für die Deinigen, für deine Mithurger, für dein Vaterland; du wirst vielleicht für deine Ans frengung und Aufopferung mit Kalte, mit Gleichgultigs keit und Undank belohnt; aber die lette und schönste Krucht deiner Liebe, deiner Wohlthatigkeit und Menschens freundlichkeit bleibt dir doch in deiner Gesinnung, in deinem Wollen, in deinem Herzen und gewährt dir Freuden, die Niemand von dir nimmt. Zeiten vergeben, Strome verrinnen, ganze Geschlechter sterben aus, die Natur selbst erneuert sich von Grund aus und kleidet sich in ein neues Gewand; aber was du wolltest, thatest und pollbrachtest, das grabt sich mit tiefen und unaus: loschlichen Zügen in dein Inneres ein, das steht als ein nie verwitterndes Denkmal deines Ruhmes, oder deiner === Schmach in den Tafeln deines Herzens; das ift die treugeführte Rechnung deines Lebens, mit der du einst andie Pforten der Ewigkeit trittst, um es aus dem Munde deines Nichters zu erfahren, ob du würdig seiest, jen Welt zu erlangen (Luk. XX, 35). Diese auch sonst in den Büchern des A. T. (Psalm VIII, 6) vorkommende Lehre wird von dem Christenthume mit besonderem Nach= druk eingeschärft (Joh. VIII, 36. 1. Kor. III, 21-VI, 19. 2. Petr. I, 4. Ephes. IV, 22 f.) und mit der Erlösung durch Jesum, welche die Wiederherstellung unserer sittlichen Freiheit und Wurde zum Endzwecke hat, in die genaueste Verbindung gesetzt (Tit. II, 14). Es ist daher eben so unsittlich, als unchristlich, die Ver sohnungslehre, welche die Apostel als einen Uebergang jur Gottlichkeit des Ginnes betrachten (Ephes. II, 15), in einen stehenden Typus der täglichen Heilsordnung für jeden Einzelnen zu verwandeln, und durch ein stetes

Wimmern und Klagen über die Verdorbenheit der mensche lichen Natur, welches, näher betrachtet, oft ein geheimes Wohlgefallen an der Sünde verräth, das gerechte Gefühl unserer sittlichen Würde zu unterdrücken, das ein gleich wirksames Mittel gegen den Stolz und die sich wegwerfende Erniedrigung ist. Vergl. Zollikofek, wie und wodurch stellt das Christenthum die Würde des Wenschen wieder her? in s. Predd. über die Würde des des Menschen wieder her? in s. Predd. über die Würde des des Menschen wieder her?

## §. 124.

#### Von dem Leichtsinne.

Mit dem Bewußtsenn unserer sttlichen Würde stehen im geraden Widerspruche ber Leichtsinn und die Niederträchtigkeit. Jener bezeichnet die von dem Inneren des Gemuthes abgewendete Richtung des Geistes auf aussere Gegenstande mit dem vorherrschenden Hange zur Flüchtigkeit und zum Wechsel der Vorstellungen und Entschlusse. führt zunächst zur Oberflächlichkeit und Wandelbarkeit, dann zur Zerstreuung und Zerstreuungssucht, die zulett, bei dem Mangel neuer Reize der schon erschöpften Mannichfaltigkeit, im Ueberdrusse die Selbstvergessenheit sucht und sie doch nicht finden kann. Da wir Ursache haben, anzunehmen, daß die meisten Menschen mehr leichtsinnig, als bbse aus Grundsagen sind; so mussen die Quellen, die Unsittlichkeit und die Heilmittel dieser Unvollkommenheit wohl erwogen werden.

Ein leichter (levitas animi), leichtfertiger (hiob XXXIX, 34), unbefestigter Sinn (Yuxi ασήρικτος 2. Petr. II, 14) bezeichnet eine Flüchtigkeit des Geistes im Denken und Wollen, welche ernsthafte Erwägungen ausschließt. Jeder Leicht sinnige if gewiß a) von seinem Inneren abgewendet, weil er hier nicht die Annehmlichkeit findet . und finden will, die er sucht und die ein wahres Bedürfnis seiner bessern Ratur ist. Mangel an Selbstfenntniß und eine herrschende Abneigung gegen sie ist das erste Merks mal des Leichtsinns. Von moralischen Ideen und der Leitung seines Gewissens verlassen wendet er sich nun b) zu aufferen Gegenständen mit einer Flüchtigs keit des Geistes, welche keinen Gedanken festhält, aufklart und ergrundet, sondern von einer Anschauung und Vorstellung zur anderen forteilt, Wahres und Fals sches, Interessantes und Fades, Reines und Unreines in bunter Mischung erfassend und darstellend. leichtfertig im Glauben (Sirach XIX, 4), im Urtheilen, im Gespräche, in Betheurungen und Schwuren (Weish. Sal. XIV, 28). Wird er nun in dieser Verworrenheit seiner Gedanken von irgend einem flüchtigen Reiße er griffen, so entschließt er sich c) ohne weitere Uebers legung, sofort zu handeln, und achtet auf die oft nahe genug liegenden Folgen seiner Thorheit im Ges ringsten nicht (hiob XXII, 18). So verleitet der Leichtsinn zum Spiele, zur Trunkenheit, zur Wollust, jum Schuldenmachen, zur unbemessenen Burgschaft, zur Nachläßigkeit, zum Diebstahle, zu thörichten Vorwäns den und Entschuldigungen. "Warum so traurig, fragte Ludwig der XV. den eintretenden Cure von Versailles.

Sire, einer Ihrer Bedienten hat mich im Vorsaale weis mend um ein Almosen gebeten. Ja, das weiß ich; es Tommt davon, daß man die Leute nicht bezahlt." erflart sich der Leichtfertige immer nur den auffern Bus sammenhang seiner That, aber nie die innere Entstehung seiner Sunde und Schuld. Jeder Leichtsinnige ist obers flåchlich, weil er nicht Geduld und Ernst genug bes fist, einen Gegenstand zu durchdringen und ihn nach allen Richtungen auszumessen; er ist zugleich auch vers änderlich und wandelbar, weil er nur schauen, empfinden und ergötzt werden, aber nicht denken, fors schen und sein Inneres berühren will; er ist eben daber zerstreut, weil der habituelle Wechsel von Bildern bei ihm eine Art von Schwindel erzeugt, in dem die Borftellungen naher und entfernter Gegenstände zerfließen und dadurch die Klarheit des Bewußtsenns truben; er wird zulett zerstreuungssüchtig, weil ihm der Bechsel von Gestalten, Bildern und Empfindungen zum Bedürfnisse geworden ist, und sich seine unruhige Einbils dungsfraft überall besser gefällt, als in der Gegenwart und Wirklichkeit. Gehen wir auf die Quellen dieser Berirrung zuruck, so finden wir sie I. in einer gewissen Flachheit, oder Unflarheit des Gelbstbes wußtsenns, welche die Verdunkelung des Gedankens an Gott und die Ermattung der freien Regungen des Gewissens nothwendig zur Folge hat. Die Anlagen zur Sohe und Tiefe des Geistes sind zwar bei jedem Mens schen gemessen und hangen nicht von ihm ab; aber er fann sich doch gewiß seiner selbst in Gott bewußt werden, und nach dieser inneren Erleuchtung, die feinem Sterbs lichen versagt ift, auch die Gebote und Warnungen seines

Gewiffens pernehmen. Es ift baber ein großer Unters fchied zwischen der Unachtsamfeit der Kinder, welche nur einer geringen, ober gar feiner Burechnung fabig ift, und swifden ber Gluchtigfeit bes leichtfinnigen, ber es weiß und miffen tann, bag das leben Ernft ift und baf er nie ohne Ruckfprache mit feinem Innern handeln foll. Diegu tommt 2. Der Einflug eines leichtblutigen Temperamentes, bas bem Beifte mit jedem Schlage des Bergens neue Lebensreite und wechfelnde Affectionen ber Ginnlichfeit juführt, burch bie er, wenn ber ernfte Wille nicht gebieterisch bagwischen tritt, von einer Uns fchauung, bon einem Gedanfen, bon einer Begierde gur andern fortgeriffen wirb. Go ift der Canguinifche, und in frampfiofen Augenblicken ber Sppochonber, leichtfinnis ger, als der Cholerische und Phlegmatische, ber Frobe ober Salbtrunfene leichtsinniger, ale ber Traurige und Ruchterne, Der Frangos leichtfinniger, als ber Deutsche und Britte. Bir Alle aber fchauen, feiern, empfinden, mechfeln, genießen lieber, als wir benfen, forfcben, Arfachen, Wirfungen und 3wecke ber Dinge verbinben, und durch den Mimbus der mabren Thorheit burchfchaum in ben Glang ber fernen Beisheit. In bem bloberge wichte ber finnlichen Paffivitat über bie geiftige Thatis feit bes Gemuthes ift folglich eine Sauptquelle bes Leichs finns ju fuchen. Oft mirb er aber 3. fcon burchibie Ergiebung vorbereitet, wenn die Rinder ina Milen fpielend unterrichtet, nur ju Unichamungen, aber micht ju Begriffen und Ideen gehildet, mit feinem Gegenstandt der Runft und Biffenschaft vertraut gemacht, : fonbent bon einer Sprache und Fertigfeit jur andern geleitet merben., Menn viele aus den boberen Standen Birtuofen

in der Oberflächlichkeit sind, so ist das eine nothwendige Folge jener enchklopadischen Bildung, welche nichts ers grundet, sondern den Horizont des Denkens täglich wechselt und dadurch eine habituelle Fluchtigkeit des Geistes vorbereitet. Ist nun der Zögling überdieß veranderlich in seiner Freundschaft, in seinen Vergnügungen, in seinem Geschmack, in seiner Beschäftigung Lebensweise; so fann seine Erziehung kein andere Frucht bringen, als jenen angenehmen Leichtsinn, der vielleicht eine Zierde vornehmer Cirkel, aber das Unheil des Menschen, ganzer Familien und nicht selten ganzer kander ist. Dabei wird der Leichtsinn auch 4. durch manche Arten des Berufes und der Lebensweise bes gunstigt, die den Menschen zerstreuen und von der Auf: merksamkeit auf sein Inneres abziehen. Lohndiener, Spieler, Schauspieler, Hosseute, Reisende, Dichter, Kunstler, Glücksritter, Personen, die sich in allen Sausern und offentlichen Gesellschaften umhertreiben, sind in der Regel leichtsinniger, als der Landmann, der hausbediente, der Mann von bestimmten Geschäften und Gewerben, das gern einheimische Familienhaupt (dixoupos Tit. II, 5. domiseda), weil sie beståndig die Rollen wechseln und sich also weder sittliche Grunds sätze bilden, noch aneignen und sie in das Leben übers gehen lassen. Wie Modehandler und Verkäufer von Lurusartifeln häufiger Bankrott machen, als Andere; so findet man auch in sittlicher Rücksicht mehr leichte Waare in den Gewandhäusern der eleganten Welt, als in den Vorrathen des Gewerbfleißes und der Häußlichs Die reichste Quelle des Leichtsinnes und der Zers feit. Areuungssuchtistaber 5. immer in vorhergegangenen

Unordnungen und Berirrungen des Herzens ju suchen. Wer fich einmal mit seinem Gewiffen burch . die bose That entzweiet und sich mit seinem Gott nicht wieder versöhnt hat; der vergißt nicht nur gern seine Pflicht, sondern er wird ihr auch abhold und sucht jede ihrer Regungen zu unterdrücken; durch die Mannichfal tigkeit neuer Sinnenreiße von Aussen will er den Ses danken an seine innere Zwietracht betäuben; in eben dem Berhaltnisse, als er sich bemuht, den nothwendigen Zus sammenhang seiner Thaten und seines Bewußtsepns gu jerreißen, erträumt er sich ein weites Feld des Zufaus und der Möglichkeit; hieher flüchtet er sich von seinen Wunschen, von seinen Reigungen, von seinen kaunen, von dem Glude, oder der Gunft des Augenblickes geleis tet, und da er auch hier keine Freistätte, da er auch hier nirgends Ruhe und eine sichere Wohnung findet, so wird er immer flüchtiger und zerstreuter, bis er zu spåt einsieht, daß er sich selbst aus dem Lande des Liche tes und Friedens verbannt und seine besten Krafte in traurigen Irrsalen verloren hat. Das ist das Ende aller moralischen Abenteurer, der speculativen, wie der afthes tischen, der mystischen und der unglaubigen, der elegans ten und der cynischen, eines Richelieu und Casas nova; zwei Thorheiten und Laster berühren sich hier in ihren Endpunkten; der Leichtsinn fturgt sich der Bers zweiflung in die Arme und der Blumenpfad Freuden endigt in dem Abgrunde des Verderbens. Hiernach läßt sich nun die Unsittlichkeit dieser Ges muthsverfassung leicht bestimmen, weil sie 1. eine gangs liche Vernachlässigung des Getstes ift. Der wahre Mensch ist der innere, der sich seiner in Gott

bewußt wird, aus diesem Bewußtsenn Licht, Freiheit, Rraft und Wurde schöpft, die Welt seines Gemuthes nach diesem himmlischen Vorbilde ordnet, schmückt und pflegt und nach ihren Gesegen die Wahrnehmungen, Ers scheinungen und Reiße regelt, die ihm von aussen ents gegenkommen. Diese Bestimmung verläugnet der Leichts. finnige ganzlich; er weiß es nicht und will es nicht wissen, daß er das Bild Gottes in seinem Derzen tragt; er reißt sich unbesonnen von seinem Derrn und Schöpfer los; er entäussert sich des ersten Vorzuges seiner Natur, der Freiheit und Selbstständigkeit; er bleibt arm an Beiste (Offenb. Joh. III, 17), an nützlichen Einsichten und Kenntnissen; einem Kinde gleich hascht er das eitle Farbenspiel bunter Erscheinungen in der Luft, und ermats tet in der Zerflossenheit seiner Seele; er verliert zulet felbft in seinen Blicken und Mienen den Ausdruck innerer Bollfommenheit und Wurde, und druckt auch seiner Gestalt das verächtliche Gepräge der hinfälligkeit und Bluchtigkeit auf. Der Leichtsinn macht ferner 2. jede Besserung und Veredelung des herzens unmöglich, weil er den Ernft des Lebens in ein Spiel verwandelt, sich wahre Pflichten entweder gar nicht vors set, oder fie doch nicht ausführt und vollendet, seine Maximen haufig wechselt, sich durch seine Unbeständigkeit (Sir. XXXIII, 5) in stete Widersprüche verwickelt, oder doch beständiger im Bosen, als im Guten ist. Dans seiner Tugend ist auf Sand gebauet (Matth. VIL, 28), oder ein Gestechte von heu und Rohr (1. Kor. III, 12), das von jeder Flamme der Versuchung vers zehrt wird. Richt einmal 3. seinem ausseren Berufe liegt der Leichtsinnige mit Fleiß und Drds

nung ob. Er ist ein unzuverlässiger Diener, ein nach låssiger Arbeiter, ein untreuer Freund, ein schlechter Berwalter fremder Guter, ein zweideutiger Gatte, ein unwürdiger Vater, ein wortbrüchiger Schuldner, ein schlechter Bürger. Rur der Dienst des Augenblickes fann ihm anvertraut werden, beharrliche Geschäfte vollbringt er wie ein Lastthier, dem man das immer mahnende Joch auf den Nacken legen muß. Bei seiner Flüchtigkeit wird ihm auch 4. kein wahrer Lebens, genuß zu Theil. In seinen Vergnügungen herrscht eine Eilfertigkeit und Unruhe, die ihn nie zur heiteren Befriedigung kommen läßt; er kostet jeden Becher der Lust und gewinnt doch keinem einen reinen Geschmack ab; unschuldige Freuden verachtet er, und verbotene reigen ihn nur durch Verdoppelung seiner Thorheit und Schuld (magnitudo infamiae apud prodigos nouissima voluptas, sagt Tacitus von der Messalina annal. XI, 26); obschon von den Vorwürfen seines Gewissens noch nicht erreicht, ahnet er doch seine innere Unwürdigs keit; er genießt sein Dasenn nur in dem Taumel des Augenblicks, während der Geist sein Antlitz trauernd vers hullt (Spruchw. XIV, 10). Begreiflich muß ihm nun 5. die Aussicht in die Zukunft schrecklich senn. Sein Geist ist ohne Bildung, sein Herz ohne Werth und Zuversicht, sein ganzer Sinn ift mit Banden der Eitels keit an die Erde gefesselt; er hat nur Bekannte und Genossen seiner Lust, aber keinen Freund und keinen Trofter; ohne Achtung, ohne Muth sieht er eine Stupe, einen Reit des Lebens, eine Hofnung nach der andern verschwinden und geht dem Tode mit Furcht und Bangigs keit entgegen (Spruchw. X, 28). Wenden wir uns

r zu den Seilmitteln dieses sittlichen Gebrechens, ift es flar,: daß man die leichtsinnige Kindheit schon durch einen weisen Religionsunterricht en diesen Fehler verwahren muß. Es muß ihr volls imen deutlich gemacht werden, daß der Mensch seine stimmung nur durch ernstes Nachdenken und Festigkeit guten Willens erreichen fann; man muß die Gegens ide ihres Unterrichtes nicht zu oft wechseln, und sie in im Einzelnen und Kleinen an eine gewisse Grund: keit und Tiefe gewöhnen; Scherze, Spiele und tgnügungen muffen ihr nur als Nebensache und Mittel Erholung und Stärfung geschildert werden; sie muß Einheit des Willens mit Gott über Alles schäßen ). die unabsehlichen Folgen ihrer Handlungen bemessen ten; sie muß auf einzelne Beispiele aufmerksam ges cht werden, wie der Leichtsinn zur Wortbruch feit, Luge, jum Betruge, und stufenweise zu den größten rbrechen führt (Gal. V, 9). Was der Mensch saet, i wird er ernten (Gal. VI, 7 f), und Gott vergilt em Jeden nach seinen Werken (Rom. II, 6); in dies 1 Doppelfpruche liegt ein Gegengewicht des Leichts nes, an das man nicht oft genng erinnern, das man u wankenden Gewissen nicht oft genug fühlbar machen ın. Damit verbinde man 2. die nothige Auf. erksamkeit auf die uns aufgegebenen bes ndeten Pflichten. Jeder Mensch hat nicht nur eigenes Talent, das er ausbilden, einen eigenen ruf, auf den er sich vorbereiten, einen eigenen Kreis : Wirksamkeit, den er ausfüllen und auf dem er zum sten des Ganzen thatig senn soll. Er hat auch Leidens aften, die er befämpfen, Irrthumer, die er ablegen,

Fehler, die er verbeffern, Schulden, die er tilgen und in Vergeffenhelt bringen soll; es liegen ihm als Freund, Sohn, Gatte, Bater, besondere Berbindlichkeiten ob; jeder Tag, jede Stunde dfnet ihm eine neue Bahn der Pflicht, die er nur dann mit Muth und Freude bes treten fann, wenn er frei von dem Vorwurfe der Rachs lässigkeit und des Unrechtes ift. Wer aber einmal die Wichtigkeit der Aufgabe seines Lebens fühlt, der ift auch schon gegen den Leichtsinn gewaffnet, namentlich dann, wenn er zugleich 3. ein unbefangenes Urs theil über den Werth sinnlicher Genüsse und Vergnügungen fällt. Sind die Reize des Gaumens, der Gesellschaft, des Spiels, des Geschlechs tes auch unseres freien, unsterblichen Geistes murdig; fann er sich von ihnen beherrschen und übermaltigen lassen, ohne sich zu erniedrigen und seinen höhern Urs sprung zu verläugnen; kann überhaupt die Mannichfals tigkeit von Empfindungen, Gefühlen und Vorstellungen für ihn einen Werth haben, wenn er sie nicht klar und deutlich erfaßt, ergründet, durchdringt, ordnet und jeder in seinem Bewußtsenn die Stelle anweißt, die ihr gebührt; und wenn er sie dennoch in sich aufnimmt, oder durch die unbesonnene That verwirklichet, muß er es dann nicht schmerzlich empfinden, daß er aus sich herausgerissen und in die Bande der Eitelkeit und Ber gånglichkeit (Rom. VIII, 20) verwickelt worden ist? Was aber auch dieser Gedanke nicht vermag, das wirkt 4. die lebhafte Erinnerung an das Ende alles Irdischen; an die Leiden und Kampfe der thorichten Sinnenmenschen, die mit bitterer Reue über die leichts fertige Verschwendung ihrer Lebenstage aus der Welt

siengen; an das ruhmlose und traurige Alter derer, die in den Tagen der Jugend jeden Zuruf ernster Weisheit verschmähten; an die Bedenklichkeiten und Sefahren einer späten Besserung, wo es so oft an Lust und Kraft zur mahren Frömmigkeit sehlt; an den nahen Tod, der uns von allen unseren sinnlichen Vergnügungen losreißt; an den Uebergang in die Ewigkeit, wo uns die Nechenschaft und der ernste Spruch des Richters ers wartet (Sir. VII, 40). Ein Mensch, der seine Würde verzißt, ist unversändig und sähret dahin, wie ein Thier (Psalm XLIX, 21). Vergl. Reinhard von der Zerstreuung in s. Beiträgen zur Schärfung des sitts lichen Sesühls. Leipzig 1799. S. 21 f. Rüllers drei Predigten über die Zerstreuungssucht. Braunschweig 1796.

### §. 125.

# Von der Miederträchtigkeit.

In noch schneidenderem Widerspruche mit einem eblen Selbstgefühle steht die Niederträchtigkeit, oder Verläugnung unserer sittlichen Würde in Sinn, Wort und That, sowohl in Beziehung auf höhere Wesen, als Andere und uns selbst. Da cs schwer ist, zwischen Anmaßung und Stolz auf der einen, dann einer kriechenden und sich wegwersenden Demuth auf der anderen Seite das rechte Maas zu halten; so wird dieser Fehler noch immer von ganzen Ständen und Wölkern, ja selbst von Vornehmen gegen noch Höhere, oft genug begangen, und muß daher nach seinen Quellen, seiner Unv. Ammons Wor. II. B. 2. Abth.

sittlichkeit und mit seinen Besserungsmitteln wohl erwogen werden.

Niederträchtige, oder Belialskinder (5. Moss. XIII, 13) werden im A. T. mit weggeworfenen Disteln verglichen (2. Sam. XXIII, 6); der Teufel selbst wird in der Bibel Belial und Beliar (2. Kor. VI, 15) ges nannt, ohne Zweifel mit derselben witigen Alliteration, welche den Beelsebub in Beelsebul verwandelte (Matth. XII, 24). Es bezeichnet aber Niederträchtigkeit das vorsätzliche Verläugnen und Wegwers fen seiner Menschenwürde und Personlichs keit; also eine freiwillige moralische Degradation, die man von der politischen (deminutio capitis) und der oft nur körperlichen Muthlosigkeit (abjectio animi) wohl unterscheiden muß. Während der hoffartige sich über seine mahre Stellung in dem Geisterreiche erhebt, sinkt der Niederträchtige unter sie, oft bis zum Thiere herab, und versetzt sich dann in eine Lage, in der er, bis er die menschliche Wurde wieder gewonnen hat, keiner weisen und sittlichen That fähig ist. Es giebt nemlich schon eine Niederträchtigkeit der Gesinnung, wenn der Mensch in den wichtigsten Angelegenheiten seiner Person, namentlich da, wo es sich um seine Pflicht, sein Recht, seinen Glauben und seine Hofnungen handelt, von seiner Vernunft und Freiheit keinen Gebrauch macht, sondern sich blindlings von Anderen lenken und leiten läßt. ist der Fall bei dem rohen, oder gebildeten Thiermenschen, der entweder die Heiligkeit der Pflicht überhaupt vers spottet, oder sie doch nur in der Stimme seiner Reis gungen und der ausseren Convenienz und Klugheit sucht,

ober fich von jedem Gaukler und Schamanen vorspiegeln läßt, was er gewissenshalber zu thun, oder zu meiden Es ist das ferner der Fall bei dem Unwürdigen, ber sich geradezu von einem Undern für vechtlos erklären und als solcher behandeln läßt; es sei nun, daß er von Jemand das Recht erkaufe, seinen Kopf auf den Schultern zu tragen, fich ein Eigenthum zu erwerben und mit Anderen seine. Bedanken zu wechseln, der daßer sich freiwillig zu einem reinpassiven Gehorsam versteht und auch den Befehl, auf allen Vieren einherzugehen, geduldig als ein für ihn verbindliches Geset vollzieht. Es. ist das endlich der Fall bei allen Christen, die als Berufene zur Freiheit und Prufung. (I. Kor. VII, 23% 1. Theff. IV, 21), fich: doch von der Wahrheit gur lage wenden (2. Petr. II, 21) und Alles einfältig glaubens was ihnen Ungöttliches und Unsttliches, sei es im Nas men der Kirche, oder aus eigener Anmaßung, vorgetras. gen und eingescharft wird. Es mag fenn, daß mun folder Lastthiere in den Familien, in Gesellschaften, in uncultivirten Staaten und Zwangsanstalten des Geistes bedarf und ihnen wohl, als hatten fie recht gethan, noch eigennützige Lobreden halt. Aber anders urtheilt Die selbstsüchtige Klugheit, anders die keinen Wahn schonende Sittenlehre; die Bernachläßigung des Gelbstdenkens in perfonlichen Angelegenheiten, über die uns Gott Alle durch die Vernunft erleuchtet hat, bleibt für jeden Menschen, auch für den Knecht und Laien, entehrend und würdigt seinen selbstthatigen Geift zur Paffivitat des Instincts berab. Man beweifet ferner eine Rieders trachtigkeit in Worten, wenn man gegen Undere eine in Eflaverei übergebende Ehrfurcht heuchelt und fich

badurch bis ju ben leibeigenen, ja bis ju ben Sauss thieren berabfest. Rant (Tugendlehre G. 93) rechnet bieber auch ben Gebrauch ber aus bem Teudalsofteme berftammenden Beburtetitel, Die befanntlich icon von ben Duafern als eine unerlaubte Schmeichelei gemigbils ligt wurden (Barclai's Apologie Gat XV. 6. 2). Un der lacherlichkeit Diefer gothischen Courtoifie ift nun gwar nicht zu zweifeln; man findet indeffen abnliche Titel schon bei beit Griechen (nahws nequnus. Sophoclis Electra v. 384. ayevvyros für Svoyevis. Trachin. v. 61.) und im D. T. (Apostelgefch. XXIII, 26); fie find auch mehr grammatisch, als moralisch tabelnes werth, ba man in anderen Sprachen, wie in der englis ichen, nur angemeffenere Beimorter mablt, Die Berfchies benbeit des Manges auszudruden; und folang bas allers dings pedantische und cangleithumliche Deutsche Titels wefen nicht von oben berab umgestaltet wird, tann fich ber Einzelne nicht erlauben, bon biefer gefetlichen Cons umieng jeigenmachtig abgumeichen, wie benn Rane Ribft bier eine fteife Unbanglichfeit an alte Formen im Schriften und Briefen bewiefen bat. Gine niedrige und fich wegwerfenbe Gefinnung geht endlich in banbs lungen über, wenn man fich und feine Perfon als Mittel und Berfjeug ju unmurbigen und entehrenben Bwecken: gebrauchen laft. Das geschiebt. wenn man nor Menfchen bie Rnice beugt und fich in eine anbetenbe Stellung verfest; wenn bas Bolf großen Mannern Die Pferde bon dem Bagen abspannt und die Stelle ber Laftthiere einnimmt; wenn man, wie fonft die Landes fnechte, fich Seelenvertaufern in Die Arme wirft, ober Blut und Leben um fremden Gold bermiethet; wenn

man Recht und Wahrheit wie eine Waare verkauft, wenn man seinen Körper um einen schändlichen Preis (5. Mos. XXIII, 18. meretrix) der Wollust preis giebt; wenn man sich, wie falsche Zeugen, Rabulisten und Banditen jum Meineide, jur Beugung des Rechtes, oder zu Mordthaten und andern Verbrechen dingen läßt. Wollte man den Umfang dieses Begriffes noch in einer andern Beziehung ausmessen, so könnte man auch von einer Wegwerfung unserer Menschenwürde in Rücksicht auf höhere, uns gleiche und niedrigere Wesen, als wir sind, sprechen. So verbietet in der Apokalppse (XIX, 10) ein Engel die ihm ungebührlich zugedachte Ehre der Anbetung, und zuverlässig ist es eine Gott felbst mißfällige Handlung, wenn wir, statt als freie Wesen uns vor ihm zu demuthigen, wie Würmer uns im Staube winden und über eine gangliche Verdorbens heit unserer sittlichen Ratur wimmern, an die wir selbst nicht glauben, und die im Grunde mehr eine Lasterung, als Erhebung des Schöpfers ist. So arten die Liebs kosungen, Schmeicheleien und Ehrerbietungsbezeugungen gegen unsere Mitmenschen oft in eine Vergotterung aus, zu der man sich ohne Selbsterniedrigung nicht verstehen kann; daher die Waffengefährten Alexanders des Großen ihm mit Aufruhr drohten, als er ihnen die babylonis schen Kniebeugungen zur Pflicht machen wollte. su Casars Zeiten hielt es jeder freie Romer für eine Miederträchtigkeit in Beziehung auf sich selbst, als Schauspieler aufzutreten, und als das ein Ritter dennoch auf Casars wiederholten Befehl that, Cicero der erste, der ihm den Sig auf der Ritterbank verweigerte. Aber an den morgenlandischen Hofen war

# 192 Pritter Cheil. Zweiter Abschnitt.

die schmähliche Sitte längstens zur Meisterschaft ausge bildet, sich mit der Unterwütfigkeit eines Eunuchen vor dem Gebieter zu beugen, Riedrige aber, oder auch seines Gleichen mit dem Uebermuthe des Satrapen in den Staub zu treten. Selbst die Anhanglichkeit an ges wisse Thiere verwandelt sich bei manchen Menschen in oine Selbsterniedrigung, der man nur mit strafendem Unwillen gedenken kann. Gehen wir nun auf die Quels len der Riedertrachtigkeit zuruck, so finden wir sie a) schon in der Erziehung. Die Frauen des Morgens landes und die gebornen Sclaven werden von Jugend auf schon so sehr moralisch erdrückt und gleichsam geiftig getodtet, daß man sich nicht wundern darf, wenn fie sich, auch im Wechsel des Gluckes, nie zur mahren Seelengroße erheben konnen. Rommt hiezu noch b) eine despotische Staatsverfassung, so sinken ganze Stände und Bolker zum Sclavenpobel herab. den Christen stehen die Armenier und Griechen, lettere wenigstens bis auf die neuesten Zeiten, darum so tief in ihrer sittlichen Bildung, weil sie von stolzen Barbaren beherrscht und ungestraft unterdrückt werden. Selbst unter den Juden hat man jenes gerechte und edle Selbst: gefühl, welches zwischen knechtischer Erniedrigung und stolzer Anfgeblasenheit in der Mitte steht, nur darum selten gefunden, weil dieser unglückliche Stamm lang genug von religibsen und politischen Fesseln gedrückt Denn c) auch die falsche Große steht mit der Niederträchtigfeit in einer nahen Berührung. sich hocherhebender Fürst steht gebieterisch an der Spitze seines glänzenden Hofes, und ist zugleich der Rüchen: junge seiner verworfenen Buhlerin; ein ausgezeichneter

Graf halt streng über dem Gesetze der Ebenburtigkeit, aber er achtet es für unbedenklich, ein falscher Spieler ju sepn; ein reicher Domherr bietet Alles auf, durch :Almosen und Andachtsübungen in den Ruf der From: migfeit zu kommen, aber er ist ein bekannter Kornwuches rer und verkauft seine geistlichen Stellen an den Meists Gerade die Stolzesten auf ihre Geburt, ihre bietenden. Titel und Orden sind der Versuchung am zuganglichsten, ihre wahre Größe und Würde um einen annehmlichen Preis zu verkaufen. Verbindet sich damit noch d) der hang au falschen und uppigen Freuden, so ernies drigt sich der Mensch unbedenklich, um Mittel für seinen thorichten Lebensgenuß zu gewinnen. Die alten Romer waren unbestechlich und ihrer Würde eingedenk, so lange fie frugal und maßig blieben; als sie aber mit afrikanis schem und asiatischem Lupus vertraut wurden und alle Bedürfnisse der Prachtliebe bei ihnen erwachten, boten fie Ehre, Unschuld, Treue und Vaterlandsliebe feil. Rom selbst, sagte Jugurtha, murde kauflich senn, wenn fich nur ein Raufer zu ihr fande. Und wo werden beschworne Geheimnisse, die eheliche Treue, die Pflicht des Amtes und Berufes, die personliche Ehre noch immer im Stillen feilgeboten? In allen Städten und - Kamilien, wo Ueppigkeit der Sitten herrscht und die Summe der Bedürfnisse den Erwerb überschreitet. mand wird nun an der Unsittlich keit dieser Hands lungsweise zweifeln, da 1) kein sich seiner geistigen Würde entäussernder Mensch je zur freien Erfennts niß der Wahrheit gelangen' fann, die ihm durch das Christenthum beschieden ist (Joh. VIII, 32. 1. Tim. II, 4). In kandern, wo Schamanen, Derwische,

#### 104 Dritter Theil 3meiter Abichnitt.

Rabbinen und anmagende Priefter Die Denkfreiheit burch ibre Sagungen erdruden, herricht überall Unwiffenheit und ichnoder Aberglaube. Es gerftort Die Miedertrache tigfeit auch 2) ben Reim aller Tugenb. Wer feine Menfchenwurde einmal ausgezogen bat, erhebt fich felten durch Reue und mabren Glauben ju der verlornen Breiheit, fondern fucht nur durch falfche Bufe ben Schein der Abfolution ju gewinnen, um fofort auf Die Babn der alten Diffethat guruckgutebren. Alte Ruppler, Sander und Bublerinnen verrathen, auch als Frommler und Betichmeftern, eine Engherzigfeit des Aberglaubens, Die den mahren Gottesverehrer mit Schauder erfallt. Der Riedertrachtige wird fogar 3) ber of fentlichen Sicherheit bochft gefahrlich, weil er immer bereit ift, fur einen bestimmten Dreis auch bas Band ber beiligften Pflicht ju gerreißen. Judas verrath feinen erhabenen Meifter, Ravaillac erdolcht feinen edlen Ronig, Der bestochene Diener ichwast Die Gebeimniffe Des Staates aus, Die feile Dirne überliefert ihren Bube . Jen rachgierigen Mordern. Defpoten und methodifche Dbfegranten, die der Unwiffenheit Das Bort fprechen und nur blinden Geborfam fordern, mafnen baber bie Leidenschaft und das. Berbrechen gegen ihre Mitburger und fallen oft felbft als Opfer ihrer Berblendung und Billfuhr. Es erflart fic auch 4) bas Chriftenthum nachdrücklich gegen das Wegwerfen ber Denfchenmarbe in folgenden Stellen: . XXVII, 3. 1. Kar. III, 21. VII, 23. Die Mittel ber Befferung, und Bermahrung gegen biefe Berirrung unferes Gefchlechts fallen theils ber Regies rung, theils ber Ergiebung, theils ber Gelbfts

besbachtung des einzelnen Menschen anheim. Weise Regierungen können das moralische Sinken eines Bolkes verhuten, wenn sie entehrende Gesetze, wie Ges leite, Leibzolle, die Todtenhand, die körperliche Bisitas tion der Reisenden abschaffen und in allen ihren Verords nungen Achtung für die Menschenwürde ihrer Unters thanen aussprechen. Weise Erzieher muffen den driftlichen Religionsunterricht auf den Grundsatz bauen, daß jeder Bekenner Jesu zur Gemeinschaft mit Gott und qur ihnern Freiheit berufen ift (Galat. V, 13), die nur im Schooße der außeren unter dem Schutze der Gesetze gedeihen kann. Zulett muß auch der Gefallene, der seine innere Burde verlett hat, die traurige Beobs achtung bei sich erneuern, daß nichts so schmerzlich ift, als die Verachtung seiner selbst, daß sich der Mensch Diese Entwürdigung seines Innern gar nicht vergeben fann, und daß er, gleich einem zerbrochenen Rohre (Matth. XII, 20), einer langen Anstrengung und glaus bigen Erhebung des Gemuthes bedarf, um die verlorne Rraft der Seele und des Willens wieder ju gewinnen.

#### §. 126.

Von der Selbstbeherrschung.

Erhalten und befördert wird dafür das Gefühl unserer persönlichen Würde zuerst durch Selbst-beherrschung, oder die Gewalt des Menschen über seinen eigenen Willen, die zwar in den Augenblicken des ruhigen Bewußtsenns leicht geschüßt werben kann, aber bei dem Uebergang der Neigung zur Begierde und Leidenschaft bedrängt, und dann

durch die Uebermacht des Affectes, wie im Fieberparornsmus, gänzlich verloren wird. Eine genaue Entwickelung ihres Begriffes, die Bestimmung ihres sittlichen Werthes, und die Mittel, ihrer mächtig zu werden, verdienen daher unsere ganze Ausmerksamkeit.

Wer seine Freiheit und personliche Wurde. bewahren will, muß vor Allem über sich wachen, daß ihm dieses Rleinod nicht von den Feinden seiner Tugend entriffen Die Erfüllung dieser Pflicht wird ihm zwar leicht in der Stunde des Erwachens, wo das geistige Leben neugestärft hervortritt und durch ein ruhiges Gelbsts bewußtsenn, das heißt durch die ihm einwohnende Idee Gottes, die Regunsen des thierischen Lebens in abgemessenen Schranken balt. Daher die moralische Sicherheit des Menschen, weil er hier von selbst geneigt ist, das Gute zu wollen und zu vollbringen, wie denn die Erfahrung lehrt, daß auch träge, sinnliche und sittlichzweideutige Menschen zu ihrem naturlichen Pflicht; gefühle in den Morgenstunden zurückkehren. aber Nahrungsmittel, aussere Sinnenreiße, oder eine innere Anregung der Begierde und des Abscheu's die Bewegung des Blutes und Nervengeistes schleunigen, oder hemmen, wird auch die Klarheit des Bewußtsenns getrübt und die Macht des Gemuthes über sich selbst geschwächt; das moralische Gleichgewicht der Seele wird aufgehoben und die Leidenschaft nimmt den Willen gefangen (Rom. VII, 23) unter der Sunde Gesetz (άκράτεια, impotentia animi, intemperantia). Ein Augenblick, ein Moment geistiger, organischer Kraft,

oder Schwäche entscheidet für das Uebergewicht, und mit ihm für die Tugend, oder den Fall des Menschen. Ein Widerspruch, eine Beleidigung weckt den schlums mernden Zorn zur Abwehrung der drohenden Schmach; noch hat der erblassende, der errothende Mensch den Unwillen in seiner Gewalt; aber nun dfnet er das Herz dem aufwallenden Blute, und die Zunge stoßt schon giftige Lasterungen aus, oder der Arm erhebt sich zur strafenden Mißhandlung des Gegners. Der Trieb des Geschlechtes ist bei dem gesunden Menschen an sich schon Raft und machtig genug; wird er nun noch überdieß durch buhlerische Kunste gereizt, so überwältigt er den Sinn der eigenen Reinheit und Unschuld, und bereitet der taumelnden Lust einen schmählichen Sieg. Es giebt bier Augenblicke, wo die Freiheit erschöpft, eclipsirt und bon der Nothwendigkeit so verschlungen zu senn scheint, wie bei einem Anfalle von Wasserscheu in der Wuth, wo der Kranke zuvor seine Freunde warnt, daß sie bei dem nahen Eintritte des Parophsmus von ihm nicht wider seinen Willen mogen gebissen und verwundet wers So sturgen sich erhitzte Reisende in der Bufte auf die endlich gefundene Quelle und können kaum von den Schwertstreichen ihrer Begleiter abgehalten werden, durch schnelle koschung ihres Durstes sich selbst zu morden. So kann der Manderer, wenn er die peinlichsten Ems pfindungen der Kalte überwunden hat, oft nur durch gewaltsame Mittel verhindert werden, sich niederzulegen und dem angenehmen Todesschlummer in die Arme zu Ein muthiger Anführer erstürmt mit den Seinis gen eine Batterie; sie folgen ihm auch, bis die nahen Keuerschlunde Feuer und Lod ausspeien; nun ruft ein

Reiger, es rette fich, wer ba fann, und in einem Du fliebt der gange Saufe auseinander. Diefe magifche Gewalt der Maturnothwendigfeit entwafnet feine Soule theorie ertraumter Freiheit; es giebt Augenblicfe, wo ber Startfte unter bem Gefühle feiner Schwachheit ers liegt, und we alfo auch bas ftrengfte Gittengericht verftummen muß. Defto michtiger ift es, Da, wo man bie einbrechenbe Leibenfchaft noch gurudhalten fann, ibr eine Odusmebr entgegengufegen, baß fie nicht jum Affecte anfdwelle und dann, wie ein Baldfrem, alle Damme der Bernunft durchbreche. Bir erflaren aber bie Gelbftbeberrichung (autoxpareia) für die Behauptung des freien Bewufts fenns und der Gelbftthatigfeit des Willens in den Augens blicken der vordringenden Leidenschaft. Done Zweifel gebort ju ihr i) eine Ubnormitat, ober Atarie ber Sinnlichfeit in Beziehung auf den Willen, es fei nun, baf er exaltirend afficirt werbe, wie in bet Liebe, Freude, bem Born, Saffe, ber Gefprachigfeit und der lachbegierbe; ober beprimirend, wie in ber Furcht, Angft, Traurigfeit, Werlegenheit und Bet: ftimmung bes Gemuthes. Db mehr Geelenftarte und Billensfraft jum Siege uber Die erfte, ober zweite Sattung ber Leidenschaften gebore, ift zweifelhaft. Pfoche des Apuleius überwindet die gurcht, aber fie fann bem Drange ber Geschwätigfeit nicht widerfteben (Gir. XIX, 22. XXI, 28). Alexander der Große bleist ein Belb in ber größten Gefahr, aber er ift im Trunfe 'nicht mehr feines Muthes herr. Calvin verliert unter ber beftigften Rigrane ben gaben feiner Ibeen auf bet

Ranzel vicht, aber er kann seine Rachgierde nicht mehr bandigen, da ihm der Zufall seinen Feind Servet in die Sande liefert. Racine wafnet sich gegen den Ehrs geig mit der Ruhe eines Weisen; aber eine ungeschickte Erinnerung an Scarron vor Ludwig XIV. und der Maintenon sest ihn in eine Berlegenheit, die seinen Tod zur Folge hat. Garrif fann durch sein Mienenspiel alle Zuschauer beherrschen; aber bei dem Anblicke eines Fleischers, der sich die Perucke vom Haupte nimmt, muß er in dem feierlichen Monologe des Hamlet mit einem schallenden Gelächter abtseten. Es hängt Alles davon ab, ob Jemand von seiner farken, oder schwag chen Seite angegriffen wird; da, wo der Eine fiegt wird der Andere unterliegen; det Herr versucht Rice manden über sein Bermogen, sondern laßt jede Beng suchung ein Ende gewinnen, daß wir fie zu ertragen vermögen (1. Kor. X, 13). Das Wesen der Selbst beherrschung kann nun 2) keinesweges darinnen bestehene daß wir diese innere Affection des Willens ganzlich aufs beben und uns in einen Zustand falscher Apathie versetzen. Es ift das schon nach der ganzen Einrichs tung unferes Semuthes nicht wohl möglich; denn da die Starke unserer Empfindung von dem Grade der Berührung unserer Sinne, die Kraft unserer Vorstellung von der Stärke der Empfindung, das Gefühl wieder von der Vorstellung, der Grad der Begierde, oder Abneigung aber wieder von der Lebhaftigkeit des Gefühls abhängt; so können wir die Anregung, oder Depression des Willens von der pathologischen Seite eben so wenig verhüten, als es unsere Kräfte übersteigt, der Aeolss harfe Tone zu entlocken in der Windstille, oder ihr im

#### 110 Dritter Theil. 3meiter Ubicontte.

Fteien Stillschweigen gu gebieten, wenn bie Flittiche Des Windes ihre Gaiten beruhren. Bollte man aber nach einer Rubllofigfeit ftreben, wie fie Die Stoiter forderten, wie fie Die Quietiften und Quafer erzwingen, und wie fie felbft ber Sofling, fo lang er im Dienfte ift, erfans ftelt, bis er es jur Fertigfeit bringt, weber frobe, noch widrige Eindracke burch ein leifes Spiel feiner Mienen ju berrathen; fo murbe bas nur burch eine Spannung, oder Ueberspannung des Geiftes möglich werden, ble man fich als bochften Bweck bes Lebens vorfette; Den Wille wurde durch Diefe einscitige Unftrengung auf eine Folter gespannt werden, auf der er jede. Rraft gur freien Bewegung auf dem Bebiete Des Dannichfaltigen perlieren mußte. Achill weiß wohl im einsamen Zefte feinen Rummer durch das Epiel feiner Leier gu befchwichs tigen; aber lagt man ibn gleich unbewegt im Rampfe mit! bem. Agamemnon fuhlen; Deuten und. fprechen , fo ie er nicht mehr Achill im Kreise ber Belden, sondern ein Trappift in feiner Rlaufe. Es ift fcon genug, wenn der fich felbft beherrichende Mensch 3) den Bewegungen feines, Semuthes: Leinen Einfluß auf ben Bile den gelft attete fonbern fein freies. Bemuftfeon vers Beldigt . Die .. Selbfithatigfeit bes Dentens : und Billens nicht verliert, ober .. mie Antonit fagt nibie Reigung bricht, die Begierde in ihrem Sturme: aufhalt, bie Schwingen feiner Einbildungefraft labmt und fich bas Steuerruber ber Bernunft nicht entreiffen lagt. Cde. se ipso IX; 7). Ber gegen bie Macht, ber Gelbftverblens bung auf feiner Duth, und des judringlichen Spieles feiner Phantafie Deifter ift, ber befigt auch jene fiege reiche Gewalt bes Beiftes; über ben Billen, Die man

nicht weiter erklären und nur als einen den Menschen zum himmel erhebenden Vorzug bewundern kann. Daß nun diese stelliche Sewalt über uns einen hohen Werth habe, läßt sich leicht darthun, weil

- 1) der größte Vorzug des Menschen in der steigen: den Klarheit seines Bewußtsenns besteht. Indem' sich die Selbstthätigkeit unseres Geistes in Dem inneren Sinne spiegelt, wird er fich seiner bes wußt; er ist durch diese Resterion der Seele in der Sinnlichkeit von der Körperwelt abhängig und uns terscheidet sich dadurch wesentlich von Gott, dessen Leben kein Punck, wie das unfrige, sondern die weite Ewigkeit ist. Aber darum lebt er doch in diesem Körper, daß er mit freier, schöpferischer Rraft immer tiefer in sein organisches Senn und Wirken eingreife, immer freier denke und wolle, und wenn das sinnliche Leben abstirbt, mit reinem und geläuterten Selbst in eine höhere Welt hinüber trete (2. Kor. V, I f). Wer sich nun von seinem Wahne und seinen Begierden überwältigen läßt; der schreitet nicht vorwärts, sondern sinkt von der Stufenleiter geistiger Wesen zu dem dunklen und · verworrenen Bewußtsenn der Thiere herab und kann doch die Selbstvergessenheit nicht mehr erreichen, die ihm in seiner Thorheit wünschenswürdig senn würde. Dieses traumende Versinken des Geistes in die ges dankenlose Materie (matière brute) ist aber der entehrendeste und peinlichste Zustand, in den sich ein unsterbliches Wesen versetzen kann. Dafür ist eine beharrliche Selbstregierung
  - 2) die Seele der Tugend. Mäßigfeit ohne

### 112 Dritter Theil. 3meiter Abschnitt.

Hunger und Durst, Keuschheit ohne Temperametze, Wohlthätigkeit im Schooße des Ueberflusses können den, der sie übt, nicht besser machen, weil alle Handlungen, wie ein Uebergewicht ohne Gegengewicht, sich selbst bestimmen. Erst dann, wenn die Wahrheit den Wahn, der bessere Entschluß den schlechtern, aber vordrängenden zu bekämpsen hat, kann der Mensch tuchtig (2. Kor. III, 5) und Senau der geistige und sitts tugendhaft werden. liche Antagonism, durch den sich die Bahn unserer Tugend hindurchzieht, fann in uns jenen innerm Widerstand, und durch ihn jene eigene Thatigkeit wecken, durch den wir uns zu Gott erheben. Das sittliche Leben ist Kampf, und nur der, welcher recht kampft, wird gekrönt (2. Tim. II, 5). Sieg des Geistes über die emporte Leidenschaft if bleibender Sewinn für den inneren Menschen (Adm. XII, 21). Zugleich öfnet die Selbstbeherrschung

in der hiße seinen Durst überwindet, bewahrt sich nicht nur vor einem heere von Uebeln, die seine Sesundheit zerstören würden, sondern bereitet sich auch das frohe Sesühl der Selbsterhebung über das andrängende Verlangen seiner Sinnlichkeit, durch das ihm die folgende Labung erst willsommen und erquickend wird. So ist jeder Sieg über die ans dringende Begierde nicht nur eine Ableitung falscher Vergnügungen, die den reinen kauf unserer Sesühle trüben würden, sondern auch eine Erdsnung und Einleitung neuer Freudenquellen in das Bewußtsenn, durch die uns jeder äussere Senuß erst angenehm

und reißend wird. Auch in goldnen Fesseln ist der Sefangene immer elend, während der Sieger vom Bache am Wege trinkt und froh sein Haupt erhebt (Psalm CX, 7).

- 4) Die Selbstbeherrschung ist auch eine unerlaßs liche Tugend des geselligen Menschen und des Staatsbürgers. Die meisten Bers brechen, welche die Grundfeste der dffentlichen Wohls fahrt erschüttern, werden im Affecte begangen; im Jähzorn mordet Alexander den Klitus, voll Schwermuth erhenkt sich Judas, unter wilden Orgien feiert Messalina die ehebrecherische Bermählung mit ihrem Buhlen, in einer Stunde gereizter Eifersucht unterzeichnet Elisabeth das Todesurtheil der Maria Stuart, und im Taumel prophetischer Schwärmerei erhebt sich unter schweren Verbrechen Johann von Lenden auf seinen apokalyptischen Thron. nicht selbst zu regieren vermag, kann unmöglich ein treuer Gatte, ein weiser Bater, ein wurdiger Freund, ein fluger Beamter, ein guter Burger sepn. Daber wird diese Tugend auch
- Lehren (Matth. V, 29 f. VII, 15. Gal. V, 16. Lit. II, 12) und besonders durch das Beispiel Jesu empsohlen, der in schweren Versuchungen des Ehrgeißes und Weltsinnes (Matth. IV, 1 ff), in großer Sesahr (VIII, 25 f) und selbst da, wo es seinem Leben galt (Joh. XVIII, 37), überall hohe Besonnenheit, Fassung und Muth bewieß und dies selbe Handlungsweise auch seinen Schülern zur Pflicht machte (Matth. X, 39).

# 114 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

Mit diesen einleuchtenden Verpflichtungsgrunden sind nun noch die nothigen Hulfsmittel zur Beforderung der Selbstbeherrschung zu verbinden, da sich kein Sterbs licher, auch der weiseste und beste nicht (Matth. XXVII, 46), eines immer vollkommnen klaren Bewußtsenns und einer ununterbrochenen Herrschaft über seinen Willen (Auterusse) rühmen kann. Er nähert sich diesem Ziele nur, wenn er

1) seine Einbildungsfraft zügelt, und durch die Wahrheit, das heißt, durch richtige und angemessene Vorstellungen und Begriffe von denjenis Gegenständen, die seine Leidenschaft erregen, in Schranken halt. Man denke sich den Habsuch; tigen; er durchwacht Rächte und brutet über immer neuen Entwürfen, seinen Mammon zu vermehren. Er lerne das Geld, nicht als ein Gut, sondern als ein Mittel zum Guten schätzen, das er bald anderen Hånden überlassen muß, und seine Seele wird frei werden. Man erinnere sich an den Wollustigen, sich nach der Befriedigung der Geschlechtsliebe als dem höchsten Glücke des Menschen sehnt. trachte sie, wie Hippokrates, von der animalischen Seite, in ihrer Verwandtschaft mit der Epilepsie, oder mit Tissot als Quelle unzähliger Krankheiten und Beschwerden, und er wird sich beschämt fühlen, daß er einen niedrigen Sinnenreiz höheren Geistes, gutern vorzuziehen wagt. Selbst die Todesfurcht ist nur ein Phantom; armer Schwächling, der du zitterst und bebst, wenn du auf deine lette Stunde hinaussiehst; denke dir den Tod als deinen Befreier

unter dem sansten Bilde des Schlummers, und dein geängstigtes Herz wird Ruhe und Trost erquicken.

- 2) Wer sich des Gedankens an den Gegenstand eines thorichten Wunsches, vder Abscheues nicht gang entschlagen kann, der enthalte-sich wenigs stens in dem Augenblicke des Affects jeder Handlung. Wohl ist es heilsam, in dem Zustande der Traurigkeit, der Schwermuth, der Sehnsucht sich zu zerstreuen und die Seele von dem abzuziehen, was sie begehrt, oder was ihr versagt ist. Eben so weise ist es im Zorn, sich sofort zu einem anderen Geschäfte zu wenden, damit die Ents rustung nicht Wurzel schlage, und dann, wie ein sich fangender Wirbelwind, Alles zerschmettere. Wer aber dieser Abstraction nicht fähig ist, der mache es sich wenigstens zur Pflicht, im gereizten Zustande Angriff, selbst jede Vertheidigung, wenn sie nicht Nothwehr ist, ganzlich zu unterlassen, wie geneigt er auch gerade hier zum vorschnellen handeln sepn mag. Das wirksamste Mittel gegen den Jorn, lehrt Seneca (de ira l. III. c. 12) ist der Aufschub.
  - einen hohen Werth auf das Gebot: lerne dich selbst und deinen Genius kennen, so wird dir Vieles anders und klein erscheinen; du wirst dann deine Würde fühlen und dich überzeugen, wie erniedrigend es für ein freies, vernünftiges Wesen ist, dich unter die Sewalt der Reigung und Leidens schaft zu beugen (Antonin III, 6). Dieses würs dige Selbstgefühl ist besonders denen zu empfehlen, die von sich eine zu geringe, von Andern eine zu

### 116 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

hohe Meinung haben, sich eben daher gegen sie tiefer stellen, als sie sollten, und dann sich auch willenlos ihrem Einstusse und ihrer Willtühr preisgeben. Eine würdige Selbstschäßung wird sie vor dieser Schwachheit bewahren und ihnen allmählig die Uns befangenheit wiedergeben, ohne die keine Selbstbes herrschung möglich ist.

- 4) Wohlgethan ist es ferner, die Leidenschaft, die unserer Freiheit gefährlich wird, von der physischen Seite zu schwächen. Arbeitsame Menschen sind reizbarer, als feiernde; darum schwäche deinen hang jum Zorn durch Rube und Zerstreuung. Eine reichliche Diat führt dem Geschlechtstriebe zu starke Nahrung zu; darum vers mindere die Zahl deiner Mahlzeiten und setze dich auf Pflanzenkost. Ein unbefriedigter Ehrgeiz raubt dir deine Ruhe und zehrt deine besten Krafte auf; die Betrachtung eines Grabes, die Anschauung des Sarkophags von Alexander dem Großen, oder der Thranenweide auf dem Grabhugel des Einsiedlers von St. Helena wird die heimliche Gluth Inneren dampfen. Selbst eine zu lebhafte Einbils dungskraft, die den Verstand so oft über die Grenze der Weisheit hinwegführt, kann man durch Unters brechung des sinnlichen Gedankenspiels, durch Uebung des Gedachtnisses, durch mathematische, oder specus lative Lecture herabstimmen und dadurch ein unbes fangenes Urtheil vorbereiten. Was aber auch dieser Versuch und
- 5) selbst das Andenken an weise und edle Menschen, die ihrer Leidenschaften mächtig wurden, nicht

vermag, das wirft die Religion und das Gebet. Erinnerungen an einen Archytas von Tarent, Sofras tes, Plato, Melanchthon und Fenelon tragen schon viel zur Veruhigung des Gemuthes bei. Aber mehr, als das Alles, wirket der Glaube (1. Joh. III, 9) und die Kraft des Gebetes, das schon durch eine stille Erhebung des Herzens (Rom. VIII, 26) den Geist ermannt, die inneren Blendwerke des Gemuthes zerstreuet, den Verstand erleuchtet und dem Willen neue Kraft zum Guten zuführt (1. Theff. III, 13). Wer ernst und findlich beten kann und will, und ware es auch nur mit einem innig und sehnsuchtsvoll jum himmel gerichteten Blicke, der wird immer stark genug senn, der Anfechtung des Augenblickes zu entgehen und durch den ersten, vielleicht noch schwachen und unvollkommnen Sieg, den zweiten, stärkern und entscheidenderen vorzubereiten (2. Kor. XII, 9).

Xenophontis memorabilia Socratis lib. I. c. 5. s. Ciceronis quaest. Tuscul. l. IV. c. 9. Valerii Maximi dicta et facta lib. IV. c. 1. de moderatione. Antoninus de se ipso l. IX. c. 7. Lactantii institution. l. IV. c. 1. Gellert's Schriften Th. VII. Leipzig 1770. moralische Vorlesungen S. 428 ff. von der Herrschaft über die Begierden. Re inhard von der christl. Selbstbeherrschung in s. Predd. v. J. 1801. B. II. S. 234 ff. R. Religionsvorträge über die wichtigsten Gegenstände der christl. Glaubens; und Sitztenlehre 2te Ausg. Erlangen 1801. B. I. S. 29. von der edlen Festigseit des Charafters.

#### .118 Dritter Theil. 3meiter Abschnitt.

#### §. 127.

Die sittliche Unabhängigkeit von fremder Willkühr.

Unsere Anlage zur Personlichkeit entwickelt sich aber auch dann nur zur sittlichen Vollkommenheit, menn wir uns unabhångig von frember Willkühr erhalten. Ganz frei kann kein Geschöpf, kein Diener, kein Mitglied einer Familie, oder bürgerlichen Gesellschaft werden; aber Jeder doch darauf bedacht senn, seine Abhängigkeit nicht zu vervielfältigen, sondern vielmehr eine gewisse aussere Selbstständigkeit zu erringen, sich von einer Stufe ausserer Freiheit zur andern zu erheben, und sich den Horizont seiner Pflicht nicht von Underen verrücken zu lassen. Es ist leichter, die Gründe dieser Verbindlichkeit nachzuweisen, als die Art und Weise zu bestimmen, wie man ihr in den abgemessenen Verhaltnissen bes Lebens ein Genüge leisten soll.

Da jeder Mensch ernten soll, was er gesäet hat; so hängt der sittliche Endzweck seines Dasenns von seiner freien und besonnenen Thätigkeit ab. Nun stellen sich aber dieser freien Wahl und Selbstbestimmung bei unseren äusseren Handlungen viele Hindernisse entgegen. Jedes Seschöpf ist als solches von Zeit und Raum umschlossen, gesetzt, bestimmt und abhängig, oder, wie der Apostel sagt, der Eitelkeit durch die Macht des Schöpfers unterzworsen (Rom. VIII, 20); auch die vernünstige Ereatur hat einen Ansang ihres Senns und ihrer Freiheit; sie ist

Daher in einer sittlichen Ordnung der Dinge dazu bestimmt, von dem niedersten Grade der Selbstthätigkeit, bis zum bochsten fortzuschreiten, und, da sie nie dahin kommen fann, die Wurzel ihres Dasenns in sich selbst zu tragen, wenigstens ausserlich so unabhängig zu werden, daß sich dem beharrlichen Einflusse der Vernunft auf den Willen fein hinderniß in den Weg stelle. Wer durch seine Ges burt und durch seine Bedürfnisse in die Stellung eines Dieners versetzt ist, kann zwar da, wo ihm ein Anderer besiehlt, entweder seine Einstimmung in den Willen des Sebieters zu erkennen geben, oder ihm doch die Verants wortlichkeit dessen, was er gezwungen vollenden muß, überlassen; aber in dem ersten Falle spricht er oft gegen seine Ueberzeugung, und in dem zweiten fühlt er sich gedemuthigt, ein bloßes Werkzeug für fremde, ihm mißfällige, oder gar unerlaubte und unsittliche Zwecke zu senn; er muß daher das Verlangen nahren, von diesem Joche frei zu werden (1. Kor. VII, 21) und so handeln zu können, wie es seiner Ueberzeugung gemäß ift. Das Kind ist seinen Eltern Dankbarkeit, Vertrauen und Gehorsam schuldig; aber der kräftige und selbst durch den Eigensinn zur Festigkeit anstrebende, bisweilen selbst' weisere und bessere Wille des Sohnes und der Tochter fühlt sich durch dieses untergeordnete Verhältniß gedrückt; fie muffen beide munschen, selbst Hausvater und hausmutter zu werden und neue Familienglieder um ihren eigenen heerd zu versammeln. Jede andere Gesellschaft, auch die bürgerliche, ist aber nur eine erweiterte Familie; es muß also auch in ihrer Mitte ein stetes Fortschreiten zur hohern Freiheit möglich senn, und selbst die, welche an ihrer Spige stehen, muffen ernstlich darauf denken,

#### 120 Pritter Theil. Zweiter Abschnitt.

ihren eigenen Willen in dem allgemeinen Willen aufgehen ju lassen, und, was damit gleichbedeutend ist, jeder Abhängigkeit von unweisen Rathgebern, so wie von ihren eigenen Vorurtheilen und Leidenschaften, zu entsagen. Wahre Selbstherrschaft, oder Souveranität ist nichts Anderes, als wahre Vernunftmäßigkeit, folglich zwar die freieste, aber auch hochste Abhangigkeit des Willens von der Pflicht, folglich eine Aufgabe des Lebens, die der Fürst mit dem Bettler, nur in einem anderen Wirs kungsfreise gemein hat. Das moralische Leben des Mens schen pulsirt, wie das organische, zuerst nach Aussen, um in freier und abgemessener Bewegung in das Innere guruckgukehren; er will erst unabhängig von Andern und ihrer Willführ werden, ehe er sich freiwillig entschließt, das sanfte Joch des Glaubens und der Pflicht auf fic ju nehmen (Matth. XI, 29). Wenn daher das Streben nach der Unabhängigkeit von Anderen weise und sittlich senn soll; so muß es darinnen bestehen, daß wir 1) unsere Abhängigkeit von ihnen nicht ohne Noth vermehren und vervielfältigen z. B. durch das unvorsichtige Unnehmen von Wohlthaten und Geschenken; durch voreilige Versprechen und Zusagen; durch die uns vorsichtige Mittheilung von Geheimnissen; durch das Unhäufen von Schulden, die man nicht zur gehörigen Zeit zu tilgen permag; durch die druckende und oft auch bindende Schuld einer gemeinschaftlich verübten Unthat. Der Vortheil, oder Genuß, welchen geheime Verbins dungen gewähren, wird oft bei Weitem wieder durch die schmerzliche Nothwendigkeit aufgewogen, seinen eigenen Willen unter fremde Fesseln zu beugen, und selbst die Unvollkommenheiten einer Kirchengemeinschaft werden durch

Die Zudringlichkeit der Priester oft druckend für den, der zu fromm ift, ein Freigeist und doch wieder zu ehrlich, ein Apostat zu werden. Der weise und gute Mensch wird sich vielmehr bemühen 2) seinen Wirkungskreis au erweitern, um eine großere Gelbfifans Digkeit zu gewinnen. Der von fremden Wohls thaten lebt, muß sich von der Arbeit seiner Sande nahren; der Taglohner muß sich bemuben, ein Insage, ein Grundeigenthumer, der Landmann ein Burger, der Subaltern Inhaber eines höheren Postens zu werden. Alte Diener fann man kaum genug belohnen, nicht allein, weil sie uns geraume Zeit hindurch ihre Kraft, sondern auch ihre Freiheit und' Unabhängigkeit zum Opfergebracht haben. Wer mit dem Talente und der Rraft, die einen höhern Wirkungsfreis auszufullen vermag, doch auf einem niedrigern zurückgehalten wird, läuft immer Gefahr, etwas von seiner sittlichen Energie zu verlieren, wie sich der Baum mißgestaltet, dem man die Krone abhaut, daß die Unterzweige sich weiter ausbreiten. Ueberhaupt aber ist es ein rühmlicher Beweis der unvers lett erhaltenen Personlichkeit, wenn man seinen Willen 3) dem Einflusse Anderer nicht preisgieht und sich den Horizont seiner Pflicht nicht verrücken låßt. Fürsten, die dem Willen eines Anderen ihren Mamen leihen, Freunde, die kein anderes Urtheil haben. als das ihres Vertrauten, Männer, die von ihren Sattinnen auch in Geschäften abhängen, große Schüler, Die immer noch die Irrthumer ihres Meisters vertheidigen, Schmeichler, die beharrlich dem beipflichten, was der Sonner, oder Gebieter spricht, Ueberbescheidene, auf ihre bessere Meinung, oder Abstimmung nicht das

nothige Gewicht legen, Alle die, welche auf dem geraden Wege der Ueberzeugung, oder der Pflicht sich irre machen lassen, und zum Schlechtern einlenken, handeln dieser Borschrift zuwider. Sie unterscheiden sich von den Vers führten der niedrigsten Klasse nur dadurch, daß sie nicht der von Anderen aufgeregten Leidenschaft, sondern ihrem ftarkern Willen folgen und sich von ihnen, ohne das flare Bewußtsenn seiner Gute, überwältigen Die Verpflichtungsgründe zu dieser Tugend liegen in folgenden Bemerkungen: 1) der Mangel an ausser Freiheit kann zwar bei großen und farken Geelen einen inneren Widerstand, ein Concentriren der moralischen Rraft und dadurch eine ausgezeichnete Bers edelung erzeugen, wie bei berühmten Sclaven und Freis gelaffenen der alten Welt. In der Regel aber find brutale Laster, Eigennuß, Riederträchtigkeit, Charakters losigkeit, Lügenhaftigkeit, Kleinigkeitsgeist, demuthigende Erschmeichelung höherer Gunst, Nachlässigkeit und Schlendrian in Geschäften, Fehler der Knechte, oder der bedrückten und überbürdeten Stånde. nachlässiger Tagarbeiter wird oft fleisig und betriebsam, wenn er über seine Kraft gebieten und die Früchte einer freien Thatigkeit an das Licht fordern kann. Man muß die Freiheit erst besitzen und in ihren Raumen Flügel ausbreiten, ebe man sich auf ihnen zum seiner Pflicht erheben kann. Wem es dagegen vergonnt ift, seiner eigenen Einsicht zu folgen und seinen Willen selbst zu leiten, der kann auch 2) tugendhafter und glucklicher werden, weil er für seine eigene Lebens, rechnung denkt und handelt, durch das Mißlingen seiner Entwurfe vorsichtiger und kluger wird, die Früchte seiner

Handlungen in das Bewußtseyn aufnimmt und durch das Gefühl seiner Wurde auch an heiterkeit und Frohfinn gewinnt. Es ift beffer im Schoose der Freiheit zufrieden und arm, als mit goldnen Ketten an die Tafeln des uppigsten Genusses gefesselt zu senn. 3) Jesus warnt nicht nur seine Schüler vor jeder Verführung (Matth. XXIV, 4. vergl. 2. Theff. II, 3), sondern er straft auch den Petrus, der ihn von seinem hoheren Berufe abwendig machen wollte (Matth. XVI, 23), ja er giebt sogar feiner Mutter einen edlen Unwillen zu erkennen, als sie ihn den eitlen Wunsch offenbarte, daß er früher , und im Angesichte der Gafte mit dem Geschenke seiner Freigebigkeit hervortreten mochte (Joh. II, 3 f). In diesem Sinne spricht sich auch Paulus überall durch Wort (1. Kor. VII, 23) und That aus (Gal. II, 5 f). Wir haben nun noch von der Art und Weise zu handeln, wie und unter welchen Beschränkungen man diese Tugend in das wirkliche Leben einführen soll. Man muß nemlich. 1) nicht freier und unabhängiger senn wollen, als man es nach seinem Stande, nach seinen Fahigs keiten und nach seiner personlichen Stellung senn kann. Der Diener und hausgenosse muß nie vers geffen, daß er ein untergeordnetes Glied der Familie ist und durch Sehorsam sich auf seine kunftige Selbstständigs keit vorbereitet. Der Schüler darf nicht absprechen, das ihm noch sehr heilsame Joch der Zucht nicht abwerfen, oder Anderen troßen und die Welt verlassen wollen, wo es ihm obliegt, zu lernen, zu hören, sich nach guten Mustern zu bilden und durch Bescheidenheit sich die Liebe seiner Oberen zu erwerben. Der Sohn darf, wenn er das våterliche Haus verläßt, sich nicht zugleich von der

# 124 Drittet Shell 3weiter Abschrift.

dantbaren Dochachtung: lossfagen, die ihn sein gangag Weben sindurch au mardige Eltern kuhpft. Das ift die unverdiente, ober übelverftandene Freiheit, die den Dantel, der falsche Chrgeiz, der Lakengeist oft aumasend: senus in Anspruch nimmt, und die, wenn fie Milimann werden tounte, nicht nur bas Ende aller Subordinatione sondern auch aller Ordnung in der Gesellschaft seine wakter. Chendaher darf man auch 2) die Freiheis nich mit der Ungebundenheit verwechseln. Da Oncetole, welcher lieber unverhunden fepn , als ibath Joch der Che tragen will, der Dilettant, der-das Unm herschweifen auf dem Gebiete der Aunst und Missenschaft. emften forschungen vorzieht, der reiche Staatsbieners der sich auf seine Guter zurückzieht, um sich den Arbeitett eines gesegneten Berufes ju entziehen, suchen zwar Alle; die Freiheit, aber nicht die des Gesetzes, sondern dem Gesetzlosigkeit, nicht die der Thatigkeit, sondern der Ruhe und Trägheit, nicht die der bestimmten, sondern der unbestimmten Pflicht, die dann bald sich in eine pflichtwidrige Berufslosigkeit verwandelt. Die Freiheit hat aber einen Werth nicht an sich, sondern nur in Bes ziehung auf die moralische Kraft und Thatigkeit, die fich in ihren Raumen bewegt. Auch ist es thöricht, einen Wirkungskreis ohne alle Abhängigkeit zu suchen, da alle Ordnungen der Gesellschaft sich gegenseitig berühren und bedingen, und der oft am Wenigsten über sich und seine Zeit zu gebieten vermag, der vielen Underen befehlen fann. Weit sicherer wird man daher seinen Zweck ers reichen, wenn man lieber darauf bedacht ist, 3) vers meidlichen und willkührlichen Verbinds. lichkeiten auszuweichen, die uns lästig und

druckend werden konnen. So haben zudringliche Bes Kanntschaften fast immer einen eigennützigen und hinters listigen Anschlag auf unsere Person im hintergrunde; so ist es bedenklich, Gefälligkeiten, Dienste und Fürsprache bei denen zu suchen, welchen man keine Achtung gewähren - Kann; es ist verfänglich, Geld von einem Freunde zu borgen, wenn man es von dem Wechsler erhalten fann; es ist gewagt, an einem Plane, einer Verbindung, einer Gesellschaft theilzunehmen, die sich in den Schleier eines Seheimnisses hullt; die größte Vorsicht aber ist bei dem Bunde des Herzens für das ganze Leben zu empfehlen, wie das in der Folge ausführlicher besprochen werden wird. Wer damit noch 4) die ernste Sorgfalt verbindet, die Zahl seiner Bedürfnisse zu vermins der n, der entzieht sich auch der Willführ Anderer, weil er überhaupt dem Unglücke weniger zugänglich ist. herrschende Luxus wirkt darum so demoralisirend ganze Stände, weil er nicht nur den Willen entnervt, sondern auch Untreue, Wortbrüchigkeit, Betrug eine seile Hingabe der Person in Wort und That beguns stigt, die der Tod aller Tugend ist. Rur der, welcher wenig bedarf, hat Andere nicht zu fürchten, braucht ihre Gunst nicht zu erschmeicheln, oder zu erkaufen, und kann also auch unabhängiger von ihnen die offene und gerade Bahn seiner Pflicht verfolgen.

126 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

S. 128.

Won ber Wertheibigung ber angefoch. tenen Menschenwurbe.

Diefer Borguge aber, bie wir uns felbft munfchen, muffen wir auch unfere Dlitmenfchen mog. lichft theilhaftig ju machen fuchen. Jeber muß in feinem Birfungsfreife auf bie Bertheibigung ber bebrobten Babrheit, als eines Gemeingutes ber gangen Menfchheit, auf Die Bertheibigung ihrer Rechte in Rudficht ber ihnen von Gott bestimmten Guter bes Lebens, auf Die Bertheibigung ber bebrangten Unfculb gegen jebe Gewalt ber Enrannei, und auf bie Bertheibigung bes gefranften Ber-Dien ftes gegen jebe Ungerechtigkeit, Die ibm feinen Preis zu rauben brobt, ernftlich bedacht fenn. Es wird leicht werben, Die Grunde biefer Pflicht aus unferer fittlichen Bestimmung, unferen beiligen Urfunden und ber gemeinschaftlichen Wohlfahrt unferes Befdlechtes nachzuweifen.

Das Unpreisen der moralischen Burde des Menschen und der aus ihr fließenden Rechte hat auf dem Sebiete der rechtglaubigen Theologie und der legitimen Politik häusig Wißfallen und Verdacht erregt. Dort besorgte man, den Artikel von der Erbsunde einzubußen, welcher rechtverstanden leider nur zu tief in der Unwurde unseres Seschlechtes gewurzelt ift. Dier war man entrustet, wenn der Unterthan, ausser den Wappen der Monarchie, noch das Vild seines Schöpfers an der Stirne tragen wollte, und witterte in den Lehren der Bibel selbst Widersetzlichkeit und Verrath. Es leuchtet indessen von felbst ein, daß kein Gegenstand unverfänglicher und wichtiger ist, als gerade dieser; denn da, wo Alle gewinnen, fann Niemand etwas verlieren, und eine Regierung, die ihren Thron auf die anerkannten Rechte der Nation grundet, steht nicht nur fester, sondern ist auch ungleich stärker, freier und herrlicher, als eine Sewalt, die nur auf dem unsicheren Grunde der Gewohns heit, des Wahnes und der Uebermacht ruht. In jedem Falle geht aus dem Worte Jesu, was du willst, daß dir Andere thun und gestatten, das gestatte du ihnen auch (Matth. VII, 12), das sittliche Gebot hervor: wie dir deine Personlichkeit wichtig und theuer ift, so bewahre und schütze auch die sittliche Murde deiner Mitmenschen. und deutlich liegen in dieser Vorschrift folgende Imperas tive: 1) vertheidige die Wahrheit auf dem Gebiete der Wissenschaft und des Glaus bens als ein Gemeingut deines gangen Geschlechts; denn überall, wo Wahn, Irrthum, Aberglaube, oder Freigeisterei und Unglaube herrscht, da schleicht sich auch der Betrug, das Unrecht, die Eprannei, die Unzufriedenheit und die Emphrungssucht ein. Die Propheten des alten Bundes, die im Namen Gottes nicht nur das Sittenverderben des Volkes, sons dern auch den Mißbrauch der dffentlichen Gewalt mit großer Freimuthigkeit straften (Jos. I, 10 ff), haben uns hier ein großes Vorbild gelaffen, und wenn die Reformatoren von der einen Seite den Obrigkeiten ihre Unabhängigkeit wiedergeben und den höhern Ständen

/

#### 128 Dritter Theil. 3meiter Abiconitt.

die mahren und reinen Quellen bes Abels und Unfebens eroffneten, fo haben fie fich auch bon ber anderen jeder Eprannei und namentlich jeder Gewiffensherrichaft und willführlichen Bevormundung des Beiftes nachdrudlich widerfest und überall die Cache des Lichtes und Der beffern Ginficht bertreten. 2) Bertheidige Die Rechte bes Menichen auf bie ibm bon Gott bestimmten Gater bes Lebens. Jeder Denfc erwacht, indem er jur Belt geboren wird, gu einem unendlichen Senn und Wirfen; er hat alfo ein Recht gu leben und die nothwendigen Mittel und Bedingungen bes lebens anzusprechen; er hat ein Recht auf Die Ache tung, Die jedem Mitgliede ber großen Gottesfamilie und jebem Mitburger bes gottlichen Reiches gebührt; er bat ein Recht auf ben gefeslichen Erwerb bes Gigenthumes und Befiges, auf Die Grundung einer eigenen Familie, auf die Sicherheit feines Saufes, auf den Austaufch feiner Gedanten, auf Die Berehrung feines Schopfers und Boblthaters, foweit fie burch die reine Bemiffense Die Musubung Diefer Rechte fann pflicht bedingt ift. swar durch feine Stellung, burch feine Individualitat, Durch Bertrage, oder burch ben frubern Befig Underer mehr, oder weniger beichranft fenn; aber fie barf bed nie gang aufgehoben, unterfagt und verhindert werben, und da, wo es bennoch gefchieht, darf und foll bet Menfchenfreund über diese Beleidigung, als einen frevels haften Eingriff in die Ordnung Gottes, laute Rlagen fahren und an die furchtbare Rabe ber gottlichen Strafe gerichte erinnern (Rom. I, 18). 3) Bertheidige Die Unschuld gegen jede Unterdrückung, Die offentliche und die baufliche, die gerichtliche und

Die eigenmächtige, die firchliche und die burgerliche, die abergläubische und die ungläubige; vertheidige jeden Leidenden, der ohne seine Schuld von fremder Gewalt bedrängt wird, von Kriegern, oder Räubern, Sclavenhandlern, oder Seelenverfäufern, von feinen Dberen, oder hausgenoffen, von Bucherern, barten Gläubigern, von herrschsüchtigen Priestern, oder måchtigen Verläumdern. Und kannst du das nicht uns mittelbar, so führe die Sache der Unschuld wenigstens mittelbar; so schweige nicht, wenn die Enrannei von Underen verfochten, oder beschönigt wird; so nimm dich durch die freie Gewalt christlicher Rede eben so wohl des gebundenen Sclaven der Rufte von Guinea, als des mißhandelten Bettlers auf deiner Straße an; so laß wenigstens, so weit deine Sprache reicht, in der dffents lichen Meinung um dich her keine Maxime des Despotiss mus und der blinden Gewaltthatigfeit herrschend werden. So haben sich edle Fürsten und hochherzige Wolfsvertreter durch ihre laute Mißbilligung des Sclavenzwanges ein unsterbliches Verdienst um die Menschheit erworben, und die Theilnehmer an der Sache der unglücklichen Griechen, wenn sie auch das nicht immer billigen konnten, was diese thaten, haben doch durch ihre laute, fraftige und nun fast allgemeine Dißbilligung der fanatischen Barbarei, deren ehernes Joch das entwürdigte Volk fast erdrückte, Diejenigen beschämt und zum Schweigen gebracht, die sich Christen nannten und doch an dem Saracenenfrevel ihre stille Freude hatten (Kom. I, 32). 4) Vertheis dige das gefranfte Verdienst gegen jede Ungerechtigkeit, die ihm seinen Preis zu rauben drobt. Einen Empfohlnen, einen Schützling, v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth.

1.

#### 130 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

Abentheurer, oder hausgenossen zu befördert, achtet man für anständig und lobenswerth; aber einen Mann von Talenten, Kenntnissen, Tugenden und Bere diensten, wenn er nicht beliebt und empfohlen ist, auch nur einen Grad über das Verhältniß des Subalternen aufsteigen zu lassen, halt man für gefährlich und vers fassungswidrig. Zweideutige Menschen, oder erklarte Invaliden der Tugend haben der Verläumdung långstens durch die offene That den Mund verschlossen; sie nagt nur an der Ehre derer, welchen sie ein Verdienst nach dem andern in der dffentlichen Meinung entreißen fann. Mirgends vereinigt sich die Gemeinheit aller Stande schneller, als in dem offenen hasse des Ausgezeichneten und in der Emporung gegen das Vortrefliche; sie rauchem dem Apis lieber, als dem Apoll; brandmarken einen Fenelon mit dem Regernamen und reichen einem Dubois den Kardinalshut, umarmen einen Schauspieler und überhäufen ihn mit Wohlthaten, und lassen Männer, die der Stolz des Vaterlandes sind, in Hunger und Elend verschmachten. Das, wo man fann, zu verhins dern, und jedem Verdienste seine Krone zuzutheilen, ist Pflicht für Jeden, der an sich und Anderen die wahre Wurde zu schäpen weiß. Es liegen nemlich die Grunde dieser Verbindlichkeit a) in den gemeinschafts lichen Ansprüchen unseres Geschlechts auf Wahrs heit, freies Recht und offene Bahn zur sittlichen Vervollkommnung. Wer sich dieser Bestimmung der Menschheit widersetzt, ist der moralischen Weltordnung eben so gefährlich, wie der Räuber der politischen. Es liegt jedem Einzelnen daran, daß er entwafnet werde, damit sein Beispiel Andere nicht zu

ähnlichen Freveln reite. b) In der heiligen Schrift wird die Vertheidigung der Menschenwürde überall durch Wort und That empfohlen: Sirach IV, 33. 1. Lim. II, 2 f. Jerem. XXXII, 21. Apostelgesch. VII, 24. (Moses Amontor) Jes. I, 17. Und wenn endlich c) nur der ein Wohlthater seiner Bruder ift, der die allgemeine Wohlfahrt befordert, so gebührt dieser Ruhm dem Beschützer der Personlichkeit und Würde jedes seiner Mitmenschen. Denn nicht darinnen besteht das Gluck eines Volkes, daß es keinen Mangel an Speise und Trank habe, sondern in der Achtung, die Jedem nach Berdienste zu Theil wird, in der freien Bewegung seines moralischen Lebens, in seiner Zufriedenheit und dem inneren Selbstgenusse, der alle Freuden adelt. In einer so gebildeten, reizbaren und beweglichen Zeit, wie die unsrige, gebietet es sogar die Klugheit, dieser Pflicht eine hohe Aufmerksamkeit zu schenken.

#### §. 129.

3. Pflichten des Menschen als eines bildungsfähigen Wesens. Die Erbaltung seiner Kräfte.

Ein neuer Kreis von Pflichten eröfnet sich dem Menschen, als bildungs fähigem Wesen, welches dazu bestimmt ist, seine Kräfte zu vervolltommnen und für sittliche Zwecke tauglich zu machen. Er soll sie nicht nur in ihrer ursprünglichen Reinheit und Vollkommenheit erhalten, sondern ihnen auch die allgemeine und besontere Wildung geben, zu welcher er als Mensch,

#### 132 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

als Christ und Bürger berusen ist. Zunächst ist es schon Psticht, die von Gott erhaltenen Kräste in ihrer normalen Bewegung zu erhalten, sowohl die sinnliche Lebenskraft in ihren organischen Aeusserungen, als die Kräste des Geistes und Willens, weil sie sich gegenseitig in ihrer Wirksamkeit bedingen und die wahre Tugend nur durch ihre vereinte Thätigkeit möglich wird.

Eine andere Rücksicht, in welcher der Mensch Pflichs ten gegen sich selbst zu erfüllen hat, ist seine Anlage zur Cultur (5. 114), oder der Tauglichkeit für 3wecke, die sein Wille zu verwirklichen strebt. Denn da er als vernünftiges Wesen nur empfindet, um zu denken, nur denkt, um zu wollen, nur will, um das, was er bes gehrt, in das Werk zu setzen; so bedarf es hiezu der Bildung, oder der Angemessenheit seiner Krafte jur Erreichung derjenigen Zwecke, die er der Realisirung werth geachtet hat. Der Bildung steht die Rohheit und Bar: barei, die Unbehülflichkeit und Unbrauchbarkeit gegenüber, welche unbedingt verwerflich ist, weil sie die Erfüllung der Pflicht schlechthin unmöglich macht. Von der anderen Seite ist auch nicht jede Bildung unbedingt gut und beifallswerth, weil sie auf unwürdige, ja selbst uners laubte und unsittliche Zwecke gerichtet senn kann, in welchem Falle sie der Tugend mehr schadet, als ihr nütt und sie befördert. Der türkische Kalligraph verweilt Jahre lang in dem faiserlichen Mefteb, oder der Schreibs akademie, bis er lernt, wie man die Buchstaben am Anfange, in der Mitte und am Ende eines Wortes sest. Der Derwisch muß sich sehr lang üben, bis er so weit

kommt, sich eine Stunde, wie ein Kreisel, mit ders schlossenen Augen und hangenden Armen im Gotteshause jur Erbauung der Glaubigen umberzudrehen (Stambul wie es ist, v. Ludemann. Dresden 1827. S. 173). Die Saukler, Taschendiebe, Seiltanzer, indischen Equis libristen mussen manche Schule durchgeben, bis es ihnen gelingt, ihrer unnüten, ja oft schädlichen Kunste machtig zu werden. Mit Recht fordert man daher von der Bils dung, daß sie auf Zwecke berechnet sei, welche sittlichs nüglich sind; mit einem Worte, man fordert von ihr die Liberalität, die von der einen Seite der Servilität, von der anderen dem Liberalism, oder der ungebundenen Freiheit der Cultur gegenübersteht. Robbeit und Berblendung, oder Ueberbildung Klippen, die hier als drohend und verderblich vermieden werden muffen. Immer aber geht diese Pflicht von der Erhaltung unserer Kräfte in ihrer ursprünglichen Stärke und Thatkraft aus, und zwar nicht in Beziehung auf das Leben (§. 115), sondern auf die durch sie zu bewirkende Vollkommenheit des Willens. Denn da in unserem Bewußtsepn reines Denken, freies Wollen und Beharrlichkeit des Willens bis zur vollendeten That nur durch ein angemeffenes Zus sammenwirken aller unserer Kräfte möglich wird; so kann feine derselben fehlen, oder ausfallen, ohne unseren moralischen Wirkungsfreis zu beengen. Wir sind daher als perfectible Wesen verbunden,

1) schon in unseren organischen Kräften den uns zugetheilten Keim der Vitalität in allen Formen unserer Sinnlichkeit ungeschwächt zu erhalten, und zwar nicht allein die ursprüngliche Stammkraft

## 194 Dritter Theil. Zweiter Abschritt.

(stamen vitae), die gewiß aus einer übersinnlichen Quelle fließt, sondern auch die particulare Lebens, traft einzelner Spsteme unseres Körpers, wie des Blutes, der Muskeln und Nerven, ja einzelner Sinne und Organe selbst. So hat die Verschwendung der Geschlechtsfraft nicht selten eine Betäubung des Vers standes und eine Willenslosigkeit zur Folge, die in ents scheidenden Augenblicken zu großen Verirrungen und Fehlern führt. Eine durch anhaltende Stubenluft und Weichlichkeit entstandene Rervenschwäche vers anlaßt oft nicht nur Untauglichkeit zu Berufsgeschäfe ten, sondern auch eine Reizbarkeit und Jrascibilität, welche große Verirrungen hervorbringen fann. enge und druckende Fußbekleidung chinesischer Frauen verwandelt sie in runde, feiste Puppen, die sich nicht mehr von der Stelle bewegen und Gottes Wunders werke in der Schöpfung nicht mehr betrachten können. Durch den frühen Gebrauch hitiger Getranke, oder die modische Gewöhnung an Augengläser verlieren schon unsere Junglinge die Schärfe ihres Gesichts, die zur Klarheit und Mannichfaltigkeit unserer Ans schauungen unentbehrlich ist. Bei einem driftlichen Sinne und Geiste muffen wir daher darauf bedacht senn, alle Krafte unseres Lebens, so wie alle Glieder unseres Körpers sittlichen und Gott wohlgefälligen Zwecken zu widmen (Rom. VI, 13. 1. Kor. VI, 5). Dieselbe Sorgfalt muß nun auch

2) den niederen Seelenkräften gewidmet wer: den. Ein zartes Sefühl des Wahren, Edlen und Guten ist eine reiche Quelle sittlicher Erkenntniß (Hebr. V, 14); es ist daher wichtig, die Kraft und

Reinheit des inneren Sinnes ungeschwächt zu. erhale ten, damit sie nicht durch schlechte Gesellschaft, oder crapulose Sitten besieft werde (1. Kor. XV, 33). Ein gutes Gedächtniß ift eine lebendige Biblios thet, oder eine Gesellschaft von Rathgebern, die man stets zur Seite hat; es ift daher wichtig, dieses nutliche Seelenvermogen nicht durch Berauschung, oder geheime Sunden (Br. Jud. 23) ju schwächen. Einbildungsfraft ift eine hauptquelle unserer Freuden und Leiden. Die Teriafi, oder Opiumss effer unter den Turfen verschlucken zuweilen bundert Grane dieser betäubenden Flussigkeit, um in einen Taumel der Entzückung zu verfallen, die sie in das Paradies versett, worauf fie dann in den Momenten der Abspannung wieder zur tiefsten Schwermuth herabsinken. Es ist also sehr wichtig, dieser Folie unserer Gedanken und unseres Bewußtsepns durch Ueberreitung, romantische Lesereien und das Spiel unreiner Leidenschaften nicht ihren Glang zu rauben. Endlich darf man

auch den hoheren Seelenkraften seine Aufs merksamkeit nicht entziehen. Schon der Berstand, oder das partielle Erkenntnisvermögen, kann durch Trunkenheit, Trägheit im Denken, herrschende Vorzurtheile, Aberglauben und Spielsucht seine Schärfe und Rlarheit verlieren. Es ist daher von Bedeutung, ihn durch Mangel an Uebung (Matth. XIII, 12), durch blindes Nachsprechen, durch Seheimnissucht und verworrenes Denken nicht zu schwächen und abs zustumpfen. Die Vernunft, lehrt Kant, ist weder zu verlieren, noch wieder herzustellen; aber

# do Dritter Spiele: 3molter Abfantt.

Abenthebrer, aber Dansgenbsien zu beförden addet meir für aufländig und lobenswerth; aber einen Mann von Zalenten, Kenntniffen, Tugenben und Ment Blenken, wenn'er nicht beliebt und empfohlen ift, and mer Anen Grad bate bas Berbaltnif bes Subalteman emifeigen: in laffen, halt man für gefährlich und verk fassungswidzig: Zweideutige Wenschen, oder entiant Invaliden der Tagend haben der Berlaumbung langseine durch die offene That den Mund verschlossen; sie mast were an der Chres derer, welchen fie ein Berdienst nach bein aubern in der diffentlichen Meinung entreifen kund Mirgends vereinigt fic die Gemeinheit aller Ginde . schneller, als in dem offenen Daffe des Ausgezeichneten and in der Emporung gegen das Portrefliche; sie rauchen dem Apis lieber, als dem Apoll; brandmarken einen Benelon mit dem Regernamen und reichen einem Dabsis den Kardinalshut, umarmen einen Schauspieler und überhäufen ihn mit Wohlthaten, und lassen Männer, die der Stolz des Vaterlandes find, in hunger und Elend verschmachten. Das, wo man fann, ju verhins dern, und jedem Berdienste seine Krone zuzutheilen, ist Pflicht für Jeden, der an sich und Anderen die wahre Burde ju schätzen weiß. Es liegen nemlich die Grunde dieser Verbindlichkeit a) in den gemeinschafts lichen Anspruchen unseres Geschlechts auf Wahrs heit, freies Recht und offene Bahn zur sittlichen Vervollkommnung. Wer sich dieser Bestimmung der Menschheit widersetzt, ist der moralischen Weltordnung eben so gefährlich, wie der Räuber der Es liegt jedem Einzelnen daran, daß er politischen. entwafnet werde, damit sein Beispiel Andere nicht zu

ähnlichen Freveln reige. b) In der heiligen Schrift wird die Vertheidigung der Menschenwürde überall burch Wort und That empfohlen: Sirach IV, 33. 1. Tim. II, 2 f. Jerem. XXXII, 21. Apostelgesch. VII, 24. (Moses Amontor) Jes. I, 17. Und wenn endlich c) nur der ein Wohlthater seiner Bruder ift, der die allgemeine Wohlfahrt befordert, so gebührt dieser Ruhm dem Beschützer der Personlichkeit und Burde jedes seiner Mitmenschen. Denn nicht darinnen besteht das Gluck eines Volkes, daß es keinen Mangel an Speise und Trank habe, sondern in der Achtung, die Jedem nach Berdienste zu Theil wird, in der freien Bewegung seines moralischen Lebens, in seiner Zufriedenheit und dem inneren Selbstgenusse, der alle Freuden adelt. In einer so gebildeten, reizbaren und beweglichen Zeit, wie die unsrige, gebietet es sogar die Klugheit, dieser Pflicht eine hohe Aufmerksamkeit zu schenken.

#### §. 129.

3. Pflichten des Menschen als eines bildungsfähigen Wesens. Die Erhaltung seiner Kräfte.

Ein neuer Kreis von Pflichten eröfnet sich dem Menschen, als bildungs fähigem Wesen, welches dazu bestimmt ist, seine Kräfte zu vervollekommen und für sittliche Zwecke tauglich zu machen. Er soll sie nicht nur in ihrer ursprünglichen Reinheit und Vollkommenheit erhalten, sondern ihnen auch die allgemeine und besondere Wildung geben, zu welcher er als Mensch,

### 132 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

als Christ und Bürger berusen ist. Zunächst ist es schon Pflicht, die von Gott erhaltenen Kräste in ihrer normalen Bewegung zu erhalten, sowohl die sinnliche Lebenskraft in ihren organischen Aeusserungen, als die Kräste des Geistes und Willens, weil sie sich gegenseitig in ihrer Wirksamkeit bedingen und die wahre Tugend nur durch ihre vereinte Thätigkeit möglich wird.

Eine andere Rücksicht, in welcher der Mensch Pflichs ten gegen sich selbst zu erfüllen hat, ist seine Anlage zur Cultur (5. 114), oder der Tauglichkeit für Zwecke, die sein Wille zu verwirklichen strebt. Denn da er als vernünftiges Wesen nur empfindet, um zu denken, nur denkt, um zu wollen, nur will, um das, was er bes gehrt, in das Werk zu setzen; so bedarf es hiezu der Bildung, oder der Angemessenheit seiner Krafte gur Erreichung derjenigen Zwecke, die er der Realisirung werth geachtet hat. Der Bildung steht die Rohheit und Bar; barei, die Unbehülflichkeit und Unbrauchbarkeit gegenüber, welche unbedingt verwerslich ist, weil sie die Erfüllung der Pflicht schlechthin unmöglich macht. Von der anderen Seite ist auch nicht jede Bildung unbedingt gut und beifallswerth, weil sie auf unwürdige, ja selbst uners laubte und unsittliche Zwecke gerichtet senn kann, in welchem Falle sie der Tugend mehr schadet, als ihr nütt und sie befördert. Der turkische Kalligraph verweilt Jahre lang in dem faiserlichen Mefteb, oder der Schreib: akademie, bis er lernt, wie man die Buchstaben am Anfange, in der Mitte und am Ende eines Wortes fest. Der Derwisch muß sich sehr lang üben, bis er so weit

kommt, sich eine Stunde, wie ein Kreisel, mit ders folossenen Augen und hangenden Armen im Gotteshause zur Erbauung der Glaubigen umberzudreben (Stambul wie es ist, v. Ludemann. Dresden 1827. S. 173). Die Gaufler, Taschendiebe, Seiltanzer, indischen Equis libristen mussen manche Schule durchgeben, bis es ihnen gelingt, ihrer unnugen, ja oft schädlichen Kunste machtig zu werden. Mit Recht fordert man daher von der Bils dung, daß sie auf Zwecke berechnet sei, welche sittlichs nuglich find; mit einem Worte, man fordert von ihr die Liberalität, die von der einen Seite der Servilität, von der anderen dem Liberalism, oder der ungebundenen Freiheit der Cultur gegenübersteht. Robbeit und Berblendung, oder Ueberbildung find die Klippen, die hier als drohend und verderblich vermieden werden muffen. Immer aber geht diese Pflicht bon der Erhaltung unserer Kräfte in ihrer ursprünglichen Stärke und Thatkraft aus, und zwar nicht in Beziehung auf das Leben (g. 115), sondern auf die durch sie zu bewirkende Vollkommenheit des Willens. Denn da in unserem Bewußtseyn reines Denken, freies Wollen und Beharrlichkeit des Willens bis jur vollendeten That nur durch ein angemeffenes Bus sammenwirken aller unserer Krafte möglich wird; so kann -keine derselben fehlen, oder ausfallen, ohne unseren moralischen Wirkungsfreis zu beengen. Wir find daher als perfectible Wesen verbunden,

1) schon in unseren organischen Kräften den uns zugetheilten Keim der Vitalität in allen Formen unserer Sinnlichkeit ungeschwächt zu erhalten, und zwar nicht allein die ursprüngliche Stammkraft

## 194 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

(stamen vitae), die gewiß aus einer übersinnlichen Quelle fließt, sondern auch die particulare Lebens, kraft einzelner Spsteme unseres Körpers, wie des Blutes, der Muskeln und Nerven, ja einzelner Sinne und Organe selbst. So hat die Verschwendung der Geschlechtsfraft nicht selten eine Betäubung des Vers fandes und eine Willenslofigkeit zur Folge, die in ents scheidenden Augenblicken zu großen Verirrungen und Fehlern führt. Eine durch anhaltende Stubenluft und Weichlichkeit entstandene Rervenschwäche vers anlaßt oft nicht nur Untauglichkeit zu Berufsgeschäff ten, sondern auch eine Reizbarkeit und Jrascibilität, welche große Verirrungen hervorbringen fann. enge und druckende Fußbekleidung chinesischer Frauen verwandelt sie in runde, feiste Puppen, die sich nicht mehr von der Stelle bewegen und Gottes Wunders werke in der Schöpfung nicht mehr betrachten können. Durch den fruhen Gebrauch hipiger Getranke, oder die modische Gewöhnung an Augenglaser verlieren schon unsere Junglinge die Schärfe ihres Gesichts, die zur Klarheit und Mannichfaltigkeit unserer Uns schauungen unentbehrlich ist. Bei einem christlichen Sinne und Geiste muffen wir daher darauf bedacht senn, alle Kräfte unseres Lebens, so wie alle Glieder unseres Körpers sittlichen und Gott wohlgefälligen Zwecken zu widmen (Rom. VI, 13. 1. Kor. VI, 5). Dieselbe Sorgfalt muß nun auch

2) den niederen Seelenkräften gewidmet wer: den. Ein zartes Sefühl des Wahren, Edlen und Guten ist eine reiche Quelle sittlicher Erkenntniß (hebr. V, 14); es ist daher wichtig, die Kraft und Reinheit des inneren Sinnes ungeschwächt zu erhale ten, damit sie nicht durch schlechte Gesellschaft, oder crapulose Sitten besieft werde (1. Kor. XV, 33). Ein gutes Gedächtniß ist eine lebendige Biblios thet, oder eine Gesellschaft von Rathgebern, die man stets zur Seite hat; es ift daher wichtig, dieses nubliche Geelenvermogen nicht durch Berauschung, ober geheime Sunden (Br. Jud. 23) zu schwächen. Einbildungsfraft ift eine hauptquelle unserer Freuden und Leiden. Die Teriafi, oder Opiums, effer unter den Turken verschlucken zuweilen hundert Grane dieser betäubenden Flussigkeit, um in einen Taumel der Entzückung zu verfallen, die sie in das Paradies versett, worauf sie dann in den Momenten Abspannung wieder zur tiefften Schwermuth herabsinken. Es ist also sehr wichtig, dieser Folie unserer Gedanken und unseres Bewußtsepns durch Ueberreitung, romantische Lesereien und das Spiel unreiner Leidenschaften nicht ihren Glanz zu rauben. Endlich darf man

auch den hoheren Seelenkraften seine Aufs merksamkeit nicht entziehen. Schon der Berstand, oder das partielle Erkenntnisvermögen, kann durch Trunkenheit, Trägheit im Denken, herrschende Vors urtheile, Aberglauben und Spielsucht seine Schärfe und Rlarheit verlieren. Es ist daher von Bedeutung, ihn durch Mangel an Uebung (Matth. XIII, 12), durch blindes Nachsprechen, durch Seheimnissucht und verworrenes Denken nicht zu schwächen und abs zustumpfen. Die Vern unft, lehrt Kant, ist weder zu verlieren, nuch wieder herzustellen; aber

# sod Dritter Mani Boeiter Abfonitt.

eladisficiant beethel werben (Brotth. VI. 28); werdten : 52 litte bilethal Anife in der Erfrischung des Mahren .(C.s. mit der Bestimmung i sittlicher Bedeite des Willens 12: Werlieben. Es ist als hochwichtig, darüber zu wachen. sie beffement datch Boffreifung von bem gottlichen Bebis wuftsepte (Cybel. IV, 20), durch das Wegwersen 1860 bed Blaubelie und Bertrauens (I. Lin. I. 19), sia durch Bermunding des Gewissens, durch afterrelle 1,17 gibse Phantosteen nicht unvernünftig und unweise : mi worde. Der Wille des Menschen gleitet auf seiner Reigung Dabin, wie der Rachen auf der wallenden Mutha und wird dadurch, nach Form und Materia cur mustelich u schwach und abhängig; es ift dahm teremachtvendig, ihr nicht gehen zu lassen, sondern in .... das, klare Bemußtfeyn aufzunehmen, seine Regungen . ... aufzuhalten wudt du, wo es ohne Unrecht geschehm, fann, zur heilfamen Selbstübung auch gegen den Strom anzuschwimmen, um sich gegen fünftige Ges fahren der Weichheit und Verführung zu sichern.

Wie oft alle diese Pflichten vernachlässigt werden, lehrt die gemeinste Erfahrung. Dennoch muß die Thors heit und Unsittlichkeit dieses Betragens von selbst einleuchten, wenn man erwägt, daß man überhaupt in Gottes Welt nichts ordnen kann, wenn man das nicht zu Rathe hält, was man schon besitt (haud minor est virtus, quam quaerere, parta tueri. Ovid.). Wan handelt dann auch Gottes Absichten zuwider, der uns sur eine höhere Spiritualität erziehen will; man verliert an Freiheit, Einsicht und Würde; der Gedanke, Urheber seiner eigenen Schwäche und Unvollsoms

menheit. zu senn, wird bald niederschlagend und peinlich; man sühlt sich zulest auch unwürdig, von Gott höher gestellt und mit edleren Geistesgütern begnadigt zu wers den. Das N. T. bestätigt auch diese Verpslichtungssgründe durch die bestimmtesten Aussprüche: Luk. XVI, II. XIX, 20 f. 2. Kor. IV, 7. I. Tim. VI, 9.

### §. 130.

Von der allgemeinen Cultur, ober sittlichen Vorbildung.

Der Mensch soll aber auch das ihm verliehene Maas von Kraften zur möglichsten Vollkommenheit im Ganzen ausbilden, damit er in seinem funftigen Wirkungsfreise zur Erfüllung jeder sich ihm darbietenden Pflicht geschickt werde. Den Horizont dieser allgemeinen Bildung genau zu bestimmen, ist unmöglich, weil jede mahre Erkenntniß gut und nüglich ist und das hohe Talent sich in seiner freien Entwickelung nur burch sein eigenes Kraftmaas beschränken läßt. Aber schädlich ist doch gewiß der Pedantism, die regellose Bielwisserei, die Nachahmungssucht, wie der Hang zur Aftergenialität und falschen Originalität. Dafür ist der Erwerb korperlicher Fertigkeiten, eines angemessenen Kunstalentes, Kenntnig bes Menschen und seines Verhaltnisses zur Ratur, so wie der organischen Grundsäge des Babren und Rechten die Grundlage aller praktischen Sittlichkeit und Religiosität, der sich der kunftige

# vas Antiter Methi. Inclem Wifdnist.

Banger das i Militais Bottof: walt Allen igerfage man from the contract of the c स्कर्मा तर केन्द्रिकामार्थि अधेषात्रत्य विकेश अध्यापित स्वाप्त के के स्वाप्त विकास and indeffen auf den Bebiete bet Breibelt bes Abunen Aberall bein Stillen vorangest, fo mußeauch auf dem Gebiete der Tugend, die Kraft auf den nothigen Gund ber Lüchtigkeit und Bollkommenheit erhalten, de der Wille eintreten und zur guten That fich ruften fann. Welche Trafte des Menschen sollen nun zehildet, welche Kenneniffe erworben, welche Fertigkeiten angeeignet wan. den? Sollte dem Anechte nicht die Haustafel, den Barget der Katechism, der Mehrzahl die Bellebibel. jedem Einzelnen die, besondere Bildung seines Stanbill Banerhog und Amtes genügen ? Wohl ift es wahr, buff. wer will, wichts will, und des der Lupus der Wiffenschaft eben so schädlich ift, wie der Lupus die Tafel und der Rleidung. Aber von der anderen Seite bleibt es nicht minder gewiß, daß sich die Wissenschaften vicht, wie die Lander, theilen und abmarken lassen, weil sie alle von einem Geiste geordnet, belebt und durchs drungen und wieder mit der Aunst und Fertigkeit mans nichfach verwandt sind. Wer durfte einem Aristoteles, Drigenes, Grotius, Remton, oder Kant. vorschreiben, was jeder unter ihnen lernen, oder nicht lernen, forschen, oder nicht erforschen sollte? Jede wichtige Erkenntniß ist an sich gut und nützlich, weil sie die Regel einer kunftigen Handlung werden fann; hatte Mapoleon zu Brienne nur die Rebenstunden einiger Monate dem Studium des Rechtes, der Moral und der reinen Religionslehre gewidmet, er wurde vielleicht seinen Ehrgeit gezügelt und das Gleichgewicht Europa's

Sonderlingen errichten, das er selbst als Oberhaupt zu regieren gedenkt. Das geschieht namentlich auf dem Gebiete der Philosophie, wenn man zwischen die formalen Gesetze unseres Denkens und Erkennens und die Thatsachen der Ratus und des Bewußtseyns, die wir nach jenen fassen und beurtheilen sollen, einen Einfall, oder ein Luftgebilde als Factum eins schaltet und nun aus dieser falschen Apperception Grundsätze ableitet, die unserer Erkenntniß der Urs sachen und Zwecke der Dinge eine falsche Richtung geben und uns aus dem Reiche der Wahrheit in das Gebiet des Wahnes und der Meinung führen (Rom. I, 25). Tiresias bei dem Lucian gennt diese Bers irrung eine übersichtige Speculation (μετεωρολογείν καὶ τίλη καὶ άρχας ἐπισκοπεῖν. Necyomant. cap. 21), und Friedrich der Große, erklart den Vers Voltaire's, au bord de l'infini ton cours se doit arrêter, für den schönsten, der je gedichtet wurde. Aber einsehen und erkennen wird man das erst, wenn man nach aufmerksamer Prufung vieler sogenannten, einzig möglichen Systeme der Philos sophie in die Vorschule der einzig wahren und bleis benden getreten ist.

In positiver Rucksicht muß hingegen die sittliche Vorbildung des Menschen

tigkeiten begonnen werden. Es ist nicht genug, dem Körper, zum Ausdrucke und der Behauptung der menschlichen Würde, Haltung und Anstand zu geben, sondern man muß auch darauf bedacht senn,

## 142 Dritter Theil Zweiter Abschritt.

raubt; welche wesentliche Bedingung einer lebendigen Ueberzeugung und wahrer Tugend ist (Corinne par Mad. de Stael l. VII. chap. 1). Zulest muß aber auch das zweite Extrem, nemlich

4) der Hang zur Aftergenialität und falschen Originalität vermieden werden. Was das Bild für die Idee, ist der Genius für den Geiff, die immer grune Schaale und Hulle der im Inneren reifenden Frucht. Talente ohne Genialität finden sich selten; aber geniale Menschen ohne Talent sind, wie Bluthenbaume ohne Früchte, häufig genug, weil die üppige Subjectivität ihres Genius den Keim der wahren Seistesfrucht in der Seele erdrückt und ihn nicht zur Reife kommen läßt. Ueberall, wo das Gefühl über das klare Bewußtsenn und die Phantasie über die Vernunft herrscht, da zieht auch, von der Hand des Dunkels und der Selbstsucht geleitet, die Aftergenialität in die hohlen Gemuther ein, den Ges schmack zu verderben, die Kunst zu verzerren, die Wissenschaft durch Paradorieen zu entwürdigen, den Slauben zu verdunkeln und die Religion zu entweihen. Wer nun seinem Genius nachhängt, der verfällt auch in den Fehler der falschen Originalität, der sich von der wahren wie der Schein von der Sache, wie der Eigensinn von der ruhmlichen Festigs feit des Charafters unterscheidet. Er tadelt und meistert dann nicht allein, was die Weisesten und Erfahrensten lehrten und anordneten, sondern gefällt fich auch in der Eigenthumlichkeit seiner Unfichten, bemüht sich eifrig, sie in die Wissenschaft und in das Leben einzuführen und will ein gemeines Wesen von

tressiche Rede de doctore umbratico in s. opusculis. Lagdun. Bat. 1807. S. 105. ff. Auch hat .3) die Rachahmungsfucht ihre sittlichen Ges Daß der Schüler sich nach seinem Lehrer bildet, der Jüngling sich irgend ein Muster zu seinem Vorbilde mablt, und selbst der Mann noch seinen ' Lieblingsautor mit besonderer Reigung zur Hand nimmt, ift nicht nur erlaubt, sondern auch lobens: werth, weil sich Jeder auf seiner Bahn nur durch Bermittelung des Unterrichtes und Beispiels jum Ideale erheben kann. Wird hingegen das Ansehen eines großen Mannes in uns mächtiger, als die eigne Urtheilskraft; so kommen wir nicht allein in Versuchung, seine Eigenheiten, Jrrthumer und Fehs ler fruher aufzufassen, als seine Wahrheiten und -Lugenden, sondern auch unsere sittliche Gelbststans digkeit zu verlieren, und Knechte fremder Thorheiten, ja Werkzeuge der Verführung Anderer zu werden (imitatorum seruum pecus. Horat.) vielen lächerlichen, aber in ihren Folgen ernsthaft gewordenen Verirrungen haben, um nur ein Beispiel ju geben, in unseren Elementarschulen nicht die vers kehrten Nachahmungen Pestalozzi's geführt; und da nun der wahrheitsliebende Greis fich selbst tadelt und richtet\*), mit welcher Beschämung muffen nun manche feiner blinden Nachfolger auf ihre pådagogischen Reformen jurucksehen! Jede blinde Nachahmung ist todtlich für den Geist, weil sie ihm sein natürliches Senn und Wirken und mit ihm die Personlichkeit

<sup>-)-</sup> M. Lebensschicksale von Pestaloggi. Leipzig 1826.

#### 146 Dritter Theil. 3meiter Mbfcnitt.

Cyrop. L VIII. c. 2. S. 4). Benigstens wird es in dem Kopfe bei einer gemissen Ordnung des Denkens nie an Raum sehlen; denn quo plus recipit animus, eo magis se laxat. Seneca epist. 108.

4) Bemube bich, burch organifche Grund fage bes Babren und Rechten eine fichere Unters lage für alle Erfahrungsfenntniffe in bem gangen Umfange beiner geiftigen Wirtfamfeit ju gewinnen. Der gemeine Menschenverstand bildet fich zwar durch Umgang und Uebung bon felbit; aber in ben weiten Raumen zwischen ihm und ber Bernunft herrscht oft Da, wo mannichfache Kenntniffe in Der Geele anges bauft find, Bermirrung und Zwiefpalt, weil es an bem leitenden Principe fehlt, welches Diefe Daffen von Begriffen durchdringen, beleben und gu einem Bangen verbinden foll. Es ift daber munichenswerth, daß Jeder, dem die Bollfommenheit feiner fttlichen und religibfen Bilbung am Dergen liegt, nicht wind mit den Regeln des Denfens und den Quellen des Jrrthumes, fondern auch den Elementen aller Babes beit in dem Gemathe, und mit ben Grengen ber . menfclichen Erfenntniß vertraut werbe, damit er lerne, wie fich feine Anschauung jum Begriffe, ber Begriff jur Idee, und diefe wieder ju der mirflichen Ordnung ber Dinge verhalte, in die er bon bem weisen und beiligen Urheber der Belt ju feiner eigenen Vervollfommnung verfett ift. Rur auf diefem Grunde tann fich mit Erfolg ber mabre fittliche Bau bes Gemuthes erheben, ben das Chriftenthum mit einem Tempel Gottes vergleicht (Ephef. II, 21), und burch

phantasirt und sich Versuche der Senialität erlaubt, wodurch nur die Unzahl verunglückter Dilettanten vermehrt wird; und wenn man so glücklich, oder unglücklich ist, ein Künstler von Profession zu sepnsseinen kühnen Senius immer unter der Leitung der Wissenschaft und Pflicht zu stellen. Namentlich gebührt der Dichtkunst und Musik das rühmliche Zeugsniß, daß sie unendlich viel zur Ausheiterung und sittlichen Veredelung des geselligen und Familiens lebens beiträgt.

3) Widme der Kenntniß des Menschen und seinem Berhaltnisse jur Ratur ganze Aufmerksamkeit. Große Schätze der Einsicht und Gelehrsamkeit gehen für Einzelne verloren, weil sie zu wenig mit ihrer Individualität und persons lichen Stellung im Weltall vertraut sind. Was nuten uns alle Fertigkeiten, alle Runfte und Systeme, wenn wir nicht wissen, was unserer eigenen Natur gemäß ist; und wie konnen wir das wissen, so lang uns der innere Bau unseres Körpers, die Organisas tion unseres Gemuthes, das Wesen der Gesundheit und der Mittel, sie zu erhalten, also auch unsere Werwandtschaft mit dem Leben der Thiere und Pflanzen verborgen bleibt! Die Grundwahrheiten der Anthros pologie, der Physiologie, der Diatetif, der Raturs lehre und Naturgeschichte durfen daher keinem gebils deten Menschen fremd senn. Ein weiser Gebrauch der Zeit wird ihn hier leicht gegen die Gefahren der Vielgeschäftigkeit schützen, welche nie thut, was recht ist (αδύνατον γαρ πολλα τεχνώμενον ἄνθρωπον πάντα καλώς ποιείν. Xenophontis v. Ammons Mor. 11. B. 2, Abth. 10

## 148 Dritter Theil Zweiter abschnitt.

Berufe einen gesetzlichen Wirkungsfreis, welcher Gelegenheit darbietet, sich durch einen angemessenen Gebrauch seiner Las lente und Mittel um das allgemeine Beste verdient zu machen. Sewiß ist jeder Beruf ein Wirkungsfreis; denn Schlaf, Ruhe und Erholung find Bedürfnisse und keine Berufsarten, der Mussiggang aber ist dem sittlichguten Menschen untersagt und muß daher als der Gegensatz jedes mahren Berufes betrachtet werden. Dieser Wirfungsfreis muß zugleich gesetlich, das heißt, wenn schon nicht gerade von der Pflicht ges boten, was sich von vielen Aemtern und Gewerben faum. durfte nachweisen lassen, doch wenigstens moralischs möglich und in einer sittlich en Ordnung der Dinge julaffig senn. Taschendiebe, Hazardspieler, Ruppler, Siftmischer, Gauner und Kartenschläger durfen sich nicht ruhmen, einen Beruf zu treiben, und wenn man ihnen doch als Berufenen einen Plat in der Gesellschaft einraumt, so ist das ein trauriger Beweis, daß man es mit Recht und Ehrbarkeit im Staate nicht genau nimmt. Nero war zwar die Giftmischerin Locusta ein Instrus ment des Reiches, wie sonst der Grosinquisitor in Spas nien, und zuweilen die Favoritin an den christlichen Höfen berühmter Fürsten; aber eigentlich sind das doch und Mißbrauche souveraner Willführ, Unfertigkeiten welche der dffentlichen Schmach und Ahndung nicht ents gehen konnen. Bei dem Berufe kommt es daher auch nicht auf den Mißbrauch des Talentes an, den sich der Verfertiger falscher Staatspapiere, falscher Munzen, falscher Handschriften und Documente erlauben, sondern auf den angemessenen und rechten Gebrauch

der besonderen Anlagen und Kräfte, die man für nützliche Zwecke ausgebildet und veredelt hat. Denn unläugbar setzen auch die gemeinsten Arbeiten und Dienste des Holzs spalters, des Straßenreinigers und Lasträgers eine ges wisse Fertigkeit und Starke voraus, der man fich nur durch fortdauernde Uebung versichern kann. Zulett vers einigen sich endlich alle Berufsarten in der Beforderung des allgemeinen Besten, unter dem alle Zwecke des Gemeinlebens der Familien, des Staates und der Rirche enthalten sind. Jede Wirksamkeit, welche Unrecht und Unheil von der Gesellschaft abwendet, Ordnung, Recht und Freiheit schützt und bewacht, den Geist bildet, bas herz bessert, dem wahren Bedürfnisse genügt, den Lebensgenuß befordert und erhöht, fann auch ein Gegens stand des Berufes werden, weil jeder Zweig diesen Thas tigkeit Früchte bringt, welche einzeln einen Theil des hochsten Gutes ausmachen, zu dessen Erwerb und Genuß wir in dem Reiche Gottes bestimmt sind. Daß nun kein Mensch bewußtlos und ohne einen bestimmten Wir; fungsfreis im offentlichen, oder häußlichen Leben bleiben durfe, läßt sich aus entschiedenen Grunden nachweisen, weil wir

1) weder zum Müssiggange, oder zur bloßen Passspität vorhanden sind, die mit den inneren Antries ben unserer Natur streitet; noch zum bloßen Sinsnengenufse, der uns und unseren Organism aufreibt; noch zum bloßen Anschauen, Denken und Fühlen, weil ein bloß contemplativer Zustand dem Willen keine Befriedigung gewährt; sondern zum Wollen und Handeln nach bestmöglichster Erkenntniß, daß wir durch das Bewußtsenn unserer

Berufe einen gesetzlichen Wirfungsfreis, welcher Gelegenheit darbietet, sich durch einen angemessenen Gebrauch seiner Las lente und Mittel um das allgemeine Beste verdient zu machen. Sewiß ist jeder Beruf ein Wirkungsfreis; denn Schlaf, Ruhe und Erholung find Bedürfnisse und keine Berufsarten, der Mussiggang aber ist dem sittlichguten Menschen untersagt und muß daher als der Gegensatz jedes mahren Berufes betrachtet werden. Dieser Wirfungsfreis muß zugleich ge fetlich das heißt, wenn schon nicht gerade von der Pflicht ges boten, mas sich von vielen Aemtern und Gewerben faum. durfte nachweisen lassen, doch wenigstens moralischs möglich und in einer sittlich en Ordnung der Dinge julassig senn. Taschendiebe, Hazardspieler, Ruppler, Siftmischer, Gauner und Kartenschläger durfen fich nicht rühmen, einen Beruf zu treiben, und wenn man ihnen doch als Berufenen einen Plat in der Gesellschaft einraumt, so ist das ein trauriger Beweis, daß man es mit Recht und Ehrbarkeit im Staate nicht genau nimmt. Nero war zwar die Siftmischerin Locusta ein Instrus ment des Reiches, wie sonst der Grosinquisitor in Spas nien, und zuweilen die Favoritin an den christlichen Höfen berühmter Fürsten; aber eigentlich sind das doch Unfertigkeiten und Mißbrauche souveraner Willkuhr, welche der dffentlichen Schmach und Ahndung nicht ents gehen konnen. Bei dem Berufe kommt es daher auch nicht auf den Mißbrauch des Talentes an, den sich der Verfertiger falscher Staatspapiere, falscher Munzen, falscher Handschriften und Documente erlauben, sondern auf den angemessenen und rechten Gebrauch Wer von den Seinigen und dem Vaterlande zwar nehmen und empfangen, aber nichts Tüchtiges dafür leisten will, der wird ihres Schußes und ihrer Achtung verlustig und hört auf, ein würdiges Mitz glied des Staates und seiner Familie zu senn.

Es ist daher nicht allein unsittlich, seine Talente ungenützt zu lassen (Luk. XIX, 20), oder doch ihre Thätigkeit nur von der kaune und dem Zusalle abhängig zu machen, sondern auch seine Entscheidung für einen Bestimmten Beruf unentschlossen und über die Jahre der Mündigkeit hinaus zu vertagen, weil man dann gemeinigs sich die nöthige Seduld und kenksamkeit verloren hat, sich die nöthigen Vorbereitungskenntnisse zu erwerben, und wenn man dennoch irgendwo noch sesten Fuß sasset, mehr als ein Schissbrüchiger verschlagen, als mit der nöthigen habe in das kand seiner Wünsche versest wird.

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage: welch en Beruf man wählen und von welchen Bestimmungs; gründen man sich bei diesem wichtigen Entschlusse leiten tassen soll? Eine Hauptquelle des menschlichen Elendes ist diese, schreibt Friedrich der Große an Voltaire, daß die Menschen nicht an ihrer rechten Stelle sind; mancher Prediger würde besser ein Pächter, mancher Staatsmann ein Stallmeister, und mancher Cardinal ein Küster geworden seyn. Es ist einleuchtend, daß hier

1) die Geburt allein nicht entscheiden kann. Denn ob es gleich dem Sesetze der Stetigkeit angemessen ist, daß Jemand nicht gern von dem Stande herabsteigt, in dem er geboren wurde, so pflanzen sich doch die Talente und Aulagen der Våter keinesweges in ges rader Linie fort. Der große Sesetzeber zählt selten

## 150 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

Thaten uns eine Welt des Gemüthes bauen, durch die Ordnung und Vollkommenheit dieser sittlichen Schöpfung Sott ähnlich und so selig werden mögen durch unsere That. Zu dieser besonderen Thätigkeit des Willens sinden wir auch, soviel es unsere Freiheit gestattet,

- 2) überall die nothigen Bestimmungsgründe, entweder in unserer Familienstellung, Erziehung, der gunstigen Gelegenheit, den vordringenden Bedurfs nissen der Gesellschaft, oder doch gewiß in dem inneren Drange unsers Talentes und Thatigkeitstriebes, der oft alle hindernisse zu überwinden und einen ihm angemessenen Raum zu erstreben sucht. Gerade unter dem Menschengeschlechte sind die Kräfte und Anlagen mit großer Mannichfaltigkeit, Ordnung und Weisheit ausgetheilt, daß Jeder, auch der Geringste, eine Stelle finden kann, wo man seiner bedarf, wo er im Dienste unseres Geschlechtes eine Lucke ausfüllen, wo er Andern nützlich werden und sein eigenes Wohl befordern kann. Es vermag also Jeder seinen Weg durch das Leben zu finden, wenn er ihn nur suchen und muthig betreten will.
- 3) Das gemeine Wesen ist ein Körper, der nur durch das einträchtige Zusammenwirken aller seiner Slieder bestehen (1. Kor. XII, 15 f.) und jedem derselben wieder seine Lebenskraft und Stärke zusühren kann. Es ist also wichtig, daß jeder Einszelne im Staate gerade die Stelle einnehme, wo er am Angemessensten für das Gemeinwohl wirken und in demselben wieder das persönliche Wohlsen sinden kann, das er sich wünscht und dessen er bedarf.

Wer von den Seinigen und dem Vaterlande zwar nehmen und empfangen, aber nichts Tüchtiges dafür leisten will, der wird ihres Schutzes und ihrer Achtung verlustig und hört auf, ein würdiges Mitzglied des Staates und seiner Familie zu senn.

ungenützt zu lassen (Luk. XIX, 20), oder doch ihre Thätigkeit nur von der kaune und dem Zufalle abhängig zu machen, sondern auch seine Entscheidung für einen Bestimmten Beruf unentschlossen und über die Jahre der Mündigkeit hinaus zu vertagen, weil man dann gemeinigs sich die nothige Seduld und kenksamkeit verloren hat, sich die nothigen Vorbereitungskenntnisse zu erwerben, und wenn man dennoch irgendwo noch sesten Fuß fasset, mehr als ein Schissbrüchiger verschlagen, als mit der nothigen Habe in das kand seiner Wünsche versett wird.

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage: welch en Beruf man wählen und von welchen Bestimmungs; gründen man sich bei diesem wichtigen Entschlusse leiten tassen soll? Eine Hauptquelle des menschlichen Elendes ist diese, schreibt Friedrich der Große an Voltaire, daß die Menschen nicht an ihrer rechten Stelle sind; mancher Prediger würde besser ein Pächter, mancher Staatsmann ein Ställmeister, und mancher Cardinal ein Küster geworden seyn. Es ist einleuchtend, daß hier

1) die Geburt allein nicht entscheiden kann. Denn ob es gleich dem Gesetze der Stetigkeit angemessen ist, daß Jemand nicht gern von dem Stande herabsteigt, in dem er geboren wurde, so pflanzen sich doch die Talente und Aulagen der Väter keinesweges in ges rader Linie fort. Der große Gesetzeber zählt selten

## 142 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

einen Montesquieu, der berühmte Rechtslehrer selten einen Eutace, der ausgezeichnete Finanzmann selten einen Sully unter seinen Sohnen. Im Gegentheil sind die Kinder der Helden fast immer Schwächlinge (heroum silii noxae); das Talent geht von einer Familie zur andern über und wandert aus den Palästen oft in die Hütten ein, damit es keinem Stamme und keiner Menschenclasse an Borbildern Des Seistes und Ruhmes sehle. Mit Ausnahme der Fürsten in erblichen Monarchieen, die nun eins mal zu herrschen genöthigt sind, kann also Stand und Seburt nur ein Leitsaden, aber kein Bestims mungsgrund zur Wahl des künstigen Beruses sepn.

2) Auch die gaune und Willführ der Eltern, wenn sie voreilig und gebieterisch in das Schicksal ihrer Kinder eingreifen, stiftet hier großes Unbeil. Ein Knabe ist darum noch nicht zum Heerführer bes stimmt, weil er gern Soldaten spielt; er verrath noch nicht Anlage zum Naturforscher, weil er Schmetz terlinge sammelt; er giebt noch nicht Hofnung ein großer Kanzelredner zu werden, wenn er, der Mutter zu gefallen, einmal vom Stuhle predigt. Harte und gewissenlose Båter, die in katholischen Ländern schon von der Wiege an ihre Kinder der Kirche, oder dem Kloster widmeten, ohne ihren eigenen Entschluß abzuwarten, haben durch diese Grausamkeit schwer gesundigt und sich mit dem spätern Fluche der Ihrigen beladen. Wie Paulus, der Eremit, Palmblatter flocht und sie am Ende des Jahres wies der verbrannte, um durch dieses zwecklose Streben die höchste Vollkommenheit zu erreichen (Cassianus

- de institutis coenob. l. X. c. 24); so verlassen auch unglückliche Opfer des Aberglaubens ihrer Eltern die Welt, um in unfreiwilliger und daher zweckloser Geistlichkeit (Kol. II, 8) ein Verdienst zu sinden, das bald, wie eine Traumgestalt, vor ihnen vers schwindet und dann ihren Beruf in Verzweiselung und Seelenqual verwandelt. Dennoch suchen noch immer Viele ihre Vestimmung darinnen, zur Bes sörderung ihres Seelenheils (pro sola purgatione cordis et cogitationum soliditate. Cassianus l. c.) aus Blättern Körbe zu siechten, die man am Ende des Jahres verbrennt.
- 3) Weit sicherer folgt man hier dem Instincte des Talents und der sich mannichfach erklärenden Reigung. Thucydides hort eine Vorlesung Herodots, sein Auge füllt sich mit Thranen und der Patriarch der Geschichte erkennt sofort in ihm den fünftigen Historiker Griechenlands. Ovid perrath als Kind eine vordringende Anlage zur Poesie: quidquid volebat scribere versus erat. lanchthons Porliebe zu den Humanioren zeigt sich schon bei dem Knaben; er ist im vierzehnten Jahre . Magister der freien Runste und im achtzehnten offents licher Lehrer der griechischen Sprache an einer bes ruhmten Universität. Im zehnten Jahre regte sich bei Turenne das schlummernde Talent des kunfs tigen Feldherrn; mitten im Winter schlich er sich des Nachts auf die belagerten Wälle von Sedan und schlief auf der Lavette einer Kanone ein. Moliere verläßt den Tapezierstuhl seines Vaters, um Franks reichs Aristophanes zu werden, und Mozart coms

#### 154 Dritter Theil' 3melter Abfonitt.

ponirt im achten Jahre schon große Concerte. Nach allen Beobachtungen wird das Talent auch sichtbar, wo es vorhanden ist; es will nur von scharffinnigen Eltern, Erziehern und Lehrern wahrgenommen und auf den rechten Weg geleitet werden. Wo sich sein Genius regt, da hore man den Ruf der Nelgung, und wo auch diese schweigt, da erkenne man seine Bestimmung, ein bloßes Wertzeug zum Dienste Ans derer zu werden.

4) Oft führt die Borfebung felbft ben Menfchen burch mertmurbige Ereigniffe des Lebens, ober auch durch verfehlte Bunfche gu feinem mahren Berufe bin. Gine fubne That führt ben Sirtens fnaben David auf ben Ronigsthron feines Bolfes. Ein Blisftrahl auf bem Wege nach Damaffus laft ben fanatischen Gaul erblinden, baf er in fich gebe und ein gefeierter Apoftel bes Chriftenthums werbe. Entvin miffallt fic ale ernannter Canonis cus ju Monon, reifet nach Orleans, Die griechifche Sprache ju erlernen, und bereitet fich ba junt Res formator bor. Die Beranlaffung gu Buthers Studienwechfel ift befannt. Boerbawerbird als Candibat bes Predigtamtes bom Eramen jurudge wiesen, und buld barauf einer ber erften Mergte Europa's. Rubnten, ber in Bittenberg gebildete Theolog, will nur einmal hemfterhuis in Leiden boren, und bildet fich ba jum großen Philologen (Wittenbach vita Ruhnkenii. Lips. 1801. p. 73. s). Die Biographieen ausgezeichneter Danner bieten viele abnliche Beifpiele bar und foebern jeben " benfenden Menfchen auf, ben Leitungen ber boberen

\$5.77

Hand zu folgen, die so uft unsere Fehler verbessert und unserem Talente die reihte Stelle anweist, die wir einnehmen und aussüllen sollen.

Dem nun gewählten Berufe wird nun der, dem seine wahre Bildung am Herzen liegt, auch trèu und würs dig folgen, indem er

- . 1) nach der hochsten Vollkommenheit in den Fertigkeiten und Renntnissen seines Berufes strebt. Wer nur darnach fragt, welche Kunst, oder Wissens schaft ihm zunächst Amt, Geld und Brod verschaffen werde, verrath nicht allein eine unedle und knechs tische Denkart, sondern verfehlt auch oft feinen Zweck, weil er gar nicht wissen kann, welche Uebung und Kenntniß ihm zunächst vortheilhaft und nüplich senn werde. Eine einzige versaumte Stunde, eine einzige vernachläßigte Gelegenheit, sich eine gewisse Fertige keit, oder Einsicht zu erwerben, läßt oft eine Lücke in unserer Bildung zuruck, die zu unserem großen Nachtheil entscheidend für unser ganzes Schicksal Es ist daher wohl gethan, Alles, Alles zu lernen, was zu dem Umfange unferes kunftigen Bes rufs gehört, und die Maxime des großen, romischen Redners zu der unsrigen zu machen: prima petenda sunt, in secundis, vel tertiis acquiescimus. Diese erworbene Reife der Bildung muß nun auch
  - 2) ein gewissen hafter Eintritt in den wirks lichen Beruf begleiten. Seine Talente geltend zu machen und sich denen zu empfehlen, welche Eins fluß auf unser Schicksal haben können, ist nicht nur erlaubt, sondern auch der Klugheit gemäß; die zu

#### 146 Dritter Thell, 3meiter Abfonitt.

Cyrop. 1. VIII. c. 2. S. 4). Benigstens wird es in dem Kopfe bei einer gewissen Ordnung des Dentens nie au Raum sehlen; denn quo plus recipit animus, eo magis se laxat. Seneca epist. 108.

4) Bemube bich, burch organifche Grundfase bes Babren und Mechten eine fichere Unter= lage für alle Erfahrungskenntniffe in dem gangen Umfange beiner geiftigen Wirkfamkeit ju gewinnen. Der gemeine Menschenverstand bildet fich zwar burch Umgang und Uebung von felbft; aber in ben weiten Raumen gwischen ibm und ber Bernunft berricht ofe ba, wo mannichfache Kenntniffe in Der Seele anger hauft find, Berwirrung und Zwiespalt, weil es an bem leitenden Principe fehlt, welches biefe Daffen bon Begriffen burchdringen, beleben und ju einem Bangen verbinden foll. Es ift daber munichenemerth, Daß Jeder, dem die Bollfommenbeit feiner Attlich und religibfen Bildung am Bergen liegt, wicht ant mit den Regeln des Denfens und den Quellen bes Jerthumes, fondern auch den Elementen aller Babt beit in dem Gemuthe, und mit den Grengen der . menfolichen Erfenntnig vertraut werde, damit et lerne, wie fich feine Unschauung jum Begriffe, ber Begriff jur Idee, und diefe wieber ju ber wirklichen Ordnung ber Dinge verhalte, in die er von dem weifen und beiligen Urbeber der Belt gu feiner eigenen Vervollfommnung versett ift. Rur auf diesem Grunde fann fich mit Erfolg der mabre sittliche Bau des Gemuthes erheben, ben bas Chriftenthum mit einem Tempel Gottes vergleicht (Ephef. II, 21), und burch

den auch jede Fertigkeit, jede Bildung und Volls kommenheit des menschlichen Seistes erst ihren Werth erhält.

### S. 131.

Von der besonderen Bildung zu einem bestimmten Berufe.

Diese allgemeinen Kenntnisse und Fertigkeiten sollen indessen nur auf die beharrliche Thatigkeit in einem eigenen Veruse vorbereiten, zu welchem jeder Mensch durch seine Anlagen und seine gesellige Stellung bestimmt ist. Mit seiner Thatigkeit nach Willkühr in dem weiten Reiche der Gedanken umberzuschweisen, kann ihm, als sittlichem Wesen, nicht gestattet werden; er, soll sich vielmehr einen eigenen Berus mit Weisheit wählen, dem gewählten treu und würdig folgen, und auf seiner Bahn sich von den sittlichen Verpflicht ung segründen leiten lassen, die ihn zur angemessenen Beharrlichkeit auf ihr ermuntern werden.

Das Wort rufen und berufen stammt bekannts lich aus dem N. T., wo es die von Gott ausgehende Einladung und Bestimmung des Menschen zur sittlichen Theilnahme an dem himmelreiche bezeichnet (Matth. XX. 16. 2. Petr. I, 10). Wie aber alle Menschen von Gott zu sittlichen Zwecken berufen sind, so ist wieder jeder Einzelne durch seine natürlichen Anlagen zu einer besons deren Thätigkeit in der bürgerlichen Sesellschaft bestimmt. In diesem Sinne des Wortes denkt man sich unter dem

#### 158 Dritter Theil 3meiter Ubfonitt.

Pflicht tragen. Der Burger, den seder schne Tag von seiner Werkstatte weg in das Freie lockt, der Künstler, der seine Weihestunden einer Lustparthie, oder dem Spiele opfert, der Lehrer endlich, der jeden Vorwand ergreift, den Lauf seiner Vorträge zu unterbrechen, beweißt eben so wenig Festigkeit des Willens, als Achtung für seinen Veruf und wird in seinem Umte wenig Gutes stiften.

Mit besonderer Aufmerksamkeit endlich mussen wir und ber nuruhtgen Ehatigkeis antiblagen, die bei keinem Geschäfte ausberret, Vicles anfängt und nichts zu Gtande biligt, immet neue Plane entwirft und leinen vollendet, woreilig, oder herrschsüchtig in fremdz Alistungekreise eingreift und dadurch nur Unzus seine Viele handlungen war Berwirrung anrichtet. Für alle Viele handlungen siese sich aun entsche nacht weisen: denn

- und Richt und te allgemeine Geistesbildung nur Ideen und Richtpunkte für das, was wir als Wens schen überhaupt thun und leisten sollen. Wir gehören aber als Individuen einem Baterlande, einer gewissen Ordnung in der Gesellschaft, einer eigens thümlichen Stellung an, in der wir wirken und thätig senn sollen. Rur durch diese besondere Wirksamkeit jedes Einzelnen auf dem ihm anvertrauten Posten kann die große Ausgabe des menschlichen Dasenns gelößt werden.
- 2) Wie schon gesellige Thiere eine instinctartige Gesschicklichkeit für die eigenthümlichen Zwecke ihres Semeinwesens haben (Sprüchw. VI, 6. Sirach

XI, 3), so ist auch jeder Mensch mit einem besons deren Thatig keitstriebe und Talente ausgerüstet, einen bestimmten Kreis von Zwecken zu realisiren, der ihm durch Neigung und Bedürsniß angedeutet und von seiner Vernunft geboten wird. So ist unter den Gelehrten der Eine zum Sammler, zum Protocollisten und Archivar, ein Anderer zum Kritifer, Denker und Forscher, ein Dritter zur Answendung, Verbreitung, Popularisirung dessen bes stimmt, was von den Seistvollern erworben und an das licht gesördert worden ist. Es ist solzlich anges messen, sich in seinem Wirkungskreise auf das zu beschränken, wozu man entschiedene Anlagen und Kräste erhalten hat.

3) Durch die vereinzelte Berufsthätigkeit und die Bes harrlichkeit in ihr gewinnt die Tiefe der Cultur und mit ihr die Vollkommenheit der Person und das Wohl der Menschheit. Unsere Lebenszeit ist so bes schränkt, daß wir es nur in einer gewissen Sphäre zur Vollkommenheit bringen, dadurch nützen, wahren Werth und Ruhm gewinnen konnen. Die brittische Nationalbildung, so in den Gewerben, als Kunsten und Wissenschaften, bietet hier viel Musterhaftes dar; sie führt bei ihrer besondern und individuellen Richtung zu einer Tiefe, die bei aller Einseitigkeit und Schrosheit, doch der Sittlichkeit und dem allgemeinen Wohlstande zuträglicher ist, als die weits verbreitete, aber flache Vielwisserei, die nur fluche tige Arbeiter, arme Handwerker, anmaßende Kunsts ler und zweideutige Burger bildet. Wer unwissend, mittelmäßig, nachlässig in seinem Berufe ist, der

#### 160 Dritter Theil Zweiter Abschnitt.

ift es auch fast immer als Mensch und driftlicher Gottesverehrer.

4) Das Christenthum erklärt sich für die bemerkten Tugenden Joh. V. 17. Rom. XII, 7. 1. Kor. VII, 21. Ephes. IV, 28. 1. Petr. IV, 15. und stellt sie durch das Beispiel Jesu (Joh. V, 17.) und Pauli (Rom. I, 14. XV, 28.) in das schönste und herr lichste Licht.

#### S. 132.

4. Pflichten ber Gelbftbeglüdung. Die Quellen bes menfclichen Elenbes.

Dem Menschen, als sinnlichem Wesen, sagt Glückseit eit als das hochste Ziel seines Serebens zu; er wünscht sie schon von Natur, und wenn dieser Wunsch unterdrückt wird, oder eine salsche Richtung erhält, so muß ihn die Vernanst wecken und zur Pflicht erheben, wie hastig sich diesem Ruse auch ganze Schulen der Moralisen widersest haben. Der Natur der Sache gemäß fängt diese Tugend mit der Aufsuchung der Quellen des menschlichen Elendes an, welches nicht in dem Einstusse eines bosen Princips auf dies Natur, sondern in dem moralischen Standpunkter des Menschen, seiner Trägheit, seiner Verkehrtheiter und der hieraus sließenden Zerrüttung seines Ge-, muthes zu suchen ist.

Die vierte Claffe der Gelbftpflichten fließt aus bem . Gebote: weiche nicht nur überall fcmerglichen

Empfindungen, als folden, aus, sondern strebe auch nach dem bochsten Maaße des Wohlsenns, dessen deine Ratur fähig ift. Man fann sich wohl vernünftiger Weise schmerzliche Ems pfindungen bereiten, um ein größeres Uebel von sich abs zuwenden, oder des verlornen Wohlsenns wieder machtig zu werden, wie das täglich bei dem Gebrauche der Arzs neimittel, oder bei dirurgischen Operationen geschieht; aber Schmerzen um der Schmerzen willen zu suchen, ist thoricht und widerstrebt unserer Ratur (Ephes. V, 29). Der Derwisch und Schamane, der sich den Stachelgürtel in die Lenden druckt, der Stylite, welcher mondenlang auf einem Juße steht, der Trappist, der sich zum Gerippe - fastet und in seinem Sarge schläft; alle diese Rigoristen übernehmen Entbehrungen und Leiden nur, weil sie die Sinnlichkeit für den Sitz und Grund des Bosen halten und sich durch ihre Aufopferungen ein höheres Verdienst vor Gott erwerben wollen. So lang der Mensch nicht vollendet ist, oder von einer üblen Gewohnheit beherrscht wird, sucht er, von der Macht des Lebenstriebes geleitet, sein sinnliches Wohlseyn von selbst; tritt aber eine jener Berirrungen ein, so muß die Vernunft seinem Vorurtheile burch das Licht der Wahrheit, und der Verkehrtheit seines Willens durch ein praktisches Gebot steuern und ihm die Selbstbegluckung, die in der Regel und bei der naturlichen Gewalt seiner Reigungen nur der Beschränfung bedarf, zur Pflicht machen. Wenn Pascal-seine Speisen nicht kauen will, weil er sich durch Gaumenlust zu versundigen furchtet; wenn der Mervenschwache sich den Gebrauch des Weins versagt, weil er ein Gelübde gethan hat, daß kein Rebensaft über seine Lippen kommen v. Ammone Mor. II. B. 2. Abth. II

soll; wenn der Schwermuthige, oder Ueberreizte Spiel und Gesellschaft meidet, die ihm eben so angenehm, als heilsam senn murden; wenn sich der kräftige Mann durch Gemiffenszweifel abhalten läßt, ehelich mit seiner Gattin ju leben; so muß ihnen der Sittenlehrer begreifich machen, daß-sie Thoren sind, und den ungerechten 3wang des Vorurtheils und der verfehrten Abneigung durch ben inneren Zwang der Vernunft überwinden. Die Zers fidrung des Aberglaubens und des Werkdienstes in der Religion, der so viel Unheil über die Menschheit gebracht bat, beruht auf diesem Grundsate. Es ist daber unfins nig, mit Untisthenes zu sagen, lieber Raserei, als Lust (μαλλον μανείην, ή ήσθείην. Diogen. Laert. VI, 1. 4); es ist Uebertreibung des Monachism, die Abtodtung der bosen Begierde (Koloß. III, 5) in eine Abtodtung der Sinnlichkeit überhaupt zu verwandeln; es ist endlich eine tadelnswerthe Einseitigkeit der Kantis schen Sittenlehre, wenn sie die Pflege unserer wahren Glückseligkeit als die Euthanasie aller Tugend betrachtet, weil es unläugbar thöricht senn würde, zu behaupten, daß der sittlichvollkommene Mensch keine andere Absicht haben konne, als die, sich unglücklich zu machen. Mit Recht verwünschte daher schon Sofrates die, welche Tugend und Glückseligkeit trennten (recte Socrates eum exsecrari solebat, qui primus utilitatem a natura seiunxisset. Cicero de leg. I, 12); und unter den Neueren muß ein sonst entschiedener Rigorist in der Moral bekennen: "meine Meinung ist, der Mensch sei nicht zum Elende bestimmt, sondern es konne Rube, Friede und Seligfeit ihm zu Theil werden, und er muffe sie selber und mit seinen eigenen Sanden in Empfang

nehmen (Fichte's Anweisung zum seligen Leben. Berlin 1806. S. 96)." Warum geschieht das aber von unzähligen Menschen nicht; warum hat gerade unser Geschlecht mit Uebeln und Leiden zu kampfen, die den Thieren unbekannt sind, warum ist es so schwer, den Weg zu einem wahren und bleibenden Wohlseyn zu finden; welches sind, mit einem Worte, die Quellen des menschlichen Elendes, die den Meisten unbefannt und verborgen zu senn scheinen? Gewiß sind sie

S.S.

÷ . ·

1) nicht in dem Einflusse eines bosen Princips auf die Sinnenwelt, oder in einer dadurch bewirkten Verschlimmerung der aufferen Natur zu fuchen. Es ist das bekanntlich das unserem trägem Verstande so nahe liegende System des Dualism, welches Zerduscht aufgestellt und Manes mit Runst und Phantasie entwickelt hat; ein boser Urgeist, gleich mächtig und ewig, wie der gute, soll die urs sprunglich reine Lichtwelt mit seiner Finsterniß durche drungen und mit ihr Tod und Verderben in sie eins geführt haben. Auch Augustin und Luther erflaren das dritte Capitel der Genefis und das fies bente des Briefes an die Romer so, daß sie nicht überall gegen die Einwirfung dieses Radicalirrthums auf ihrer huth sind. Finsterniß und Uebel kommen nach der Schrift von Gott (Jes. XLV, 7); in der Sinnlichkeit ist zwar nach Paulus der Sitz und die Veranlassung zum sittlich Bosen (Rom. VII, 18), aber nicht der Grund deffelben zu suchen, welcher vorzugsweise in dem freien Willen unter der höheren Regierung des Geistes liegt (B. 19. Gal. V, 17); alle unsere Begierden und Leidenschaften, namentlich

## 164 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

der Zeugungstrieb, an dem die Manichaer besonders Anstoß nahmen, haben ihren Grund in der wesents lichen Einrichtung und Defonomie unserer Ratur; sie werden erst bose durch das Dazwischentreten der Phantasie und die Verkehrtheit unseres Willens, und nun erst erzeugen sie die Uebel und Schmerzen, die uns so viele Klagen auspressen. Man darf, hier vollkommen klar zu sehen, nur auf die großen Weltgesetze achten, die durch die ganze Ratur, die belebte; wie die leblose, hindurchlaufen, um den genauesten Zusammenhang der Kräfte in einem uns laugbaren Fortschreiten zum Soheren und Befferen wahrzunehmen. Pflanzen und Thiere haben nicht gesündigt und leiden dennoch daffelbe Ungemach, das über den Menschen verhängt ist; greifen sie bei diesem tiefer in das Bewußtsenn ein, so findet er in seinen Schmerzen zugleich den Antrieb, sich gegen diese Uebel zu verwahren und dem Wohlsenn überall ein Uebergewicht über das Leis den zu sichern. Die Eintrachtsformel unserer syms bolischen Bücher erklärt daher die erste Sunde mit ihren Folgen für etwas Zufälliges, das in dem Wesen unserer Natur keine bleibende Veranderung hervorbrachte. Peccatum non est substantia, sed accidens. Art. I. de peccato originis.

2) Der Wahrheit gemäßer wird die erste Quelle unserer Uebel in dem moralischen Standpuncte des Menschen als einer zur erst anzufans genden Vervollkommnung erwachenden Intelligenz gesucht. Kinder ohne Bewußtsepn lächeln ohne frohzu senn, und winden sich in Krämpsen

ohne zu dulden, wie der Ohnmächtige nichts von seinem Kigel, oder von seinen Wunden weiß. durch die vordringende Regung des Ichs werden die Bande des Naturzwanges und der Continuität zers rissen, die den Menschen gefangen hielten; mit dem erwachenden Leben der Freiheit entsteht die Alternative und die Entzweiung, der Unterschied des Guten und des Bosen, des Angenehmen und des Unangenehmen. Da sich nun der in das Leben eintretende Wille in dieser Sphäre früher bewegt, als der sich langsam bildende Verstand; so gewinnt der Instinct und die von ihm geweckte Phantasie ein Uebergewicht über seine durch falsche Reiße erzeugte Begehrungen, die, weil ihre Befriedigung dem Ganzen seiner Natur nicht zusagen, ihm selbst nun eine falsche Stellung zur Aussenwelt geben und so ihre schmerzlichen Eins wirkungen auf ihn hervorbringen. Schon an der Brust der Mutter übernimmt sich das Kind häufiger, als das junge Thier, weil sein hervortretender Wille die Schranken des Instinctes übertritt, so daß ihm die Ueberfüllung mit einer im rechten Maaße heils samen Nahrung Uebel bereitet, die dem Thiere uns befannt sind. Diese Alternative ist aber das Wesen der menschlichen und jeder endlichen Freiheit; nur durch Entzweiung und Duplicitat kann die Einheit des mechanischen Naturlaufes unterbrochen werden; der Mensch, eine vorhin schlafende Intelligenz, tritt nun in die Reihe moralischer Wesen ein; er gewinnt das Vermögen, Boses zu thun und sich selbst zu schaden, damit ihm das Gute aus eigener Einsicht möglich und so die unterbrochene Einheit der Natur

Applications of the second

### 166 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

durch' Vernunft und freien Willen wieder hergestellt und zur höchsten, inneren Vollkommenheit erhoben werde. In dem Anfangspuncte der menschlichen Perfectibilität und dem, bis zur Reise der Vernunst, undermeidlichen Mißbrauche derselben liegt also der Grund der Sünde und mit ihr auch des Uebels, weil beide, wie Nacht und Kälte, dem Lichte und der Wärme des Lebens gegenüberstehen und doch dieser abgemessene Antagonism die einzig nothwendige Bes dingung ist, die Freiheit des Seistes und mit ihr alle Tugend und Freude zur Wirklichkeit hervorzurus sen. Eben so ist

3) die Trägheit des Verstandes und Willens als eine Hauptquelle unserer Uebel zu betrachten. Jene; denn zufrieden mit dem finnlichen Genuffe des Augenblickes will der Mensch das sittlich Gute nicht fennen lernen; ehe gedenkt er Feigen zu lesen von den Disteln und Trauben von den Dornen (Matth. VII, 16), als er begreift, was es heiße, auf den Geist zu saen und von ihm das ewige Leben zu ernten (Galat. VI, 3); lieber vertraut er dem regellosesten Spiele des Zufalls, ehe er sich überzeugt, jede gute und vollkommene Gabe komme von oben herab von dem Vater des Lichtes (Jak. I, 17). In noch ges nauerem Zusammenhange steht das menschliche Elend mit der Trägheit des Willens, welcher abgewens det ist von dem Unsichtbaren, Unendlichen und heis ligen; er begehrt nur das Sinnliche, Anschauliche und Begreifliche; das nahe Scheingut ist ihm wills kommener, als die ferne Vollkommenheit und Freude; lieber nährt sich der faule Wilde von dem Kraute des Heldes, als von dem Waißen, den er erst saen und bauen muß. Faule Hand, faule Rede, fauler Werstand, faule Vernunft, fauler Wille, das ist die Erbsünde unseres Geschlechtes, die ihrer Natur nach nur Verwirrung, Wangel, Krankheit, Schmerzen und Leiden aller Art zur Folge haben kann. Srächte diese Unthätigkeit aber auch nur Wangel an Wohle sein hervor, so erzeugt

.4) die Verkehrtheit des Willens das wirkliche Elend. Die Begierde des Thieres ist nur auf sinns liches Wohlseyn gerichtet, weil kein Worbild des 5 Soberen in seinem Bewußtseyn liegt; dem Menschen bingegen ist durch die ihm einwohnende Idee Gottes das Streben nach einer unendlichen Vollkommenheit als wesentliche Bedingung jeder sinnlichen und irdis :. ichen Begehrung zur Pflicht gemacht (Matth. VI, 33). : Genau im Widerstreite mit dieser sittlichen Ordnung :::, seiner Natur reißt aber der sinnliche Mensch seinen Verstand von der Idee ganzlich los und würdigt ihn nur zum Diener und Beförderer seiner irdischen Lust berab. Den Genuß von Speisen und Getranken foll er nur nach dem Bedürfnisse seiner finkenden Rraft bemessen, und er mißt ihn nach der Unersätts lichkeit seines Gaumens. Unter der Bedingung treuer Liebe soll er sich die Befriedigung des Geschlechts: triebes gestatten, und er läßt ihm dafür freien Lauf Reichthum zur Stillung einer mandelbaren Luft. und Ueberfluß soll ihm nur ein Mittel zur Beforderung sittlicher Zwecke werden, und er verläugnet Gott und sein Gewissen, um den Besitz eines glanzenden Metalles zu erringen. Dadurch setzt er fich mit der

Ratur und moralischen Weltordnung in geraden Widerspruch und bietet ein Heer von Uebeln gegen sich selbst auf, die ihn aufreiben und zerstören mussen.

5) hieraus folgt dann eine Zerrüttung seiner Ratur, die ihm in allen Beziehungen unermegliche Leiden und Duldungen bereitet. Betrachtet er sich in seinem Berhältnisse zu Anderen, so sieht er sich von allen Seiten in Streit und Kampf vers wickelt; denn da die Summe der sinnlichen Lebenss guter beschränkt und gemessen ist, Andere aber nach ihnen gemeinschaftlich mit gleicher Begierde streben, so entsteht Reid, Saß, Verfolgung, Rachgierde, : ' Berachtung, Schmach und Gewaltthätigkeit, wos durch sta die Menschen qualen und ihr Dasenn vers Pruft er sich in Rucksicht auf seinen kors perlichen und organischen Zustand; er hat von seinen Bestrebungen feinen Gewinn und Genuß; von einem Wahne, von einer Täuschung geht er zur anderen fort; sein Gefühl stumpft sich ab, seine Sinne werden schwächer, die wachsende Begierde reibt ihn ouf, und bei dem Mangel an innerer Ruhe, Haltung und Würde fühlt er sich von jedem Leiden mit verdoppelter Kraft ergriffen und niedergebeugt. Und doch ist die innere Zerrüttung seines Ges muthes noch viel beklagenswerther, weil er nie jum flaren und deutlichen Bewußtsenn seiner selbst fommt. Die Reinheit lichtvoller Gedanken, die Freus den der Wahrheit und Tugend haben keinen Reiz für ihn; er sucht Zufriedenheit und fühlt Reue, er kann das Bedürfniß innerer Würde nicht abläugnen, und doch schmerzlich seine Schmach; empfindet das

Bewußtseyn seiner Schuld, Gefühl des Kummers, der Zwietracht mit sich selbst, die Entsernung von Gott, der Furcht und Hofnungslosigkeit werden nur von kurzen Versuchen des Leichtsinns und der Selbst; betäubung unterbrochen. Das höchste Elend der Menschen sließt also zuletzt immer aus der Unlauters keit moralischer Quellen, welche die Vorsehung selbst nicht verschließen kann, ohne den Lauf der Freudens quelle zu hemmen, die aus der Fülle eines reinen Herzens hinübersließen in das ewige Leben (Joh. IV, 14).

#### §. .: 133.

# Die mabre Glückseligkeit.

Von der anderen Seite ist, mit Vorübergehung vieler einseitiger Schultheorieen, die Seligkeit Gottes das einzigrichtige Vorbild der Glückseligkeit, welche der Mensch erstreben soll; denn an ihm lernt er, daß sittliche Vollkommenheit zwar wesentliche Grundlage seines inneren Wohlfenns ift, daß aber bennoch jeder geschaffene Geist zur Erfüllung gerechter Wünsche, die er sich nicht selbst gewähren fann, angenehmer Empfinbungen zur Erganzung seiner Gluckseligkeit bedarf. Won Gott nimmt er dieses hochste Gut auf allen Stufen seiner Unendlichkeit; aber mit jeder neuen Werklarung seines Inneren muß sich auch seine Empfindung anders gestalten, ohne daß sie boch, weil eine Creatur nur unendlich, aber nicht ewig werden kann, jemals aufhorte, oder ben Endpunkt

des aussern Wohlseyns erreichen könnte. Es besieht also die wahre Glückseligkeit des Menschen hier auf Erden in der angemessenen Verbindung sitt-licher und sinnlicher Güter, die nur durch Verminderung künstlicher Vedürfnisse, durch Freuden der Wahrheit und Tugend und durch ein, dieser inneren Vollkommenheit entsprechendes Maas angenehmer Empfindungen verwirklicht werden kann.

Wenn wir daher ein reines Ideal des menschlichen Wohlseyns erfassen wollen, so dürfen wir das Wesen deffelben weder allein in dem Gemuthe, noch in der Sinnlichkeit, sondern in dem vollkommenen Zustande beider suchen (§. 44). Richt in dem Bemuthe allein kann ein geschaffener Geist sein volles Wohlsenn finden; denn wie sehr er sich auch mit Plato zur Beschaulichkeit des Urwahren in der Idee erheben, durch Rechtthun sich mit den Stoikern gegen das Schicksal abharten, oder sich der Gemutheruse Epikurs befleisigen mag; so hat doch auch der Körper seine Uns spruche und Rechte, die man nicht abweisen fann und darf, ohne gegen das leben gleichgultig, seiner allmählig überdrüßig zu werden und sich, bei allem Stolze einer erkunstelten Apathie, doch unglücklich in seinem Inneren zu fühlen. Das Rathsel unseres Dasenns ist noch keinesweges durch das stolze Wort gelößt: "bedürfe nur nichts, als das, was du dir selbst gewähren kannst, so bedarfst du keines Dinges ausser dir, auch nicht eines Gottes; du selbst bist dir dein Gott, dein heiland und Erloser (Fichte's Anweis. jum seligen

Leben S. 211)." Viel kurzer ließe sich solche Weisheit in dem Spruche erfassen: werde nur erst Gott, so bes darfst du keiner Welt und keiner Schöpfung mehr, als der deinigen. Noch viel weniger ift das hochste Wohls fenn ausschließend in der Sinnlichkeit zu suchent weder die Schwelgerei der Eprenaiker, noch die Opulenz des Plutus, noch die Prachtliebe des stolzen Aristofraten, noch die Gefühlswonne der Mystiker kann deinen vernünfs tigen Wunschen genügen; denn die Sinnlichkeit erfaßt nur das Gute, aber fie bereitet und begrundet es nicht; wir finden auf diesem Wege nur einzelne Reiße und Mittel des Vergnügens, aber nicht die Freude selbst, nur Gluck; wer feine Gluckseligkeit, nur Eutnchie, aber feine Eudamonie. Erft die Berbindung des fittlich Guten und des Angenehmen kann den Forderungen unserer Natur entsprechen: bona naturalia coniuncta cum honestis vitam beatam perficiunt (Cicero de fin. IV, 21). Ueber das richtige Verhälts miß beider finden wir den nothigen Aufschluß in der Idee Sottes, den uns das Christenthum als den allein seligen kennen lehrt (1. Lim. VI, 15). Er ist das durch die weise und heilige Energie seines Denkens und Wollens, die, bei ihrer inneren Klarheit und Schöpferkraft, ihn durch ein ewiges Wohlgefallen an seinen Werken über jedes Bedürfniß und jeden Wechsel erhebt (Psalm XVI, II. C, 12. CIV, 24. 31). In seinem Lichte und einem reinen Herzen sollen auch wir unsere Seligkeit fuchen (Matth. V, 8), aber als ein Heil, welches nur gehofft (Rom. VIII, 24), als ein bleibendes Erbe, wels ches uns eist kunftig ganz zu Theil werden fann (1. Petr. I, 4). Hier wird uns zwar Gottseligkeit mit Genügsamkeit

, •

.

empfohlen (1. Tim. VI, 6), jedoch nicht ohne Hofnung der Vergeltung (Rom. II, 6); es heißt vielmehr, Gott forge für uns, er wisse, was wir bedürfen (Matth. VI, 32) und werde uns das zufallen laffen, was wir durch eigenes Streben nach Gerechtigkeit nicht erringen können (22. 33). Die Glückseligkeit des Tugendhaften auf Erden besteht folglich darinnen, daß er die errungenen Seistesguter mit den sinnlichen, die ihm zur Erganzung seines Wohlsenns dargeboten werden, auf jeder Stufe seines sittlichen Lebens zu einem Ganzen in seinem Bes wußtsenn vereinigt, oder in der harmonischen Bers bindung der Freude mit der reinen Luft. Je höher sich durch Weisheit und Heiligung das Bild Gottes in dem Inneren des Menschen verklart, desto herrlicher läßt es die Gerechtigkeit und Gute Gottes im ausseren Lichte hervortreten (2. Kor. III, 18). heit im Handeln, Nehmen und Genießen mit stillem Danke gegen Gott (1. Tim. IV, 4) ist folglich das Grunds gesetz des Menschen, der in jedem Wechsel seines ausseren Lebens wahre Gluckseligkeit erstreben will. In diesem veredelten Sinne des Wortes kann, nach dem Vorgange griechischer Moralisten (Diogenes Laert. prooem. n. 12), auch der dristliche Sittenlehrer sich einen Eudamos nifer nennen und seinen Grundsatz in folgende Imperative auflosen.

im Lichte der Wissenschaft und des Glaubens: denn der Unwissende und Unglaubige wird bei dem Dunkel seines Inneren von Ungewisheit, Furcht, Aengstlicht keit und allen Blendwerken des Aberglaubens und der Thorheit gepeinigt. Den Ungebildeten und

173 Geistesarmen plagt Langeweile und das Gefühl seiner inneren Dürftigkeit. Kenntniffe aber ohne Tiefe, Ordnung, Haltung und Harmonie verwirren nur und erzeugen Widerspruche und Zweifel. Der Besit reiner Begriffe, Ideen und Hofnungen aber, welchen Plato die Anschauung des Wahren, Aristoteles die theoretische Energie des Geistes, und die Schrift Erkenntniß des Lichtes nennt, gewährt dem Menschen die reinste Befriedigung und den edelsten Selbstgenuß. 2) Lerne die Freuden der Tugend als die edelsten schätzen, deren ein vernünftiges Wesen fähig ist. Erkenntniß der Wahrheit ist die halbe Tugend; nur durch die freie That kann sie Leben gewinnen und ein fester Grund in dem Baue deines Wohlsenns werden. Erst durch die Verwirklichung der Idee in der Handlung begründest du deine Personlichkeit und die Beharrlichkeit deiner Intelligens, knupfest ein festes Band zwischen Verstand und Willen, deinem Denken und innerem Senn, und rufst nun durch deine Selbstbilligung und Zufriedenheit die Freude, oder die aus dem Wohlgefallen an dir ents stehende reine Lust hervor, welche ganz in deiner

Macht ift, weil sie keiner Vermittelung durch aussere Reite bedarf. Dieses sittliche Selbstgefühl ist auch ein reines und seliges; es übertrift alle organische Sinnenreige an Lust und Wonne; es ist der reine Grundton in dem Accorde unseres Gluckes, durch den die begleitenden Tone erst Harmonie und Lieblich; feit gewinnen; es ist die Annaherung an die gottliche Freude, die Sottes Liebe seinen Freunden bereitet hat (1. Kor. II, 9). Alles aussere Lebensgluck zerfließt

# 174 Britter Theil. 3weiter Abschnitt.

wie ein Schatten, wenn es nicht von dieser inneren Zufriedenheit getragen wird.

3) Vermindere überall die Zahl deiner Bedürfnisse, namentlich der angewöhnten und fünstlichen, die dich von Ort, Zeit und Menschen abhängig machen und eben daber auch deinen sittlichen Wirkungsfreis beschränken. Der Epikurder mag wohl sprechen, je mehr Bedürfnisse, desto mehr Lebensreige, und je mehr Lebensreige, desto mehr Genuß; der Weife aber wird und muß diesen Grundsatz eben so thdricht finden, als die Maxime eines Verwalters, je hoher die Ausgabe, desto besser ist die Rechnung. Gerade darum, weil hier die Ausgabe die Einnahme, dort der Genuß das Verdienst und die Würdigkeit übersteigt, ift in dem ersten Falle der Bankrott, im zweiten Pein und Qual unvermeidlich (Luf. XVI, 25). Ueberdies erzeugt jedes unbefriedigte Bedürfniß Schmerz, und Schmerz zenslosigkeit ist die erste Stufe zur Glückseligkeit. Nichts bedürfen, sagt Sofrates, ist ein Vorzug der Götter, so wenig als möglich bedürfen, ist Alehnlichkeit mit ihnen. Durch diese Vorschrift wird noch keinesweges eine cynische Lebensweise geboten; es wird nicht einmal gefordert, daß man sich alles Luxus, oder alles dessen entschlagen soll, was nicht unentbehrlich zur Erhaltung des organischen Lebens ist. Wir sollen es nur so genießen, daß wir es auch entbehren können (1. Kor. VII, 30. Philipp. IV, 12); wir sollen es uns bisweilen entziehen, daß uns sein Genuß nicht zur Gewohnheit werde; wir sollen uns bei unseren Bedürfnissen an das Gewöhn: liche und Einfache halten, das uns kein Wechsel des Schicksals leicht entziehen kann. Je mehr du die Zahl deiner Bedürfnisse verminderst, desso unzugänge licher bist du dem Unglücke.

4) Rimm zur Erganzung deffen, mas dir zu deinem Wohlsenn gebricht, auch die angenehmen Empfindungen, Anschauungen und Vers gnügungen zu Hülfe, welche dir angemessen sind und die Einheit deines sittlichen Bewußtsenns nicht unterbrechen. Lebensgenuß ist rein und erlaubt, der feine Pflicht verlett und sich mit der Freude in Gott verträgt. Die Zahl der Vergnügungen, die unsere Glückseligs keit vermehren, läßt sich zwar nicht bestimmen, weil sie an sich schon unermeßlich ist, und überdies Jeder bei der Verschiedenheit seines Geschmackes und seiner Reigungen eine eigene Art hat, glucklich zu senn. Alle ohne Ausnahme sind indessen ein Gegenstand der Moral; auch der Reisende, der Spatiergänger, der Lustwandler in der Natur hat Pflichten zu erfüllen, welche oft genug verlett werden. Ihre Beachtung und Wahrnehmung muß man indessen dem Nachdens fen jedes Einzelnen überlassen, da es der Wissens schaft genügt, diejenigen Senusse hervorzuheben, die entweder zweideutig scheinen, oder leicht gemißbraucht werden und in Fehler und Sunden ausarten konnen.

Man vergleiche hierüber die zwei kleinen Schriften Seneca's de tranquillitate animi, und de vita beata: Reinhard vom vernünftigen Selbstgenusse in s. Predd. zur Schärfung des sittlichen Sesühls S. 225 f.:

### 176 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

von dem weisen Senusse der Lebensfrens, den, in m. christlichen Religionsvorträgen über die wichtigsten Segenstände der Glaubens, und Sittenlehre. Erlangen 1795. Th. V. 5. Predigt.

# S. 134. Von der Ehre.

Einer der angenehmsten und edelsten Lebens. reiße ist die Chre, oder der Ausdruck fremder Achtung für unsere Würde und Vollkommenheit; ein Begriff, welcher mannichfacher Eintheilung und Abstufung fähig ist. Un dem sittlichen Werthe der Chre läßt sich nicht zweifeln, weil die gewährte in eben dem Maaße beglückt, als die versagte krankt; weil sie von Fehlern abhalt, zu Tugenden ermuntert, den Wirkungskreis des Menschen erweitert und auch in der heiligen Schrift gebilligt wird. Es ist indessen bei ihrer Wandelbarkeit weise, sie zwar nicht zu verachten, aber auch nicht zu überschäßen, sie nicht erzwingen zu wollen, sie mehr als Folge, wie als Endzweck unserer Handlungen zu betrachten, und eben daher auch nicht muthlos zu werden, wenn sie uns versagt, oder doch nicht in vollem Maaße zu Theil wird.

Die Ehre ist verschieden von dem Lobe, unter dem wir uns den Beifall Anderer in Rücksicht irgend eines Vorzuges, z. B. unserer Sestalt und Kleidung, denken, und von der Schmeichelei, die ein erdicht tetes Lob ist. Sie setzt bei dem, der sie verdient, den +/

Besitz einer sittlichen Eigenschaft, ober Vollkommenheit, und bei dem, der sie gewährt, freie Achtung für die Der Begriff Tugend und Würde des Anderen voraus. der Ehre ist folglich reich an Umfang und Beziehung, und fann mannichfach gestaltet und eingetheilt werden. Es giebt eine Selbstehre, die zwar häufig genug im Leben vorkommt, aber von Anderen verworfen und als unzulassig zurückgewiesen wird (Joh. V, 31), eine bes sondere Ehre, wie die Achtung in den Familien und unter den Mitburgern, die jedoch aus Reid und beeins trächtigter Selbstsucht ofter versagt, als geboten und ausgesprochen wird (Matth. XIII, 57), und eine alls gemeine Ehre, jedoch nur im approximativen Sinne, weil es keinen Menschennamen giebt, der von Allen ges fannt, geschweige denn geachtet und gepriesen murde. Doch hat der erhabene Stifter des Christenthums die größte Ehre und den weitverbreitetesten Ruhm auf Erden errungen und seine gottliche Burde foll zulest von unserem ganzen Geschlechte anerkannt und verkundigt werden (Philipp. II, 10). In einer anderen Rucksicht unters scheidet man die wahre, oder verdiente Ehre von der scheinbaren und falschen. Jene setzt eine wirkliche Bollfommenheit und · Tugend voraus, und mit ihr eine gründliche Anerkennung aus dem Munde fundiger Richter, wie die Glaubensfestigkeit Luthers, die Bescheidenheit Melanchthons, die Selbstüberwindung Fenelons. Diese ift nur eine voreilige und unkundige Erhebung der Scheintugend, wie die Vergotterung des herodes Agrippa (Apostelgesch. XII, 22), die Lobpreisung der Diana von Ephesus (ebend. XIX, 28), die Apotheose eines Tiber und Nero, der Panegyricus auf den v. Ammons Mor. 11. B. 2, Abth. 12

heuchlerischen Protector Cromwell. Die falsche Ehre ist bei Weitem häufiger, als die falsche Munze, bleibt aber, wie diese, nur kurze Zeit im Umlaufe, und schas det dem am Meisten, der sie zuletzt im Munde führt. Wieder in anderer Beziehung giebt es eine Stufenfolge der Ehre, von dem ehrlichen Namen an, den man Jedem gern zugesteht, bis zur Achtung, Sochachs tung und Verehrung, und von dieser an wieder bis zur Unbetung, welche Gott, dem Heiligen, allein gewidmet senn darf. Dagegen gehört der Ruhm, von dem ersten Zungenschlage der beweglichen Fama an bis zum lauten Trompetenklange der staunenden Volksbewuns derung, mehr ausseren, oder doch nur technischen und intellectuellen Vorzügen an. In relativer Rücksicht kann man die Ehre in die politische und moralische eintheilen. Jene hangt von der Form der Gesellschaft und des Standes, pder selbst des Volkes ab, dem man zugehört; es giebt hier eine Nationalehre und Geburtsehre, eine literarische, militarische und Handwerksehre; in allen diesen Verzweigungen ist die Ehre nicht rein, sondern bezieht sich auf Gewohn heiten und Vorurtheile, und giebt nur Rang und Stellung, aber keine Achtung. Dagegen ist die mora lische Ehre eine gerechte Würdigung des Verdienstes nach dem Urtheile der Weisen aller Geschlechter und Zeiten, die zugleich als Ehre vor Gott (vox populi vox Dei) und dem Gewissen (Joh. V, 30) betrachtet werden muß. Endlich theilt sich die Ehre noch in die vorüberges hende und bleibende. Jene gleicht einem Straßen, liede, das nur eine Zeitlang von einzelnen haufen und Rotten gesungen wird; diese ist ein reiner und erhabener

Hymnus, den man mit wahrer Theiluahme und immer Wohlgefallen vernimmt. Wir handeln hier ausschließend von der mahren, sittlichen Ehre, Die fast Niemanden, selbst dem zweideutigen und schlechten Menschen nicht, gleichgultig ift, und deren Verweigerung, oder Verletzung auch der Gebildete in der Regel schmerzs licher empfindet, als es bei einer ganz reinen und fleckens losen Tugend geschehen sollte. Der Stadtrath von Orlas munde versagt Luthern während seiner Fehde mit Carlstadt in einer amtlichen Zuschrift die ihm von seinem Churfursten zugemessene Titelehre, und er bricht darüber in einen heftigen Zwist aus, der fast mit Gewaltthatigs keiten geendigt hatte. Servet schickt dem Calvin ein ihm von dem Autor verehrtes Eremplar seiner Dogmatik mit fritischen Randglossen zurück, und der ehrgeitige Reformator entbrennt darüber zu einem Saffe, der seinen Gegner zuletzt den Flammen weiht (Caluini refutatio errarum Serueti S. 695). Fenelon verweigert Bossuet die Censur einer Streitschrift (l'etat des oruisons i. J. 1697), und der Bischof von Meaux bekampft von nun an Fenelons Maximen der heiligen über das innere Leben der Heiligen mit unversöhnlicher Feindschaft. Im Gegentheil ist die Ehre 1) als Bestätigung des billigenden Urtheils über uns selbst aus dem Munde Anderer ein angenehmer und edler Lebensreiz. Man gewinnt durch sie das Recht, mit seinem stillen Bohlgefallen an fich hervorzutreten und es burch Worte und Thaten ju offenbaren; fie gleicht einem Proceffe, den die Gelbititebe über bas Digtrauen vor unserem eigenen Gerichte durch, ein rechtekeaftiges Urtheil gewonnen bat; fie ift ein Bumads unserer moralisaen Exilenz,

den man hoher stellt, als die Erweiterung jedes aufferen Eigenthums. Es ift fein Gelehrter, fein Seld, fein Fürst so groß, dem Beifall und Ehre aus dem Munde. kundiger Richter nicht theuer und erwunscht senn sollte. Dabei schützt fie 2) den im Guten noch unbefestigten Menschen vor vielen Fehlern und Ausschweis fungen. Die Furcht vor der Schande, oder doch der Berlust des guten Rufes halt die Jungfrau, die Gattin, den Jüngling, den ehrliebenden Bürger und Beamten in den gemeffenen Schranken der Pflicht. Wo daber die dffentliche Meinung, wie es in demoralisirten Städten und kandern, oder doch unter einzelnen Standen, oft geschieht, ihre sittliche Reinheit und Strenge verliert, da bricht auch das kaster und Verbrechen ohne Scheu bervor. Schon durch die Erhaltung und Wiederhers stellung dieser Reinheit erwirbt sich die Kirche, die als Bermittlerin und Pflegerin der Religiositat das allein mit Sicherheit zu leisten vermag, ein Verdienst um das ges meine Wesen, welches oft verkannt und übersehen wird. Die Ehre ist sogar 3) für den zum reinen Pflichtgefühle noch nicht herangebildeten Menschen ein fraftiger Antrieb zur neuen Tugend. Wie oft er auch von reiner Sittlichkeit spricht und Andere nach ihren Ges setzen richtet, so fragt er doch selbst bei den meisten seiner Handlungen, was wird mir dafür? Er ist wohl stark genug, die gemeinen Versuchungen der Lust und des Eigennutes zu überwinden, aber nur unter der Bedingung, daß ihn die Ehre dafür schadlos halte. Seine Tugend wurde nicht soweit gehen, wenn ihr die Eitelkeit nicht Gesellschaft leistete, und die schon erworbene Ehre muß nun Burgschaft für die fünftige gewähren. Man nehme

bem jungen Kunftler, 'Gelehrten, Krieger und Staatse manne die Aussicht auf seine nahe Beförderung und Auss zeichnung, so wird er in seinem Berufe bald ermatten, vder doch nicht kräftig genug senn, sich über die Mittels mäßigkeit zu erheben. Ueberdies setzt sie uns auch 4) in ben Stand, unsern Wirkungsfreis zu erweis tern, mit andern weisen und guten Menschen in nähere Verbindung zu treten, heilsame Entwürfe freier und ungehinderter auszuführen, zur rechten Zeit ein Wort mit Nachdruck zu sprechen, Unbefannte zu empfehlen und ihnen nütlich zu werden, und durch unser Beispiel Ans dere zu einer ahnlichen Vervollkommnung zu ermuntern. Man sieht es an wurdigen Geistlichen und Lehrern übers haupt, wie viel hoher die personliche und sittliche Ehre steht, als die politische, und welchen Einfluß sie ihren Ermahnungen und Vorschriften bereitet. Zulett verkennt auch 5) die Schrift den Werth der Ehre nicht, wie aus folgenden Stellen deutlich erhellt: Spruchw. XXII, 1. Sirach XX, 29. Joh. V, 34. Róm. XIII, 7. Phil. IV, 3. Hiernach ist es angemessen und weise, den so tief in uns liegenden Trieb nach Ehre durch folgende Regeln zu leiten.

sinnig. Denn ob es schon möglich ist, daß man in deinen nächsten Umgebungen eine an sich gute und löbliche Handlung falsch und unrichtig beurtheilt, so bleibt es doch immer bedenklich, die Mehrheit gegen sich zu haben, und wenn man vollends auch nicht auf die Warnungen der Unbefangenen und Kundigen achten will, so wird man dem Vorwurfe des Starrsfinns und Eigenwillens kaum entgehen. Und follten

### 182 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

í

auch sie den innern sittlichen Werth unserer Hands lungen nicht beurtheilen können, so haben sie doch eine Stimme über den äusseren, über die Sesetlichs keit und den Erfolg der That, und können folglich unserer Unbefangenheit zu Hülfe kommen, unsern Enthusiasm mäßigen, oder unsern Rleinmuth stärken. Wer die Ehre unbedingt von sich weiset, ist entweder ein vollendeter Weiser und Tugendheld, oder ein Verblendeter und Bösewicht. Wer möchte sich aber zutrauen, allein klug und edel zu senn!

2) Ueberschätze die Ehre nicht. Die Menschen loben und ehren nur, wie sie es verstehen, und das sagt bei der großen Menge nicht viel; der laute Larm der Knechte und Partheiganger giebt noch feinen Ruhm der Meisterschaft. Andere loben nur glans zende und geräuschvolle handlungen; sie bes wundern die Stentorstimme eines Aeschines und übers hören den sanften Wohllaut der Rede des Demosthes nes; sie staunen die Sophismen eines Eck an und schütteln den Kopf zu den Syllogismen Melanche thons. Wieder Andere stimmen in das Lebe; hoch nur ein, das ein Unbekannter aufbrachte, und eine bedeutende Anzahl erheuchelt nur die Achtung, um niedrige, oder eigennützige Absichten zu erreichen. Die vorlaute, zudringliche, formliche und in Phrasen gehüllte Ehre muß uns daher ein gerechtes Mißtrauen einflößen und unser Selbstgefühl in Schranken halten, damit der falsche Maasstab Anderer uns zum Nachtheile nicht auch der unfrige werde.

- 3) Erzwinge, ersturme die Ehre nicht, es sei nun, daß du als Candidat des dffentlichen Beis falls dem Volke aufliegest, oder dein Lob Anderen auf Wucher leihest, oder die dffentlichen Ausrufer bestechest, oder dich durch deine Freunde mit Emphase ruhmen und preisen lassest. Denn weder der gute, noch bose Wille Anderer leidet Gewalt; ja sie vers sagen dir wohl gar die verdiente und schon vorbereitete Achtung, wenn sie Zudringlichkeit und Ueberraschung Und würden sie dennoch überlistet, so argwöhnen. ist doch dieses erschlichene, oder eroberte Lob von furzer Dauer und weicht in kurzen Zwischenräumen der Schmach und Vergessenheit. Nichts ist eitler, als der papierne Ruhm, und nichts widerlicher, als die Lobhudclei der Unberufenen, die sich das Recht anmaßen, Andere ungestraft durch ihren Beifall zu beleidigen.
- dern betrachte sie nur als eine mögliche Folge deiner Handlungen. So wie du darauf auss gehest, von Andern geehrt zu werden, beginnst du nicht allein etwas Zweideutiges und Ungewisses, sons dern auch etwas Verkehrtes (Matth. VI, 2), weil du das Ziel deiner Pflicht und dein höchstes Sut ausserschrest. Handelst du hingegen einzig aus Folgsams keit gegen dein Sewissen, so folgt dir die Ehre von selbst; je weniger er den Nuhm suchte, sagt Sallust vom Cato, desto häusiger siel sie ihm zu (Catilina c. 54). Die Ehre ist der Schatten der Tugend; nur dann, wenn man die Sonne der

### 182 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

í

auch sie den innern sittlichen Werth unserer Hands lungen nicht beurtheilen können, so haben sie doch eine Stimme über den äusseren, über die Sesetlichs keit und den Erfolg der That, und können folglich unserer Unbefangenheit zu Hülfe kommen, unsern Enthusiasm mäßigen, oder unsern Rleinmuth stärken. Wer die Ehre unbedingt von sich weiset, ist entweder ein vollendeter Weiser und Tugendheld, oder ein Verblendeter und Bösewicht. Wer möchte sich aber zutrauen, allein klug und edel zu senn!

2) Ueberschätze die Ehre nicht. Die Menschen loben und ehren nur, wie sie es verstehen, und das sagt bei der großen Menge nicht viel; der laute Larm der Knechte und Partheiganger giebt noch feinen Ruhm der Meisterschaft. Andere loben nur glans zende und geräuschvolle Handlungen; sie bes wundern die Stentorstimme eines Aeschines und übers horen den sanften Wohllaut der Rede des Demosthes nes; sie staunen die Sophismen eines Eck an und schütteln den Kopf zu den Syllogismen Melanche thons. Wieder Andere stimmen in das Lebe; hoch nur ein, das ein Unbekannter aufbrachte, und eine bedeutende Anzahl erheuchelt nur die Achtung, um niedrige, oder eigennützige Absichten zu erreichen. Die vorlaute, zudringliche, förmliche und in Phrasen gehüllte Ehre muß uns daher ein gerechtes Mißtrauen einfloßen und unser Selbstgefühl in Schranken halten, damit der falsche Maasstab Anderer uns zum Nachtheile nicht auch der unsrige werde.

- 3) Erzwinge, ersturme die Ehre nicht, es sei nun, daß du als Candidat des dffentlichen Beis falls dem Volke aufliegest, oder dein Lob Anderen auf Wucher leihest, oder die dffentlichen Ausrufer bestechest, oder dich durch deine Freunde mit Emphase ruhmen und preisen lassest. Denn weder der gute, noch bose Wille Anderer leidet Gewalt; ja sie versagen dir wohl gar die verdiente und schon vorbereitete Achtung, wenn sie Zudringlichkeit und Ueberraschung argwöhnen. Und würden sie dennoch überlistet, so ist doch dieses erschlichene, oder eroberte Lob von furzer Dauer und weicht in furzen Zwischenräumen der Schmach und Vergessenheit. Richks ist eitler, als der papierne Ruhm, und nichts widerlicher, als die Lobhudelei der Unberufenen, die sich das Recht anmaßen, Andere ungestraft durch ihren Beifall zu beleidigen.
- dern betrachte sie nur als eine mögliche Folge deiner Handlungen. So wie du darauf auss gehest, von Andern geehrt zu werden, beginnst du nicht allein etwas Zweideutiges und Ungewisses, sons dern auch etwas Verkehrtes (Matth. VI, 2), weil du das Ziel deiner Pflicht und dein höchstes Gut ausserschrest. Handelst du hingegen einzig aus Folgsams keit gegen dein Sewissen, so folgt dir die Ehre von selbst; je weniger er den Ruhm suchte, sagt Sallust vom Cato, desto häusiger siel sie ihm zu (Catilina c. 54). Die Ehre ist der Schatten der Tugend; nur dann, wenn man die Sonne der

## 184 Dritter Theil. 3meiter Abschnitt.

Weisheit im Rucken hat, streckt sich das eigene Dunkel vor dem, der im reinen Lichte nicht wandeln mag.

Sasse dich, wenn dir die verdiente Ehre nicht zu Theil wird. Die wenigsten Menschen ehren gern, weil sie sich selbst nicht achten können; lieber verläumden sie, oder stellen sich gar, als ob sie den Besseren neben sich verachten könnten, um in dieser Aufgeblasenheit ihres Dünkels einen kleinen Trost über ihre Mittelmäßigkeit und Schwachs heit zu sinden. Die Achtungswürdigsten und Schwachs sieht zu sinden. Die Achtungswürdigsten und Edels sten werden zuerst verkannt, oder müssen doch, wie Paulus (2. Kor. VI, 8), durch gute und bose Ses rüchte gehen. Der beharrlichen Tugend bleibt zuletzt dennoch der Sieg, und die wiederkehrende Serechs tigkeit vergist dann den unverdienten Kaltsinn durch wahre und bleibende Achtung.

Jollikofer über den Werth der Ehre, in s. Predd. über die Würde des Menschen Th. I. S. 147 f. Von dem Einflusse, den eine weise Ehrliebe auf unsere Tugend hat, in m. Religionsvorträgen im Seiste Jesu. Sottingen 1806. B. II. S. 337 sf. Thilo über den Ruhm. Halle 1803.

#### S. 135.

#### Von dem Ehrgeiße.

Die Shrliebe wird Shrgeiz, oder Leidenschaft für die Shre, wenn man das Urtheil der Menschen höher stellt, als den Ausspruch Gottes über unseren sittlichen Werth; und wenn jene Leidenschaft eine

besondere Richtung zur Ehre des Staates und ihren Abzeichnungen gewinnt, so wird sie Rangsucht, die man einen halben, oder pedantischen Chrgeiz nennen konnte. Diese an sich eble Reigung wird doch hochst gefährlich und ist in jedem Falle unsittlich, weil sie bie Ehre vergottert, das Bewußtsenn beschränkt, das Gefühl aller andern Pflichten verschlingt, unsägliches Unheil stiftet und dem Ehrgeitigen selbst unendlichen Schmerz bereitet. Ernste Betrachtungen über bas traurige Schicksal aller Ehrgeitigen, über den nachtheiligen Einfluß dieser Leidenschaft auf die Bildung der Jugend, und über bie Tauschungen des Ruhms und Nachruhms im Leben und im Tode sind daher Jedem zu empfehlen, der dieser Begierde machtig werden und sie in Schranken halten will.

Ehrgeiz, oder Ehrsucht ist die herrschende Begierde nach menschlicher Ehre als dem boch sten Zwecke unserer Handlungen; ein Gebrechen der Seele, welches nur dadurch möglich wird, daß die wohlgefällige Anschauung des äusseren Beifalls Anderer das klare Selbstbewußtsenn verschlingt, die Stimme in unserem Gewissen und seinen Ausspruch über den inneren Werth unserer Handlungen unterdrückt, und nun die Leidenschaft für den Beifall Anderer in ihrer ganzen Stärke hervorrust. Der Ehrgeiz beginnt mit einer großen Empfänglichkeit und Reizbarkeit für die Ehre, welche leicht beleidigt und verwundet werden kann; das ist der Ehrgeiz der Frauen, die, wenn nicht eine andere Leidenschaft in das Spiel kommt, sich oft

begnügen, auf dieser Stufe stehen zu bleiben und die Verstimmung ihrer Laune nur in ihren nachsten Umges bungen laut werden zu laffen. Sewinnt aber diese Leidens schaft einen höhern Grad von Starke, so wird der Ehr geiz defensiv, oder die Beleidigung Anderer abweh rend; das ist die Ambition der jungen Leute und der Hochschiler, die, wenn man ihre Thorheiten oder sonderbar findet, schon in Flammen gerathen und zu den Waffen greifen. Bald wird der Chrgeiz aufs strebend und über die Pflichten der Liebe und Treue hinwegschreitend; das ist der Ehrgeit der jungen Manner, die sich um ein Umt und eine Auszeichnung bewerben, einem Aelteren und Würdigeren sich vordrängen und nun schon auf frummen Wegen, oder durch den Verrath eines Jugendfreundes ihr Ziel zu erreichen suchen. Run bedarf es nur noch eines Schrittes, und der Chrgeiz wird offensiv, alle Schranken des Rechtes und der Gesete durchbrechend; das ist der Chrgeiz des reifern Alters, dem nichts mehr ehrwürdig und heilig ist, was den Flug seiner kuhnen Wunsche aufhalten, oder hemmen Man kann hieraus schon abnehmen, wie sich der Ehrgeiz von der Ehrliebe unterscheidet. Jenen erkennt man bald an der Heftigkeit der Begierde; während der Ehrliebende die Achtung Anderer ruhig ers wartet, sehnt sich der Ehrgeitige nach fremdem Beifall mit ungestumem Verlangen und ist unversöhnlich, wenn seine Erwartung getäuscht wird. Dabei gehen auch beide von ganz verschiedenen Grundsähen aus: der Ehr liebende betrachtet den Ausdruck fremder Achtung als eine zwar wünschenswerthe, jedoch nur zufällige Folge seiner Handlungen, während er bei dem Chrgeitigen

einziger und höchster Zweck seines Wirkens und Strebens Noch sichtbarer tritt dieser Unterschied bei der Wahl det Mittel hervor; denn der Ehrliebende wählt nur den Weg der Tugend und des Verdienstes, während dem Ehrgeitigen auch der Augendienst, die Schmeichelei, Bestechung und Riederträchtigkeit für seine Absicht wills kommen ist. Es sind daher überdies die Folgen dieser gedoppelten Handlungsweise ganz ungleich; denn der Ehrliebende gewinnt zulett den dauernden Beifall aller Weisen und Edlen, mahrend dem Ehrgeißigen nur die wandelbare Gunst betrogener Gonner und Freunde, oder die tauschende Huldigung der Menge und seiner unwürdigen Creaturen zu Theil wird. Eine Spielart des Ehrgeitzes ist der Titelgeiz, oder die Rangsucht, die eine Leidenschaft für die Staatsehre und ihre scheinbaren Vorzüge in der Gesells schaft bezeichnet. Daß man in dem gemeinen Wesen, wo sich, wie überall, nichts vollkommen gleich ist, seine Stelle im Verhaltnisse zu seiner burgerlichen Wurde suche, fordert die Ordnungsliebe und Gerechtigkeit. Aber mit der sittlichen Ordnung der Dinge, die doch jeder anderen zum Vorbilde dienen soll, tritt hier oft die Willführ der Regierungen und Regierten in den auffallendesten Widerspruch. Jene; denn sie schaffen, dem falschen Chrgeite zur Nahrung, oft nur Titel, oder Scheinmurs den, durch welche die mahre Ehre getödtet, der fnechs tische Sinn geweckt und die Eitelkeit über das Berdienft erhoben, oder ihm doch gleich gestellt wird (Carnot memoire addressé au roi. Bruxelles 1314. eine kleine, tresliche Schrift). Auch bestimmt der Staat die Ordnung seiner Wurden oft nur zufällig nach

bloßer Sunst und Laune; wie wenn dem Leibkutscher, oder Kammerdiener eine höhere Achtung zugesprochen wird, als dem angesehenen Beamten und Krieger. meisten Mißgriffe aber läßt sich die vertheilende Gerech tigkeit bei der Verleihung dffentlicher Würden an Unfähige und Unverdiente zu Schulden kommen; wie wenn Rapoleon einen Opernsanger mit dem Orden der eisernen Krone schmuckt, was seine Umgebungen laut für eine Profanation erklärten, obschon der unbeugsame herrs scher zur Ertheilung ahnlicher Auszeichnungen sehr bereit war (Las Cases mémorial de St. Héléne. Londres 1824. t. III. p. 246). So wird denn auch die Will kühr des Einzelnen zur Rangsucht gereizt, welche darinnen besteht, daß man glaubt 1) Ehre und Schande hånge allein von den Diplomen der Cabineteund Behörden ab und dieser Ansicht gemäß, einen Titel, oder ein Ordensband höher stellt, als den Auss spruch der Weisen, oder den Richterspruch des eigenen Gewissens: 2) daß man alle Kräfte und Mittel aufbietet, dieser Patentehre måchtig zu werden und ihr unbedenklich jede Pflicht und Tugend zum Opfer bringt: 3) daß man fordert, der Vorzug dieser dffents lichen Stellung musse auch in allen übrigen Vers håltnissen des Privatlebens anerkannt wers den und deswegen streng auf dem Rechte des Vorsitzes und eitler Formlichkeiten besteht. Man fann dem Chrgeite im Allgemeinen einen gewissen Adel des Triebes nicht freitig machen, weil er den brutalen Reigungen Abbruch thut und die blinde Selbstsucht dem Urtheile Anderer zu unterwerfen scheint. Diese Unterwerfung aber ist nicht aufrichtig, sondern nur scheinbar; der Ehrgeitige hat die

۲

Absicht gar nicht, die Billigung der Weisen durch seine Handlungen zu verdienen; er will nur das Urtheil derer erschleichen, die zu seiner Erhebung etwas beitragen können; es ist ihm auch nicht um ihre wahre Achtung, sondern nur um ihren Beistand und den auffern Schein der Auszeichnung zu thun; sein ganzes Streben ist heuchelei und Betrug, welcher vielseitig, beharrlich und mit großer Kraft des Willens fortgesetzt wird. Dadurch wird aber der Ehrs geit gefährlich, weil er sich nicht begnügt, zu heus deln, sondern auch den Preis der Heuchelei gewaltthatig erzwingen will, und fich daher unbedenklich jedes Unrecht erlaubt, um den Ausdruck, oder doch das Zeichen der dffentlichen Achtung zu erbeuten. Das Leben des Kaisers Mapoleon hat dieses dunkle Ideal in seinem ganzen 2wielichte zur Erscheinung gebracht; bei seinem festen, gewaltthätigen Willen fannte er weder die Rechte Underer, noch die Achtung für das leben seiner Mitmenschen; das Sepn und Wohlseyn von Tausenden war ihm nur ein Mittel zur Begrundung seiner Macht und seines Ruhms; keine Gleichheit der Gewalt, sprach er an der Wiege seines ersten Consulates zu Siepes, und sollte ich im Blute waden bis an die Kniee. Aber dieser Ruhm war selbst ein Phantom, über das er zuerst Andere mit der Berschloffenheit eines Tiberius, und dann unter der garve des Themistofles sich selbst tauschte. Zuerst erschraf er vor dem, was er thun wollte, und nachdem es geschehen war, hullte er seine Sewaltthaten in die menschenfreunds lichen Plane eines Titus ein, um fich in seiner Ginsams feit wenigstens des Mitgefühls seiner Zeitgenossen ju versichern, nachdem er ihre mahre Achtung verfehlt hatte. Aus dieser inneren Gestaltung des Ehrgeißes laßt sich

### 190 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

nun auch seine Unsittlichkeit leicht nachweisen, wenn man bemerkt, daß er

- 1) die aussere Ehre vergöttert, wie die Habsucht den Reichthum, oder die Geschlechtsbegierde die Wollust. Der Sedanke, gelobt, gepriesen, ge feiert, von Welt und Nachwelt gerühmt zu werden, hat so viel Bezauberndes für den Ehrgeitigen, daß ihm alle anderen Reigungen unterordnet und ihm das leben selbst zu opfern bereit ist. So ver läugnen Alexander, der ältere Scipio und Pompejus in der Bluthe ihrer Jahre alle Frauens liebe, um den Durst nach Ruhm zu stillen, und Agrippina, Nero's Mutter, verrath das Ge heimniß ihres Herzens durch die Worte: todten mag er mich, wenn er nur Kaiser wird (occidat, modo imperet). Und dennoch ist diese Ehre nur ein Goge; sie ruht auf keiner Wahrheit, keiner Weisheit, keinem gottlichen Ausspruche des Gewissens, sondern auf dem eitlen Beifalle betrogener und wieder betrügender Menschen; sie glänzt wie eine Luftgestalt und zerrinnt wie sie; tief in ihrem Inneren trägt sie den Fluch der Sunde, den der Eitelkeit und Tauschung. Ehrgeiz beschränkt auch
- 2) das Bewußtsenn und raubt dem, der ihn nahrt, seine innere Freiheit. Alle übrigen Leidenschaften haben doch noch gewisse Zwischenräume, wo sie dem Seiste und Herzen Ruhe gestatten. Der Ehrgeif allein glüht, wie eine verborgene Flamme, unaufshörlich in dem Inneren fort; er weicht keiner Arbeit, keiner Zerstreuung, keinem Vergnügen; ihn ergößt keine Familienfreude, kein reißender Anblick der

1

Ratur; er geht vor dem herrlichsten Blüthenhaine vorüber und träumt nur von Palästen und Prunkssälen. Er gönnt dem Schlummernden keine Ruhe und dem Alter keine Erholung; immer tieser und tieser gräbt er sich, wie ein wirbelnder Strom, in das verwundete Herz; wie Irions Rad dreht er sich unaushörlich in seinem Wahne zur eignen Pein, und seine Sedanken lausen um, wie die Rabe (Sir. XXXIII, 5). Bald verschlingt nun der Taumel des Ehrgeißes

- leitet dann ju großen Lastern und Verbrechen. Um es Anderen zuvor zu thun und seine Sahn ohne Austhalt zu verfolgen entbindet sich der Ehrgeitige von jeder Regel und jedem Gesetz; die Leitung der Pslicht ist ihm unvereinbar mit seinen Entwürsen; der Gedanke an Gott, Ewigkeit und Vergeltung hat für ihn keine Bedeutung mehr; was er will, das dünkt ihm auch erlaubt zu senn, und es handelt sich nur um die kluge Verschleierung des Verbrechens. Die Geschichte Absaloms, Abimelechs, Athalia's, das Leben des Romulus, Alexander, Catilina und unzähliger Verwandten ihres Geistes, bietet Beispiele zum Entsetzen dar. Kein Bunder, daß der Ehrgeit auch
- 4) unsägliches Unheilstiftet. In den Schulen erzeugt er jenes gespannte Paradetalent, welches sofort erschlafft, wenn die Prämie zögert und der Treiber schlummert. In den Familien zehrt er den inneren Wohlstand und Frieden auf und weckt die Hoffarth, den Haß und die Zwietracht. Im

#### 184 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

Weisheit im Rucken hat, freckt fich das eigene Dunkel vor dem, der im reinen Lichte nicht wandeln mag.

Shaffe dich, wenn dir die verdiente Ehre nicht zu Theil wird. Die wenigsten Menschen ehren gern, weil sie sich selbst nicht achten können; lieber verläumden sie, voer stellen sich gar, als ob sie den Besseren neben sich verachten könnten, um in dieser Aufgeblasenheit ihres Dünkels einen sleinen Trost über ihre Mittelmäßigkeit und Schwachs heit zu finden. Die Achtungswürdigsten und Edels sten werden zuerst verkannt, oder müssen doch, wie Paulus (2. Kor. VI, 8), durch gute und bose Ses rüchte gehen. Der beharrlichen Tugend bleibt zulest dennoch der Sieg, und die wiederkehrende Gerechstigkeit vergilt dann den underdienten Kaltsinn durch wahre und bleibende Achtung.

Jolliko fer über den Werth der Ehre, in f. Predd. über die Würde des Menschen Th. I. S. 147 f. Bon dem Einflusse, den eine weise Chrliebe auf unsere Tugend hat, in m. Religionsvorträgen im Seiste Jesu. Sottingen 1806. B. II. S. 337 ff. Thilo über den Ruhm. Dalle 1808.

### S. 135. Bon bem Ehrgeise.

Die Ehrliebe wird Ehrgeiz, oder Leibenschaft für die Shre, wenn man bas Urtheil der Menschen bober stellt, als den Ausspruch Gottes über unseren sittlichen Werth; und wenn jene Leidenschaft eine

besondere Richtung zur Ehre des Staates und ihren Abzeichnungen gewinnt, so wird sie Rangsucht, die man einen halben, oder pedantischen Chrgeiz nennen konnte. Diese an sich eble Reigung wird doch höchst gefährlich und ist in jedem Falle unsittlich, weil sie bie Ehre vergottert, das Bewußtsenn beschrankt, das Gefühl aller andern Pflichten verschlingt, unsägliches Unheil stiftet und dem Ehrgeißigen selbst unendlichen Schmerz bereitet. Ernste Betrachtungen über bas traurige Schicksal aller Ehrgeitigen, über den nachtheiligen Einfluß dieser Leidenschaft auf die Bildung der Jugend, und über die Täuschungen des Ruhms und Machruhms im Leben und im Tode sind baber Jedem zu empfehlen, der dieser Begierde machtig werden und sie in Schranken halten will.

Ehrgeiz, oder Ehrsucht ist die herrschende Begierde nach menschlicher Ehre als dem hoch sten Zwecke unserer Handlungen; ein Gebrechen der Seele, welches nur dadurch möglich wird, daß die wohlgefällige Anschauung des äusseren Beifalls Anderer das flare Selbstbewußtsenn verschlingt, die Stimme in unserem Gewissen und seinen Ausspruch über den inneren Werth unserer Handlungen unterdrückt, und nun die Leidenschaft für den Beifall Anderer in ihrer ganzen Stärke hervorrust. Der Ehrgeiz beginnt mit einer großen Empfänglichkeit und Reizbarkeit sür die Ehre, welche leicht beleidigt und verwundet werden kann; das ist der Ehrgeiz der Frauen, die, wenn nicht eine andere Leidenschaft in das Spiel kommt, sich oft

### 194 Dritter Theil. 3meiter Abschnitt.

Berlin 1826). Die Chre ist aber auch wan dels bar; denn ist sie unverdient, so rächt man sich gern dasur, daß man sie verschwendet hat; ist sie verdient, so ermüdet man leicht in seinen Huldt gungen und wendet sie lieber thrasonischen Schwäßern, oder Parasiten zu. In jedem Falle ist der Ruhm eitel (Pred. I, 5); ich bin seiner müde, schreibt Erasmus an den Melanchthon, wenn erüberhaupt etwas ist (Gloriae jam olim sum vatur, si quid omnino est gloria. Epist. l. XIX. cp. 3). Das stille Leben in der Verborgenheit, über das wir eine sehr lehrreiche kleine Schrift von Plutarch (das Bewöas). de occulte vivendo) haben, ist besonders geeigt net, diesen Sedansen Klarheit und Eindruck zu versschaffen.

3) Verhehle dir selbst die, wenn schon heilsamen, doch unzweifelhaften Täuschungen des Rachruhms Gewöhnlich ist diese Täuschung, wie uns Geschichte und Erfahrung lehren. Ep if ur verordnete in seinem Testamente, daß man auch nach seinem Tode den Tag seiner Geburt feierlich begehen sollte und weidete sich an diesem funftigen Feste (Diogenes Laert. l. X. S. 10). Eicero sagt von einem edlen Manne seines Volkes, er habe so auf die Nachwelt hinausgeblickt, als ob er erst nach seinem Tode ans fangen wurde, zu leben (de senect. c. 23). Erwartung ist auch heilsam; denn viele Krieger wurden nicht tapfer in der Gefahr senn, viele Patris oten sich nicht zu schweren Opfern für das Vaterland verstehen, viele Begüterte sich nicht zu frommen Stiff tungen entschließen, wenn sie der Reit des Nachruhmes

nicht begeisterte.' hat man doch aus der herrschens den Liebe zu ihm einen Beweiß für die Unsterbliche keit der Seele abzuleiten versucht und so die Forts dauer des Ramens mit der personlichen verwechselt. Aber so gewiß es eine Illusion ist, wenn sich Jemand fürchtet, nach seinem Ableben zergliedert zu werden, eben so gewiß ist es eine Selbstäuschung, sich als gegenwärtigen Zeugen seines Rachruhms' zu denken (Antoninus de se ipso VI, 14). Es wurde ja dann doppelt schmerzlich senn, wenn man, wie es zu erwarten steht, bald vergessen, oder nach seinem Tode noch verachtet und geschmäht würde. Die Matur leitet uns nur solang durch den Schein zur Tugend, bis wir ihr wahres Wesen erfassen. Wir verlieren durch diesen Gedanken nur einen falschen Trost, um desto leichter die Blendwerke des Ehrs geißes zu zerstreuen, die durch ihre Gefahren die scheinbare Ruhe einer eitlen Hofnung bei Weitem aufwiegen.

4) Pflege fleisig durch das Andenken an Gott die wahre-Ehrliebe, in der uns der Erlöser ein so großes Muster geworden ist. Auch er war empfindlich gegen unverdiente Kränkungen (Joh. VIII, 54 f.) und verrieth ein zartes Gefühl für auszeiche nendes Wohlwollen (Matth. XXVI, 10); aber er wieß auch jedes falsche und verrätherische Lob von sich (Mark. X, 18), achtete wenig auf das Urtheil der Menge (Joh. XII, 13) und erwartete seine Verstäung von Gott und der vergeltenden Zukunst (Joh. XVII, 5). Darum suche auch du unter den uns ruhigen Bewegungen deines Herzens bleibende Ruhe

### 196 Dritter Theil Zweiter Abschuitt.

nur bei Gott, der dich kennt, dir zeigt, was recht und gut ist, dich einst richtet und schon jest ein Zeugniß in deinem Herzen ablegt, welches belohnens der ist, als, jedes Urtheil der Menschen (I. Joh. V. 9). Besonders wirtsam ist endlich

jige, was wir aus diesem Leben in das kunftige hinübernehmen werden. Als ich noch König war, sprach kudwig der vierzehnte auf seinem Todtem bette, den Prunk falscher Majestät an sich selbst verdammend, und der sterbende Bossum als Redsner und Schriftsteller erinnerte. Wo Sprzeiz ist, da ist auch falsche Größe; jede falsche Größe aber muß erst abgelegt und ausgezogen werden, ehe man scheidet. Streben wir hingegen nach dem Einzigen, was uns noch im Tode Noth ist; so wird die Seele frei und die Fesseln des Ehrgeißes liegen zerbrochen zu unseren Füßen.

Charron de la sagesse (deutsch v. Willemer) I, 56. III, 40. Unter den Predd. von Bourdaloue ist die sur l'ambition eine der vorzüglichsten. Von der Rangsucht, in m. Predd. zur Beförderung eines moralisschen Christenthums. B. I. 6. Pred. Reinhard über das Schicksal, bald vergessen zu werden, in s. Predd. sür das J. 1802. B. II. S. 500. Von dem traurigen Loose der Vergessenheit, das uns bevorsteht, in m. Religionsvorträgen im Seiste Jesu. Söttingen 1804. B. I. S. 87 s.

# S. 136. Der Werth des Lurus.

Nicht minder wichtig für unsere Selbstbeglückung ist der Luxus, oder der Auswand für den seineren Lebensgenuß, der über die eigentlichen Bedürsnisse hinausgeht. Wie schon die Vildung und Eintheilung des Begriffes Schwierigkeiten hat; so öfnet auch die Frage von seiner moralischen Zulässisseit der Dialektik ein weites Feld, weil Gründe und Gegengründe ein scheinbar gleiches Gewicht haben. So viel leuchtet indessen bald ein, daß ihn weder Vernunft, noch Christenthum verdammt und daß er in unseren Zeiten nicht einmal aus den Hütten des Volkes mehr zu verbannen ist.

Ueber den Begriff des Luxus (τουΦή Luk. VII, 25. σπατάλη Sir. XXVII, 13. σπαταλάν, luxuriari, 1. Tim. V, 6.) ist die Politik, die Staatsdkonomie und Woral lang im Streite gewesen, weil es schwer ist, zu sagen, wo er anfängt und wo er aushört. Es läßt sich indessen nicht läugnen, daß er 1) in einem gewissen Aus wande, oder einer Profusion von Mitteln besteht, die man nur im Schoose des Wohlstandes sindet, entweder bei der Tafel, Bedienung, Kleidung, oder in dem Besteiche der Anschauung und äusseren Bildung. In der Hütte des Armen, in einem Sotteshause der Quater, bei dem Mahle des Tagelöhners, der sein Mittagsbrot in die nahe Quelle taucht, verschwinden alle Spuren des Luxus, weil es an allen Mitteln des Auswandes sehlt, mehr zu thun, als die ersten Zwecke des Dasens kordern.

# 198 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

Dieser Aufwand beabsichtigt 2) einen feineren Lebens genuß, der mit der erhöhten Annehmlichkeit beginnt und mit der raffinirtesten Schwelgerei endigt. Es giebt einen Luxus des Saumens bei der Bereitung von Speisen und Getränken; des Geruchs bei dem Gebrauche von Effenzen und Potspourris, des Gehors bei Concerten, des Auges bei der Kleidung, dem Puße, der Empfin dung bei weichen Gewändern (Matth. XI, 8) und Lagern, der Phantasie bei Kunstwerken, des Gefühls in sentimen talen Cirkeln, des kunstlichen Sinnes bei dem Gebrauche des Tabaks und Opiums. Ueberall ist der Zweck des Luxus Genuß des Lebens, und zwar ein zusammengesetter und freier, der sich über die ersten und einfachen Empsin dungen erhebt und nur durch funstliche Vorrichtung und Zubereitung erzeugt werden kann. Ein wesentliches Merkmal des Luxus ist nemlich darinnen zu suchen, daß er 3) über die eigentlichen und strengen Bes dürfnisse der Natur und Vernunft hinausgeht. Sehr richtig sagt Voltaire: tout ce qui est au dela du necessaire est luxe (Diction. philos. unter luxe). Weder der Naturmensch kennt den Luxus, noch der Philosoph, als solcher, weil der Begriff des Wortes zwischen Muß und Soll liegt. Es giebt keinen Luxus der Natur überhaupt, keinen Luxus der Wahrheit und Tugend; wohl aber einen Lurus des Verstandes und des inneren Sinnes, wenn man die Mittel der Cultur anhäuft und dem inneren Selbstgenusse durch kunstliche Gefühle zu Hulfe kommt. Der Begriff des Luxus ist übrigens relativ, wie der des Bedürfnisses selbst, weil das, was dem gesunden, oder Naturmenschen entbehrlich ist, bei höherer Bildung, durch Gewohnheit, oder im Zus

Kande der Krankheit unentbehrlich wird. Der Genuß der Traube ist noch kein Luxus, wohl aber der Gebrauch des Weins; nur Gewohnheit, oder Krankheit machen ibn jum Bedürfnisse. Leinwand ift Luxus für den hottens toten und Bedürfniß für den Europäer; eine große Sarderobe ist Luxus für den Landmann und Bedürfniß für den Hofmarschall; eine reiche Bibliothef Lupus für den Schüler und Bedürfniß für den Gelehrten. Stand, Berhaltniß, Erziehung und Bildung muffen bier entscheiden. Kant (Anthropologie S. 200) theilt den Luxus ein in den der Ueppigkeit, oder den ents behrlichen Aufwand mit Geschmack, welcher arm macht, -wie Balle und Schauspiele; und in den Luxus der Schwelgerei, oder den Aufwand ohne Geschmack, welcher frank macht, wie ein Lordmajorschmauß der Londs ner City. Minder wißig, aber logisch richtiger murde man von einem Luxus der Sinne und des Gemuthes, oder doch von einem erlaubten und unerlaubten Lurus sprechen. An dem Lurus der Sinne läßt fich nicht zweifeln. Das Auge allein ist schor unersättlich, weil man für seine kunstliche Bedürfnisse nicht allein die gange Natur plundert, sondern auch unerschöpflich in seiner Tauschung ist; wir haben falsche Cachemire, falsche Perlen, falsche Spigen, falsche Haare, Jahne, Adern, falsche Arme, sogar falsche Quadersteine (memoires de -mad. de Genlis t. VII. p. 375). Es giebt aber auch einen Luxus des Gemuthes und seiner Krafte, mit Ausnahme der Vernunft, die den Charafter der Nothe wendigkeit nicht verläugnen darf. So ist die Mnemonik der Neueren ein Lupus des Gedachtnisses, der Gebrauch des Opiums ein Luxus der Phantasie, die ungemessene

#### 200 Dritter Thell. 3meiter Ubfonitt.

Verstandes und der Aufflärung; selbst die Andacht und ber Eultus hat seinen Lupus, wenn die Shore, Gesänge und Rührungen des weichen Herzens das Maas der Sweckmäßigseit überschreiten. Einleuchtender wurde die sweite Sintheilung dieses Begriffes in den er laubten und un er laubten Lupus sepn, wenn man nicht den Einspruch der Nigeristen sürchten müßte, die ihn unber dingt verwerfen und sur unsittlich erklären. Das sührt uns auf die Beurtheilung des Lupus überhaupt und auf seine moralische Julässigseit, die man bezweiselt dat, weil er

- schen ftreite. Wir bedürfen nur wenig, sagt man, unfer Leben zu erhalten, und sollen uns mit dem begnügen, was, uns die Natur darbietet. Wozu tann es nüßen, Bedürfnisse zu schaffen, die uns nicht glücklicher machen, wenn wir sie befriedigen, wohl aber uns manchen harm bereiten, wenn wir sie nicht zu stillen vermögen! Richt minder soll er
- 2) den Menschen entnerven und in die Sinnlichteit versenken. Er abeereigt die Empsindung, aberspannt das Gefahl, erschöpft den Organism und läßt seine Diener nicht zum deutlichen Bewußtseyn ihrer selbst kommen. Wo der Lupus herrscht, da kommen auch die höheren Wiffenschaften in Berfall, da wird der Charafter zerrüttet, da verliert der Wille seine Stärfe, das herz selnen heroism und zerschmilzt in dem Schoose einer schmählichen Ueppisskeit. Ueberdies beschuldigt man ihn, daß er

3) ben bauflichen Boblftand vergebre und gur

bitteren Armuth führe. Während unter den . Höheren Ständen nun in der Regel weniger Aufs wand und Prachtliebe herrscht, als bei den Kaufs leuten und Wechslern, erschöpfen sich die minder Bemittelten unter ihnen in einer ungemessenen Ueppigs keit, und sturgen ihre Gläubiger und sich selbst in das tiefste Elend, noch ehe sie einen sicheren Grund zu ihrem Wohlstande gelegt haben. Der Mittelstand der Gelehrten und Kunstler ist bei einem oft-bedeus tenden Einkommen nur darum dürftig und verschuls det, weil er seinen Lurus baufig nach der Eitelkeit seines Ehrgeites bemißt. Namentlich wird dieser eine Quelle des Verderbens für die dienende Claffe, die sich durch Weichlichkeit und Kleiderprunk zu Grunde richtet. Deffentliches Almosen und heimliche Schwelgerei wurden zur Schmach unserer Armens pflege nicht so oft Hand in Hand gehen, wenn wir die kunstlichen Bedürfnisse zu beherrschen wüßten, die das Grab unseres Erwerbes und Eigenthums find. Endlich soll der Luxus

4) auch verderblich für die Tugend und Sittlichs feit ganzer Völker werden. So lang die Spartaner, Römer und Deutschen frugal und mäßig waren, zeichneten sie sich auch durch Tapferkeit und Einfachs heit der Sitten aus; wie aber dort asiatischer und ägnptischer, hier italischer und gallischer Luxus eins brach, wurden die edelsten Völker der alten Welt seig, sclavischgesinnt, wollüstig, treulos und vers riethen ihr eigenes Vaterland. Noch jest stehen in großen Städten Luxus und öffentliches Sittenverz derben in unverkennbarer Wechselwirkung; Unschuld

#### 202 Dritter Theil 3meiter Mbfcnitt.

und Nedlichkeit ift aus ben Palasten entflohen und hat nur noch in den hutten eine sichere Wohnung gefunden.

Diefe Sinwendungen verlieren indeffen einen großen Diefl ihres Semichtes, wenn man bemerft, bag

- 1) bie Dibel gmar, wie bie Bernunft, die Ueppige feur vermirft, aber ben lugus nicht. Gie mußte ja fourt auch ben Gebrauch bes Beins, animalifche Sre, ausgeichnenbe Rleidung, Roffe und Wagen perboren haben, mas bekanntlich nirgends in ihr gescheben ift. Im Begentheile ift ber levitifche Cultus prachtig; ber Tempel ju Jerufalem mar ein Bunbers wert ber alten Belt; Jefus rimmt Theil an foft lichen Ganmablen, lagt bie hochzeitgafte ju Cana mit mobifdmedendem Beine bewirthen, verfdmabt ben Gebrauch ber Calbe von toftlichem Rarbenble nicht und wird noch im Grabe mit Gemurgen um wunden (Joh. II, I ff. XII, I -- 8. XIX, 23. Matth. XXVII, 59). Sang beftimmt lebrt endlich Paulus, es fei Mues gut und nichts bermerflich, was mit Dant gegen Gott genoffen werde (1. 2im. IV, 4. 1. for. XI, 21).
- 2) Der Lupus macht die Menschen weder arm, noch weichlich, noch trag und wollustig, sondern der Migbrauch desselben. Die Romer unter Casar waren mit allen Bedürfnissen des Lupus vertraut und besiegten dennoch den halben Erdfreis; eben so die Franzosen unter Ludwig dem vierzehnten und Rapoleon. Ein an sich dürftiges Land fann zwat durch den Lupus verarmen, ein fruchtbares und

gesegnetes Reich aber wird durch ihn erst währhaft reich und blühend. Bölker ohne Luxus sind gemeinigs lich Barbaren, wie die Grönländer, die Kamschas dalen, die Pescherähs.

- 3) Im Segentheile ist der Luxus ein wirksames Mittel, die Eultur und gesellige Verbindung der Wenschen zu beschäftigen und durch die Veredelung des Seschmacks und Sinnes für die Schänheit die intels lectuelle und sittliche Vildung vorzubereiten. Die Spartaner kannten keinen Luxus, aber sie hatten auch keinen Apelles, keinen Phidias, keinen Sophos kles und Demosthenes. Könnte man der nun durch gemeinschaftliche Bedürfnisse vereinigten Welt den Luxus nehmen, so würde man ein Band zerreißen, das ganze Welttheile umschlingt. Man kann daher sogar behaupten, daß
- 4) der kurus der gebildeten Welt unentbehr; lich ist. Er beglückt die Menschen, erheitert das Semüth, gestaltet, verseinert, veredelt die rohen Erzeugnisse der Natur, und macht durch einen weisen und vernünftigen Sebrauch eine große Zahl von Tugenden möglich, indem er zur Entbehrung, Einsschränfung, Auswahl, Mäßigkeit und zum freunds lichem Wohlwollen gegen Andere Veranlassung giebt.

Braun de vestitu sacerdotum Hebraeorum. 1mstelod. 1701. S. 264. über den χιτων άξιραφος jesu (Joh. XIX, 23), der aber nach einer bekannten 5telle des Chrysossomus nur ein gewöhnliches Kleid der zaliläer war. Böttigers Sabina, oder Morgens

204 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

scenen an dem Puttische einer Römerin. Leipzig 1803. S. 141 sf. Pörschte's Einleitung in die Word, S. 438 sf.

1

## **§.** 137.

Sittlicher Gebrauch des Lupus. Von der Schminke.

Soll indessen der Luxus der Tugend des Einzelnen nicht gesährlich werden, so kommt Alles darauf an, daß er seine organischen Kräste nicht schwäche, die Rechte Anderer nicht verleße, der Freiheit und Unabhängigkeit der Person nicht Eintrag thue, nicht zur Prunkliebe und Unmäßigkeit versühre, sondern immer durch einen frohen und dankbaren Ausblick zu Gott geheiligt werde. Ein casuistisches Wort über den Gebrauch der Schminke wird hier besonders an seinem Orte senn.

Dem angedeuteten Mißbrauche des Luxus, der fast unter allen Ständen herrschend geworden ist, kann nur vorgebeugt werden, wenn jeder Einzelne

1) den Lupus meidet, der seine Gesundheit schwächt und sein Leben verkürzt. Hieher gehört der frühzeitige und häusige Sebrauch des Weines überhaupt; der Sebrauch ausländischer und starker Weine; der wiederholte Senuß aromatischer und narkotischer Setränke, gewürzter Speisen, zu vieler Speisen, wiederholter Mahlzeiten. Einmal des Tages essen, sagte Seiler von Kaisersberg, ist göttlich, zweimal essen menschlich, dreimal essen

teuslisch. Billig sollte hier Jede: von dem Grunds
saße ausgehen, sich aller die Sinne besonders ans
schmeichelnden und der potenzirten Lebensreiße in den
Jahren der Jugend zu enthalten und von den höheren
Erregungsmitteln des Luxus erst in reisern Jahren
Sebrauch zu machen. Eben so ist

2) jeder Luxus zu vermeiden, der zur Ungereche tigkeit gegen Undere verführt. Das ift der · Fall, wenn der Aufwand die Einnahme überschreitet, oder durch einen ungemeffenen Glanz des Hauses das Vertrauen der Gläubiger täuscht und ihr Eigenthum gefährdet; eine Art des Betruges, dessen Schändlichkeit mit den Ansprüchen gebildeter Stände im schneidenden Contraste steht. Es ist das. ferner der Falk bei den gegen die Verbote des Staates eingeführten Gegenständen des Luxus; denn wenn zu strenge Finanzgesetze auch unweise und ungerecht sind, so hat ihre Uebertretung doch burgerslichen Ungehorsam und in jedem Falle eine Unwahrs beit und Unredlichkeit zur Folge, die sich kein ges wiffenhafter Mann erlauben darf. Nicht minder wird diese Votschrift durch einen luxuridsen Aufwand verlett, welcher die Verarmung und Hulfs losigfeit der Familien herbeiführt; denn ob sie schon kein vollkommeues Recht auf ein ausreichens des Erbe hat, so ist es doch pflichtwidrig, ihr durch eine ungemessene Befriedigung fünstlicher Bedürfnisse die Mittel des kunftigen Unterhaltes zu entziehen, oder ihr eine traurige Zufunft zu bereiten. Selbst der mit dem Stande und der perschulichen Bildung des Einzelnen in keinem Verhaltniffe

stehende Luxus muß gemißbilligt werden, auch wenn es an den zu ihm nothigen Mitteln nicht sehlen sollte, weil er zur Trägheit, zur Anmaßung und Eitelkeit verleitet und nicht selten dem Menschen seinen moralischen Horizont verrückt. Auch darf der Luxus

- Person keinen Eintrag thun. Das geschieht, wenn er in irgend eine Sucht ausartet, wie Modesucht, Schauspielsucht, Semäldesucht; oder wenn er durch die zu ihm erforderlichen Mittel die Wohlthätigkeit, die Geistesbildung, die Wirksamkeit im Beruse er schwert. Wenn es ein Fürst gerathen sindet, die Colonialwaaren mit einer hohen Steuer zu belegen; so wird eine unbemittelte Familie, die dem Sebraucke derselben nicht mehr entsagen kann, leicht in die Verlegenheit kommen, ihre Almosen zu beschränken, oder den nothigen Unterricht ihrer Kinder zu verskümmern und so eine gedoppelte Pflicht zu verleßen (1. Kor. VII, 30). Ueberdies soll der Luxus
- 4) nicht zur Prunkliebe und Unmäßigkeit verleiten. So erinnert die Geschichte an den über müthigen Luxus der Athenienser, welche goldne Schuhnägel trugen; an die Schwelgerei des Raisers Vitellius, der seine Säste mit Tausenden von Fischen und Vögeln, mit Pfauenzungen und Fasanenhim bewirthete; an den Luxus der Eleopatra, die den Gefährten des Antonius bei jedem Sastmahle goldne Schüsseln und Becher preisgab; an die Ueppigkit der Chinesen, welche funfzig Speisen zu gleicher Zeit auftragen lassen. Reiche Abenteurer, welche große Summen mit leichter Mühe erwarben, gerathen oft

in Versuchung, ihre falsche Große durch einen ahns lichen, geschmacklosen Aufwand fund zu thun. Aber auch ein fünstliches Bedürfniß darf die Grenzen der Matur und Zweckmäßigkeit nicht überschreiten, wenn es vernünftig und sttlich seyn soll (Jak. V, 5. 2. Petr. II, 13). Besonders wichtig für die Sitts ... lichkeit des Luxus ist endlich

5) die Prüfung, ob man ihn mit freudigem Danke gegen Gott genießen könne? Sind seine Gegenstände veredelte Gaben der Ratur; sagen sie unserem Körper; unserem Schönheitssinne, unserem sittlichen Gefühle zu; können wir die angenehmen Empfindungen, die sie uns gewähren, in einem reinen Herzen bewahren; nehmen wir ste endlich als Geschenke, als Belohnungen Gottes und Beforderungsmittel einer boberen Sittlichkeit bin; dann werden sie geheiligt durch Danksagung und Gebet (1. Tim. IV, 4) und ihr Genuß kann nicht allein als erlaubt, sondern auch als sittlich und Gott wohlgefällig beobachtet werden.

٠; '

Wir verbinden mit diesen Vorschriften eine Frage der Casuistit über den Gebrauch der Schminke, an der sich die Dialektik der Moralisten mannichfach versucht hat. Man hat sie vertheidigt, weil es dem Menschen eigen sei, die Unvollkommenheiten seines Körs . pers zu verbergen. Er trägt ja falsche Haare, falsche Zähne, falsche Arme, Augen und Füße; warum sollte es ihm nicht gestattet senn, eine falsche Haut zu führen, oder doch ihre Bläße und ihre Runzeln zu vers heimlichen? Als gebildeter Mensch pflegt vielmehr ein Jeder seinen Korper zu schmucken und ihn nach

#### 208 Dritter Theil 3meiter Abichnitt.

feinen einzelnen Theilen in Das vortheilhaftefte Licht gu ftellen; man frauselt die Saare, pubert fie, legt fie in toden, farbt fie, vertilgt . Die borftigen und grauen (legere canos), fcminft die Ragel, molbt Die Bruft. Warum erlaubt man nun wilden Bolfern, Die Dant ju tattuiren (fcon Eenophon fagt bon ben Mofingefern am Pontus Eurinus: ήσαν έστίγμενοι τα έμπροσθεν άνθέμιον, πόικιλοι τιο νιότικ. Anabasis . Cyri 1. V. c. 4. S: 18), und gesitteten nicht, ihre Farbe ju erhoben und gu berichonern? Saben boch gange Rationen, und unter ihnen febr weife und eble Menfchen, fich ben Gebrauch ber Schminte geffattet und ihn unbedenflich bis auf diefe Stunde fortgefest. Enrue fcminfte fich und feine Soffeute (Xenophontis Cyropaed. 1. VIII. c. 1. S. 14), und Friedrich bet Große, verschmabte in Stunden der Rrantheit und Blafe bas Beispiel Dieses Beisen nicht. Die Romerinnen schminften fich weiß inducta cera, und wieder roth nach der befannten Stelle Ovids: sanguine quae vero non rubet arte rubet. Bei einem großen Theile Det affatischen Frauen macht die Schminfe einen wesentlichen Theil der Toilette aus; fie malen fich die Augenlieder und farben Sande und Ragel mit Albenna. In Italien werden fogar die Leichname noch geschminkt und auf offener Bahre von frommen Bruderichaften ju den Bob nungen der Todten getragen. Gelbft bie Schrift fcheint diefe Sitte nicht zu migbilligen, weil fie ber tung lich gewolbten Mugenlieder obne Ladel gedenft. (Spruchu. VI, 25), die Berbeigung ber Blage des Angefichtes im Beit des Saffens empflehlt (Matth. VI, 17 f.) und es fie anståndig erflart, bas minder Ehrbare bes, Rorpers ju

perhüllen und zu schmücken (1. Kor. XII, 23). Andere bingegen, welche die moralische Zulässigkeit der Schminke låugneten, machten bemerklich: es sei ein großer Un'terschied zwischen der Erganzung eines Ors gans, oder der Berhullung einer Deformitat, und zwischen einem gang überflüssigen Schmucke der Eitelkeit und Hoffart. Wer ein falsches Auge, einen falschen Urm und Rucken trägt, erspart Andern einen unangenehmen Anblick, und durch falsche Saare, oder Zahne kommt er seiner Gesundheit, oder seinem Bedürfniffe zu Sulfe. Die Schminke aber nützt Riemans ben, sondern schadet vielmehr der haut und vermehrt Das Uebel, welches fie verbergen und aus dem Wege raumen soll. Auch durfe man das, wodurch der Körper gefchmuckt und veredelt wird, nicht mit dem verwechseln, was ihn verfälscht und entstellt. Jenes ist mit der Wurde und Identitat der Person wohl verträglich; dieses aber ist ein Betrug, der den Wollusts ling, den Weichling, oder Thoren bezeichnet, und in jedem Falle gerechten Verdacht an seiner Redlichkeit 'erregt. Wer mochte aber durch einen Wechsel der Haut, oder durch Entstellung des Antliges sich mit dem Schaus spieler, der Buhlerin, oder dem Gauner auf eine Linie Rellen! Es hat daher schon unter den Seiden nicht an weisen Mannern gefehlt, die den Gebrauch der Schminke unbedingt verwarfen. Philipp von Macedonien, der Vater Alexanders, als er einen Richter mit gefärbtem Barte sah, gab ihm sofort den Abschied mit der Bemerkung, wer nicht einmal in seinem Meufferen treu erfunden werde, habe den Verdacht gegen fich, noch viel untreuer in seinem Gewiffen zu senn v. Ammons Wor. 11. B. 2. Abth. 14

## 210 Dritter Theil Zweiter Abschnith

(Suidas unter Φίλιππος). Properz (l. II. el. 18, 25 s) urtheilt mit Ernst und Würde:

Ut natura dedit, sic omnis recta figura, Turpis Romano Belgicus ore color.

Moch bestimmter erklart Julian: turpe est sapienti, cum habeat animum, laudem captare ex corpore (bei dem Ammianus Marcell. XXV, 4). Bor ihm hatte schon Tertullian die Frauen streng getadelt, quae cutem medicaminibus ungunt, genas rubore maculant (de cultu feminarum c. 5), und ihm find auch die neueren Nigoristen beigetreten. In der Bibel wird zwar der Schminke der Augen und des Angesichtes gedacht (Jes. III, 16. Jerem. IV, 30), aber als eines Lupus der Buhlerinnen, welchem Schmach und Verach tung folgt. Dagegen wird man einer Frau, die nicht anders scheinen will, als sie ist, und sich eben daber falscher Wangen eben so wohl, als falscher Zähne und Locken entschlägt, oder einem Manne, der sich weder seines kahlen Scheitels, noch seines bloßen Angesichtes schämt, immer mit Achtung gedenken, und die naturliche Simplicitat seines Aeusseren jedem kunftlichen Anscheine bei Weitem vorziehen. Bei dem Gewichte dieser Gegen grunde fann man in einer gesunden Moral den Gebrauch der Schminke von dem Vorwurfe des Leichtsinnes, der Zweideutigkeit, oder doch der Schwachheit nicht wohl freisprechen, wenn man auch die genauere Bestimmung seines sittlichen Unwerthes der Personlichkeit des Einzelnen überlassen muß. Man vergl. Schroederi commentarius de vestitu mulierum Hebraicarum ad Ies. III, 16 ss. Lugduni Bat. 1745. Hartmanns Hebraerin am Puttische. Amsterdam 1809. B. II. Thiers histoire des perruques chap. VII.

Zollikofer von der Ueppigkeit in s. Warnung vor einigen herrschenden Fehlern des Zeitalters S. 53 f. Marezolls Predigten über den Luxus, in s. Predd. über Religiosität. Lübek 1757. S. 307 f. M. zwei Predd. über den nachtheiligen Einsluß eines übertriebenen Luxus auf unsere Tugend, und Verwahrungsmittel das gegen, in den Religionsvorträgen im Seiste Jesu. Sottingen 1804 f. B. I. S. 293 f. B. II. S. 1 ff.

## **5.** 1381

Sittliche Unsicht ber Gesellschaften.

Wieder eine andere Quelle des Lebensgenusses ist die Theilnahme an denjenigen Gesellschaften, die sich zur gemeinschaftlichen Erholung und Ersteiterung versammlen. Da sie ihrer Natur nach ein erweiterter Familienkreis sind; so läßt sich ihre Sittlich keit im Allgemeinen aus keinem haltbaren Grunde bezweiseln. Sie sind vielmehr als Verwahrungsmittel gegen Rohheit und Egoism, gegen Aengstlichkeit und Menschenscheu, als unverkennbare Vildungsmittel, als Pslegerinnen eines edlen Lebensgenusses und zuweilen als Vorschule einer edlen Freundschaft, nach dem Beispiele Jesu, empsehlenswerth, ob sie schon nicht als Gegenstände einer unmittelbaren Pslicht betrachtet werden können.

Wenn wir Gesellschaften und die Theilnahme an ihnen zu den Vergnügungen rechnen; so leuchtet von

ļ

#### 212 Dritter Eheil. 3meiter Abichnitt.

felbit ein, daß bier nicht bon politischen und literarischen Bereinen Die Rede fenn fann, weil Diefe ihres ernfthaften 3wedes megen ben Pflichten ber Cultur angehoren. Bir fprechen bier nur bon Cirfeln, Die ber Freude und Ers bolung gewidmet find; von ben gefelligen Rreifen, Die fich Der Traulichteit Der gamilien annas bern und boch ihre Bertraulichfeit auss foliegen ober beforanten. Da nun in der Mitte Diefer Bereine nicht nur ein anftanbiges und gefittetes, fondern auch ein fittliches Betragen mit Recht gefordert wird; fo liegt es ber Moral ob, von ber fittlichen Bulaffigfeit bes geschigen Umgange überhaupt, fo wie von ben Pflichten ju handeln, Die man in Diefer Begiehung ju erfallen bat. Bas nun Die erfte Frage betrift, fo hat es allerdings nicht an einzelnen Partheien und Secten gefehlt, Die fie ganglich verwarfen. Schon Die Stoiter und Ennifer waren ber Meinung, Der Menfc habe fo viel Ernfthaftes ju denten und ju thun, daß er ber gefellichaftlichen Ergoplichfeit gar nicht bedurfe. Don ben Quafern weiß man, daß auch in ihren Pripatbers fammlungen ein gemeffener Ernft und ein feierliches' Still fcweigen berricht; Laune, Dis, Spiel und Froblichteit ift aus ihrem grabitatifden Rreife verbaunt. man zwar fo viel einraumen, baß bie Tugend ber 64 felligfeit und Umganglichfeit in Dielen ganbern und Stadten über ich ast wird, und bag eine unmittelbart, pber unbedingte Berpflichtung ju ihr feinesmeges nachs zuweisen ift. Es laßt fich mobl benten, daß ein fleifiget und beschäftigter Mann feine Beit zwischen Berufes arbeiten, bem Genuffe ber freien Ratur, ber Gorge für feine Gefundheit theilt und fich fast gang

durch gegenseitige Breite und Steisheit zum Schweigen gebracht, sich bald wieder hinter ihre Actenberge zurückziehen. Wer aber die Moral, ohne deren Beistand auch nicht einmal ein Kadi seine Vorschriften geltend machen kann, in ihren Tiesen gegründet hat; der kann nicht zweiseln, daß jedes äussere Recht sich auf ein inneres stützt, und daß von dem seinen und richtigen Sinne süy diese Ansprüche jedes freien Wesens auf das, was seiner Bestimmung gemäß ist, die würdige Theilnahme an der Sesellschaft abhängt. Indem wir von diesem Grundsate ausgehen, müssen wir es jedem Freunde der Geselligkeit zur Pslicht machen,

1) vorsichtig in der Auswahl und Bestimmung der Zahl derer zu sepn, die den Kreis seines geselligen Umganges bilden. In der Auswahl; schlechte Unterhaltungen verderben gute Sitten (1. Kor. XV, 33); wer mit beschränkten, zweideus tigen, oder sittlich verdorbenen Menschen umgeht, der macht seine eigene Tugend verdächtig; es ist in jedem Falle zweckwidrig und thöricht, mit Personen zu verkehren, die uns feine edlen Renntniffe und Ges fühle zum Tausche darbieten können. In der Regel find die Unterhaltungen derer immer die gemeinsten, niedrigsten und verwerflichsten, welche vorher alles Vergnügen entbehren mußten, wie dieses das Beispiel der Monche, und namentlich der Kapuciner lehrt, die, einmal ihres Klosterzwanges entbunden, sich die zweideutigsten Ergötzlichfeiten erlauben (Les récréations des Capucins, ou description historique de la vie des Capucins pendant leurs récréation. Haye 1738. S. 93 s). In Rucksicht der Zahl

#### 214 Dritter Theil. 3meiter Abichnitt.

hochgestellten, hat der Eintritt in eine große Gesells schaft immer etwas hemmendes und Niederschlagens des, weil ihn die Achtung in Schranken halt, die er der vereinten Einsicht und Würde Andever nicht versagen kann. Nicht minder schüßen gesellige Verselne durch eine fleißige Theilnahme an ihnen auch

- 2) gegen Verlegenheit, Aengstlichkeit und Mißtrauen, die gewöhnlichen Fehler der Stubens menschen, namentlich der Gelehrten. Denn da bei ihren einsamen Beschäftigungen ihre Person allein thätig ohne äusteren Widerstand ist, so werden sie leicht einseitig, stolz, bitter und selbstsächtig, und kommen dann bei dem Umgange mit Anderen, über ihren eigenen Stuben: und Bücherdünfel erschreckend, leicht in eine Berlegenheit, der sie wieder durch eine übergroße Höslichkeit Meister werden wollen. Dieses verlorne Gleichgewicht siellt aber das gesellige Leben bald her, indem es Jeden in den Stand setzt sich mit seinem wahren Maaße zu messen und den gesunkenen Muth zu erheben. Unbezweiselt wird auch dadurch
- 3) das Maas der Lebensfreuden erhöht. Schwermuthige, entehrte und mit ihrem Sewissen ents zweite Menschen mögen wohl den geselligen Umgang meiden, weil sie überast Borwürse, oder doch sille Misbilligung, Kälte und Nichtachtung zu fürchten haben. Der unbeschäftigte und gute Mensch aber wird immer lieber unter seines Sleichen, als in der Einsamseit senn; denn hier befriedigt er den natür lichen Trieb der Sescligseit; hier vergist er seinen Darm und seine Grämlichseit; hier sprant er seinen

- Geist ab und erholt sich unter heitern Scherzen; hier betrachtet er die Thorheiten der Menschen auch von ihrer lächerlichen Seite; theilt seine Kenntnisse mit, tauscht seine Erfahrungen aus, freut sich der Theils nahme, der Achtung, des Wohlwollens Anderer und kehrt dann neugestärkt in die Mitte der Seinigen zurück. Ueberdies wird die Sesellschaftlichkeit noch
- 4) oft eine Vorschule wahrer Freundschaft. Seselligkeit und Bekanntschaft ist zwar noch keiness weges Vektraulichkeit und Annäherung des Herzens; aber sie bereitet doch darauf vor; sie führt uns dem näher, der durch Sleichheit der Gefühle, der Ses sinnungen und Grundsäte mit uns verwandt ist; sie knüpft das Band eines gemeinschaftlichen geistigen und sittlichen Lebens, schließt gegenseitig die gleichs gestimmten Herzen auf und vereinigt sie zur bleibens den Bildung, Veredelung und Treue. Auch im Bestige großen Ueberslusses ist der Mensch doch arm ohne Freund; lange sucht man ihn, bis man so glücklich ist, ihn zu sinden. Endlich ist
- 5) Je sus selbst das herrlichste Borbild reiner und edler Geselligkeit. Schon als Knabe suchte er geistigen Berkehr mit weisen Männern (Luk. II, 46); als Lehrer versammelte er eine größere (Luk. X, 1) und kleinere Anzahl von Schülern (Matth. IV, 18) um sich her, bildete aus ihrer Mitte wieder Bertraute (Matth. XVII, 1) und zog sie zu Freunden heran (Joh. XV, 14 f). Wie er, beweisen es auch Sofrates, Plato, la Bruyére, Leibniz, Sarve u. A., wie würdig es des Weisen sei, an den Freuden der Geselligkeit theilzunehmen.

#### 220 Dritter Sheil. 3meiter Abichnitt.

Rreise verbannen sollte. Seibst der Wig und die Satore hat ihre Sittlichkeit und ist daher fleißig zu bewachen, damit sie nicht personlich und beleidigend werde, wie schwer es wohl dem genialen Menschen fallen mag, ein doppelschneidiges Wort zu unters drücken. Bei diesem Grundsatze wird man auch geneigt senn,

4) meder ber Treibeit feiner Freunde, noch ber Achtung gegen fich felbft gu nabe ju treten. Mene wird verlegt, wenn man Underen burch eine unbedachtfame Rebfeligfeit, ober felbfts gefällige Gefdmagigfeit ben Mund verfchlieft, ober fie im bogmatifchen Tone über bas belehren will, was man felbft nicht weiß, ober boch erft bor furger Beit erlernt bat. Denn da fich Jeder berufen fublt, ju ber gemeinschaftlichen Unterhaltung bas Seinige beigutragen, fo find biefe Berirrungen eben fo tadelnewerth, ale ein unbeicheibenes Stills fcmeigen, welches immer entweder Rurcht und Mengflichfeit, ober Diftrauen gegen fich und Andere jur Quelle bat. Bon ber anderen Seite wird bie Achtung gegen fich felbft dem murdigen Rreunde ber Geselligfeit auch nicht erlauben, Die Rolle bes Romifere ju übernehmen, burch 3weideutigfeiten und faule Scherze (Ephef. IV, 29), burch poffirliche Ergablungen und Zerrbilder bas Gelachter ber Ber fellschaft rege ju machen. Der Luftigmacher wird gwar geliebt, aber nicht geachtet; felbft Die Unefs Doten, auf deren Bereiticfft und Musichmuckung Manche den Ruf ihres gefelligen Talentes grunden, find nur Ginichieblei und Luckenbuger, welche mehr

jur Verfürzung der Langenweile, oder zur Rährung der Frivolität, als zur Förderung wahrer Ergötzlichsteit und Ausheiterung geeignet sind. Dabei hat eine geschlossene Sesellschaft, als maralische Person auch

- 5) Anspruche auf die Gerechtigkeit und Treue ihrer Mitglieder. Es ist also unwürdig, durch , laute Ausbrüche der Empfindlichkeit und Heftigkeit, auch wenn man von Andern zu ihr gereizt seyn sollte, den Frieden zu stören, und noch unwürdiger, das Vertrauen seiner Freunde zu mißbrauchen, ihre Urs theile und Mittheilungen verratherisch auszuschwäßen und sich zur verächtlichen Rolle eines Kundschafters Die allgemeine Freude eines vers zu erniedrigen. gnügten Cirfels führt leicht zur Offenherzigkeit und gerade die besten Menschen, welche Andere nach sich beurtheilen, nicht selten zu einer Unvorsichtigkeit, welche mehr die Klugheit, als die Pflicht und Wahrs beit verlett. Wer diese Augenblicke vertraulicher Herzensergießungen lauernd zum Schaden seines Freundes ergreift, ift ein Nichtswürdiger, welcher Eine wesents Ausstoßung und Verachtung verdient. liche Bedingung geselliger Frohlichkeit wird vielmehr
- d) die Erweisung einer wahren und edlen Hofselicht lich feit sepn, die in dem aufrichtigen Bestreben besteht, Anderen Unannehmlichkeiten zu ersparen und dafür durch Worte und Handlungen frohe Empsins dungen bei ihnen zu wecken. Ein zartes und gebils detes Gefühl giebt hiezu reiche Veranlassung, ohne daß man nothig hatte, sich zu leeren Schmeicheleien, oder zu unsittlichen Sefälligkeiten zu erniedrigen.

## 222 Dritter Theil Zweiten Abschnitt.

Die Humanität des Tugendhaften ist von der schalen Süßlichkeit des Stupers unendlich verschieden und erwirbt daher durch ihre Herzlichkeit und Realität auch größere Achtung und vergeltende Liebe.

Man vergl. La Bruyère caractères chap. V. de la société et de la conversation, und besonders Delille sur la conversation. Paris 1812. wo in dem ersten und zweiten Sesange von den Fehlern der geselligen Unterhaltung aussührlich die Rede ist.

### §. 140.

Won der haußlichen Gluckseligkeit.

Bu ben ebelften Lebensfreuden gehort bas hauß. liche Gluck, oder der gesellige Lebensgenuß, den die Unterhaltung mit den Genossen der Famille gewährt. Un dem Werthe desselben läßt sich nicht zweifeln, da es von Seiten des Genusses unerschöpflich, zur Beförderung sittlicher Bildung ungemein wirksam und für die Wohlfahrt bes Baterlandes von großer Wichtigkeit ist. Dennoch findet man es viel seltener, als man erwarten sollte, da es der Hindernisse viele in der ehelichen Untreue, dem Mangel an Genügsamkeit und Sparsamkeit, der Liebe zur Ungebundenheit und zum Wohlleben, der geistigen Zerflossenheit und Verstimmung in allen Ständen hat. Es mussen daher als Mittel zu ihm die Sorge für die eigene Veredelung, Frugalität und Mäßigkeit, Berufstreue und Liebe zur Häußlichkeit, und vor Allem die Aufrechthaltung einer sittlichen Hausordnung um so viel mehr emPfohlen werden, als Jesus selbst den Freuden des Familienlebens nicht entfremdet war.

Noch ungleich näher, als die allgemeinen Vergnüs gungen, liegt einem Jeden das haußliche Glud, welches einige unserer besten Kanzelredner auch von der religibsen Seite sehr lebendig und kräftig geschildert haben. Befanntlich denft man sich unter ihm den ges meinschaftlichen Genuß reiner Familiens freuden; den Inbegriff angenehmer Empfindungen, die man im vertrauten Umgange mit den Seinigen findet, weil man mit ihnen in einem geschlossenen Kreise zusams menlebt, mit ihnen seinen Erwerb und die Früchte seiner Bemühungen theilt, und in der Unterhaltung mit ihnen Die stille und zwanglose Freude sucht, zu der weder Reichs :thum, noch eine besondere Gunst des Schicksals erforder lich ift, da sie von selbst als eine Frucht der Eintracht, des Wohlwollens, und der gegenseitigen Theilnahme allex Glieder des Hauses an dem gemeinschaftlichen Glucke gedeiht. Der große und entschiedene Werth deffelben läßt sich kaum in Abrede stellen, schon von Seiten des Genusses; denn hier bluht die Blume treuer Anhangs lichkeit und Freundschaft, hier fließt die Quelle stiller Freuden, hier findet sich Alles, was der gegenseitige Beistand Hulfreiches, die Liebe Erquickendes, der Wette eifer Ermunterndes, die vertrauliche Mittheilung Uns sprechendes und lebendes hat. Der wird und fann nie wahrhaft glucklich werden, dem in der Mitte der Seinigen nicht wohl ist; selbst edle Fürsten und Könige ziehen sich oft aus den glanzenden Prunksalen ihres hofes in den fillen Kreis ihrer Familie zuruck. Dabei ist es zugleich

ein trefliches Mittel sittlicher Bildung: Denn bier zeigt man sich, wie man ist und erkennt in dem stillen, oder lauten Mißfallen der Seinigen die Fehler seines Temperamentes, oder einer üblen Gewohnheit; hier fann man das Recht, Andere ju tadeln, nur dann geltend machen, wenn man felbst feinen Tadel verdient; bier wird man durch den Wunsch, der Achtung seiner Daus genoffen würdig zu bleiben, in den Schranken der Drb und des Anstandes erhalten. Ein immer reger Eifer, beffer zu werden, findet bier seine Rabrung; Unbanglichkeit, Treue, Redlichkeit, Juneigung und Wohlwollen knupfen die Familienglieder immer inniger aneinander; hier foll die Unschuld, die Einfachheit und Reinheit der Sitten herrschen; Haß, Reid und 3wie tracht sollen hier verstummen, die Ueppigkeit weichen, der Unglaube verschwinden. Wer daher den Kreis seiner Familie flieht, hat in den meisten Fallen Ursache, an seiner Gerechtigkeit, an seiner sittlichen Wurde, an seiner Friedensliebe und seinem Wohlwollen zu zweifeln. Gelbst mit dem allgemeinen Besten hangt das häußliche Gluck sehr genau zusammen; denn wo in den Familien nicht mehr Eintracht, Liebe und Wohlwollen herrscht, da verwildert der Charafter, da erhalten die Leidenschaften immer neue Nahrung, da wird die Erziehung der Jugend versaumt und es entwickelt sich der Keim zu großen Gunden und Verbrechen. Von der anderen Seite ist die haußliche Ordnung genau mit der offentlichen verbunden; die häußliche Thatigfeit weckt die Berufstreue im Staate; die häußliche Eintracht und Liebe befördert die Eintracht des Vaterlandes und einen mahren und fraftigen Patrio, Dennoch findet das haußliche Gluck sich nur tism.

felten 7 wellistel ihm überall die größten Hindernisse entgegenstellen. Viele wunfchen und begehren es nicht einmal, weil es ihnen zu einfach und ger rauschlosiskt diesen Thoren ist nicht zu helfen, weil sie fich nur vergnügen und betäuben, aber nicht erfreuen wollen. Andere verlegen die Gattentreue, oder denken doch leichtsinnig über die Heiligkeit des ehelichen Bundesig wo aber die Haupter der Familie selbst ents iweiet, Soer nut Distrauen und Verachtung gegen fic etfüllt-sind, da kann unmöglich Zufriedenheit und wahres Wohlfenn gedeißen. Wieder Anderen fehlt die Genüg, samteit und Sparsamteit, die den Auswand des Dauses nach dem Erwerbe bemißt; so versiegt der innere Wohlstand, dem Leichtstune folgt bald Verlegenheit, Sorge und Rummer, und oft in furgen Zwischenraumen auch Berachtung, Schmach und Elend. Dennoch herrscht in vielen Familien ein ungemessener Lupus, der sie standesmäßig zu Grunde richtet; ein hang zur Unges bundenheit und Zerstreuung, der die Gemuther entfremdet und veruneinigt; eine übelgeleitete Lesesucht, welche die Oberffächlichkeit, den Schein des Wissens, den Dunkel befordert und die Reinheit fittlicher Grundsätze gefährdet; eine kaum verhehlte Prreligiosität, welche Nomane der Bibel und die , Schauspielhäuser den Tempeln vorzieht; die hoheren, oder doch halbgebildeten Stände gehen den übrigen mit dem verführerischen Beispiele häußlicher Unords nungen voran, und so fehlties überall nicht an Richts: würdigen, welche Unschuld und Treue, Gatten und Rinder für einen schmählichen Preis dem Dienste' des Lasters weihen. Wer sich daher des häußlichen Glückes v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth. 15

## 222 Dritter Theil 3meiten Abschnitt.

Die Humanität des Tugendhaften ist von der schalen Süßlichkeit des Stußers unendlich verschieden und erwirbt daher durch ihre Herzlichkeit und Realität auch größere Achtung und vergeltende Liebe.

Man vergl. La Bruyère caractères chap. V. de la société et de la conversation, und besonders Delille sur la conversation. Paris 1812. wo in dem ersten und zweiten Sesange von den Fehlern der geselligen Unterhaltung aussührlich die Rede ist.

#### §. 140.

Bon ber baußlichen Gludfeligkeit.

Bu den edelsten Lebensfreuden gehort bas haußliche Glück, oder der gesellige Lebensgenuß, den die Unterhaltung mit den Genossen der Famille gewährt. Un dem Werthe desfelben läßt sich nicht zweifeln, da es von Seiten des Genusses unerschöpflich, zur Beförderung sittlicher Bildung ungemein wirksam und für die Wohlfahrt bes Vaterlandes von großer Wichtigkeit ist. Dennoch findet man es viel seltener, als man erwarten sollte, da es der Hindernisse viele in der ehelichen Untreue, dem Mangel an Genügsamkeit und Sparsamkeit, der Liebe zur Ungebundenheit und zum Wohlleben, der geistigen Zerflossenheit und Verstimmung in allen Ständen hat. Es mussen daher als Mittel zu ihm die Sorge für die eigene Veredelung, Frugalität und Mäßigkeit, Berufstreue und Liebe zur Häußlichkeit, und vor Allem die Aufrechthaltung einer sittlichen Hausordnung um so viel mehr em-

eine leichte und an sich schon ergötzliche Thätigkeit bedarf, um das Semuth zu erheitern und den abgespannten Musteln und Nerven neue Spannfraft zu gewähren. Da aber Vergnügen und Ergötlichkeit relative Begriffe sind, Die von dem Geschmacke und der asthetischen Empfängs lichfeit des Einzelnen abhängen; so fann man erwarten, daß jeder Mensch auf seine Weise spielen wird. zieht seine Flote, einen Anderen das Schauspiel, einen Dritten das Billard, oder die Pharaobank an. unterscheidet nemlich Kunstspiele, Tonspiele, Gedankenspiele und Glücksspiele (Kants Rritif der Urtheilskraft S. 175). Runstspiele find diejenigen Ergötlichkeiten, deren Preis einzig durch pers sonliche Fertigkeit und Uebung errungen werden kann, wie in den olympischen und isthmischen Spielen der Griechen, bei dem Regelspiele, auf dem Billard, der Laufbahn. Sie nähern sich, wie das Fechtspiel und Manoeuvre (simulacrum belli), sehr oft den ernsthaften Geschäften und fallen insofern den Pflichten der Cultur anheim. Die Tonspiele sind eine improvisirte Rede der Melodie, oder eine Bewegung des aufwallenden Gefühls in dem Elemente des Gesanges, der das höchste Vorbild allet ' musikalischen Laute ist. Wie sich das Gefühl zu dem Gedanken verhalt, so verhalt sich der Ton zu der Rede, nur daß man sich bei ihm dieses Verhältnisses nicht deuts lich bewußt ist, ohngeachtet schon die ersten Tacte die ernste, oder scherzhafte, die frohliche oder traurige Stims mung des Gemuthes verrathen. Es ist daher nicht ans gemeffen, die Begleitung eines geistlichen Liedes durch Die Orgel, oder ein anderes musikalisches Instrument ein Spiel zu nennen, da das eine sehr ernfihafte und

## 224 Dritter Epeil Zweiter Abschnitt.

ein trefliches Mittel sittlicher Bildung: denn bier zeigt man sich, wie man ift und erkennt in dem stillen, oder lauten Mißfallen der Seinigen die Fehler seines Temperamentes, oder einer üblen Gewohnheit; hier fann man das Recht, Andere zu tadeln, nur dann geltend machen, wenn man selbst keinen Tadel verdient; bier wird man durch den Wunsch, der Achtung seiner haus genoffen wurdig zu bleiben, in den Schranken der Ords und des Anstandes erhalten. Ein immer reger Eifer, beffer zu werden, findet bier seine Rahrung; Unbanglichkeit, Treue, Redlichkeit, Zuneigung und Wohlwollen knupfen die Familienglieder immer inniger aneinander; hier soll die Unschuld, die Einfachheit und Reinheit der Sitten herrschen; Saß, Reid und 3wie tracht sollen hier verstummen, die Ueppigkeit weichen, der Unglaube verschwinden. Wer daher den Kreis seiner Familie flieht, hat in den meisten Fallen Ursache, an seiner Gerechtigkeit, an seiner sittlichen Wurde, an seiner Friedensliebe und seinem Wohlwollen zu zweifeln. Selbst mit dem allgemeinen Besten hangt das häußliche Gluck sehr genau zusammen; denn wo in den Familien nicht mehr Eintracht, Liebe und Wohlwollen herrscht, da verwildert der Charafter, da erhalten die Leidenschaften immer neue Nahrung, da wird die Erziehung der Jugend versaumt und es entwickelt sich der Reim zu großen Gun den und Verbrechen. Von der anderen Seite ist die baußliche Ordnung genau mit der dffentlichen verbunden; Die häußliche Thätigkeit weckt die Berufstreue im Staate; die häußliche Eintracht und Liebe befördert die Eintracht des Vaterlandes und einen mahren und fraftigen Patrio Dennoch findet das haußliche Gluck sich nur tism.

felten 7 well fich ihm überall die größten hinderniffe entgegenstellen. Biele wunfchen und begehren es nicht einmal, weil es ihnen zu einfach und ger rauschlosisk; diesen Thoren ist nicht zu helfen, weil sie Ach nur vergnügen und betäuben, aber nicht erfreuen wollen. Andere verlegen die Gattentreue, oder Denken doch leichtsinnig über die Heiligkeit des ehelichen Bundes; wo aber die Saupter der Familie selbst ents iweiet, ber nit Distrauen und Verachtung gegen fic erfüllt-find, da kann unmöglich Zufriedenheit und wahres Wohlsenn- gedoiten. Wieder Anderen fehlt die Genügs samteit und Sparsamteit, die den Auswand des Hauses nach dem Erwerbe bemißt; so versiegt der innere Wohlstand, dem Leichtsinne folgt bald Verlegenheit, Sorge und Rummer, und oft in furgen Zwischenraumen auch Berachtung, Schmach und Elend. Dennoch herrscht in vielen Familien ein ungemessener Luxus, der sie standesmäßig zu Grunde richtet; ein hang zur Unges bundenheit und Zerstreuung, der die Gemuther ontfremdet und veruneinigt; eine übelgeleitete Lesesucht, welche die Oberflächlichkeit, den Schein des Wissens, den Dunkel befordert und die Reinheit fittlicher Grundsage gefährdet; eine kaum verhehlte Irreligiosität, welche Romane der Bibel und die Schauspielhäuser den Tempeln vorzieht; die boberen, oder doch halbgebildeten Stände gehen den übrigen mit dem verführerischen Beispiele häußlicher Unords nungen voran, und so fehlties überall nicht an Richts; wurdigen, welche Unschuld und Treue, Gatten und Kinder für einen schmählichen Preis dem Dienste' des Lasters weihen. Wer sich daher des haußlichen Gluckes v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth. 15

erfreuen will, ber muß bon ben Bebingungen und Mitteln Gebrauch machen, Die ihm ben Befit Diefes trefficen Gutes erwerben und fichern fonnen. Es muß ibm querft Ernft mit feiner eigenen Befferung und Beredelung fenn; benn ber eigenfinnige, felbftfüchtige, leidenschaftliche und mit feinem Inneren entzweite Menfc ermangelt des reinen Grundtones, ber bie Gemuther barmonifch ftimmen und fie jut Gintracht und Bufriedem beit vereinigen fann. Er muß fich ferner ber Frugalis tat und Maßigteit befleißigen und dem eitlen Bahne entfagen, als ob die Ehre und ber Ruhm des Saufes bon einem glangenden Aufwande, ober einer luguribfen Lebensweife abhange. Er muß durch gewiffenhafte Berufstreue fich die Achtung ber Seinigen erwerben und den mannichfachen Berftreuungen ausweichen, Die ibn in fremden Geschichaften und Bergnagungen umber treiben und ibn bem Umgange mit ben Scinigen entfrems ben. Gelbit in der Bertraulich feit mit benen, Die ibm naber verbunden find, muß er einen edlen Ernft und eine freundliche Barde behaupten, damit et nicht von ihnen verachtet, oder doch weniger geachtet werde, als es feine Stellung im Saufe und die gemeins Schaftliche Wohlfahrt fordert. Er muß fich vor Allem in bem Inneren feiner Famille eine fittliche Daust ordnung anrichten und erhalten, bamit unter be Seinigen ein rechtlicher Ginn und ein reges Gefühl fit Babrbeit, Recht und Lugend berichend werde. Daupter des Saufes nach guten Grundfaten, regieren Da verschwindet auch Unredlichfeit und Untreue, Da ents weicht die Ueppigfeit und Lufternheit, da berefcht eine . beilfame Scheu bor bem gafter und die Religion beiligt, Die Semüther zur Liebe und zu dem gegenseltigen Wohle wöllen, welches immer die reichste Quelle der häußlichen Wohlfahrt ist. Jesus selbst konnte und wollte bei den vordringenden Pflichten seines höheren Beruses kein ehes liches Familienband anknüpfen; auch schwebt über seine früheren Familienverhältnisse bis zu den Jahren der Jugend eine gewisse geschichtliche Dunkelheit; dennoch sehen wir aus mehreren Stellen der Schrift, daß ihm die Freuden des häußlichen Lebens nicht fremd waren (Joh. XI, 2 f. Matth. XXVI, 6 f.), die schon in den swiheren, heiligen Schriften hervorgehoben und näher bezeichnet werden (Psalm CXXVIII. Sirach XXVIII—XXXIV).

Jolliko fer über den Werth des häußlichen Slückes, in s. Predd. über die Würde des Menschen, B. II, S.
168 f. Von den Ursachen des Mangels an häußlichem Bergnügen, in den Predd. nach s. Tode herausgegeben, B. III. S. 227 f. Spalding über das Glück des häußlichen Lebens, in s. Predd. bei außerordentlichen Källen. Frankfurt 1775. S. 304 ff. Pischons Philoifos zur Beförderung häußlicher Tugend und Slücksseligkeit, 2. Th. Leipzig 1797. Marezoll's Presdigten, Lehren und Warnungen für unser Zeitalter. Erste Hälfte. Kopenhagen 1801. S. 303 f. Reinhard von der Erhaltung und Beförderung des häußlichen Slücks, in s. Predd. v. J. 1805. B. I. S. 314 f.

#### 228 Dritter Theil. 3meiter Ubfcnitt.

# S. 141. Bon Schaufpielen.

Wiele, wo nicht alle Menschen fuchen einen wesentlichen Theil ihrer Gludfeligfeit im Spiele, bem Begenfate ernfter Befchaftigung, namentlich in ben Schaufpielen und Gludsfpielen, welchen bie gebildete Welt eine große Theilnahme ju mibmen pflegt. Bas nun bas Schaufpiel, ober bie perfonliche Darftellung intereffanter Greigniffe jur Erregung lebhafter Gefühle betrift; fo bat man gwar über ihre fittliche Bulaffigfeit von jeber geftritten, ohne bei ber Zweibeutigfeit bes Begenstandes zu einem bestimmten Refultate ju ge-Wenn man fich aber auch auf Borftellungen befchrankt, welche bie Sittlichkeit nicht verlegen; fo muß man fie boch immer nur als Spiele betrachten, Die ben boberen 3meden bes Lebens Feinen Gintrag thun, und noch weniger gur Leibenichaft werben, ober zweideutige und übermaltigende Befühle in ber Geele aufregen burfen. .

Bei dem Uebergange von der Arbeit jur Ruhe wird der, Mensch durch ein Bedürsniß seiner sinnlichgeistigen Natur jum Spiele, oder einer an sich schon angenehmen Beschäftigung geführt, die keiner Anstrengung bedarf und eben daher auch keinen ernsthaften Endzweck ver wirklichen soll. Wie alle Thiere spielen, ihres Dasepus froh zu werden, so spielt auch unser Geschlecht, weil es ausser der unmittelbaren Restauration seiner Kräfte durch Rahrungsmittel und Schlaf auch der mittelbaren durch

eine leichte und an sich schon ergötzliche Thätigkeit bedarf, das Gemuth zu erheitern und den abgespannten Musteln und Nerven neue Spannkraft zu gewähren. Da aber Vergnügen und Ergötlichkeit relative Begriffe find, die von dem Geschmacke und der asthetischen Empfangs lichkeit des Einzelnen abhängen; so kann man erwarten, daß jeder Mensch auf seine Weise spielen wird. zieht seine Flote, einen Anderen das Schauspiel, einen Dritten das Villard, oder die Pharaobank an. unterscheidet nemlich Kunstspiele, Tonspiele, Gedankenspiele und Glücksspiele (Kants Rritif der Urtheilsfraft S. 175). Runstspiele find diejenigen Ergößlichkeiten, deren Preis einzig durch pers sonliche Fertigkeit und Uebung errungen werden kann, wie in den olympischen und isthmischen Spielen der Griechen, bei dem Regelspiele, auf dem Billard, der Laufbahn. Sie nähern sich, wie das Fechtspiel und Manoeuvre (simulacrum belli), sehr oft den ernsthaften Geschäften und fallen insofern den Pflichten der Eultur anheim. Die Tonspiele sind eine improvisirte Rede der Melodie, oder eine Bewegung des aufwallenden Gefühls in dem Elemente des Gesanges, der das hochste Vorbild aller musikalischen Laute ist. Wie sich das Gefühl zu dem Gedanken verhält, so verhält sich der Ton zu der Rede, nur daß man sich bei ihm dieses Verhältnisses nicht deuts lich bewußt ist, ohngeachtet schon die ersten Tacte die ernste, oder scherzhafte, die frohliche oder traurige Stims mung des Gemuthes verrathen. Es ift daher nicht ans gemeffen, die Begleitung eines geistlichen Liedes durch die Orgel, oder ein anderes mustfalisches Instrument ein Spiel zu nennen, da das eine sehr ernfthafte und

andachtige Befchaftigung fenn kann, bie in ihrer Art eben fo verdienftlich ift, wie bie Predigt. Aber die Metaphyfit, ober Doch transscendentale Mefthetit, fo wie Die Moralitat Des eigentlichen Tonfpieles, Das, wie jebe Bewegung ber Befuble, bem Gemuthe eben fo bortbeile baft, als nachtheilig werden tann, ift ein Begenftand, bon bem wir une, wiewohl ungern, abwenden, um unfere Aufmertfamteit auf die Bedantenfpiele und Bladsfpiele ju richten, welche Die Sittenlehre von feber in ihr Sebiet bereingezogen bat. Es find nemlich Gebankenfpiele, jum Unterschiede von bem logischen und foftematifchen Denfen, entweder Dichtungen abers haupt, ober personificirte Dichtungen, ju welchen namente lich bie Schaufpiele geboren, welche uns perfons liche Darftellungen ibealifirter und ins tereffanter Scenen aus bem menfchlichen Leben find, die lebhafte Theilnahme ber Bufchauer ju erregen. Gewiß liegt jedem Schaus spiele ein intereffantes Ereigniß aus bem menfclichen Leben ju Grunde; benn gemeine Dandlungen und Borgange im Rreife ber Familien, ober bes Berufes eignen fich jur Erregung ber Mufmertfamfeit Much werden durch Diefes Merkmal Geifter und Damonen bon der Buhne nicht ausgeschloffen, weil fie fich immer erft bequemen muffen, in menschlicher Geftalt gu erfcheinen, und mit unferem Gefchlechte in einer ibm analogen Rede und Sandlungeweise in Berbindung ju Aber wie wenig auch das Drama des geschicht treten. lichen, ober doch geschichtlichmöglichen Grundes entbehren fann, um durch Bahrfcheinlichfeit die Illufion ju befor bern; fo muffen boch die gewählten Scenen Des Menfchen

lebens idealisirt, oder durch Dichtung über die Schranken der Wirklichkeit erhoben werden, am für die - Schilderung ber Charaftere freien Raum zu gewinnen, und durch ihre vollendete Originalität, sowohl im Guten, als im Bosen, einen tiefern Eindruck hervorzubringen, als die Anschauung und Geschichte zu erzeugen vermag. Die Schauspiele haben daher mit den Romanen die Uebers treibung gemein, welche Ideale und Carricaturen bildet, um durch den Contrast den beabsichtigten Wechsel der Sefuhle zu erzeugen. Daher find sie auch personliche Darftellungen, jum Unterschiede von Gedichten und Gemalden, weil dadurch der Zuschauer fast unwillführlich der Gegenwart entruft und in die Mitte der Handlung perset wird. Unwillkührlich ist deswegen das Interesse an der Person des Schauspielers, welcher sich überwindet, durch die Aufopferung seiner Selbstständigkeit ein Instrus ment der allgemeinen Ergötlichkeit zu werden, und nach dem Beifalle Anderer, nicht immer ohne Gefahr des Berlustes seiner Achtung, zu ringen. Denn der Ends zweck der Schauspiele ist weder Beforderung der Sittlichs feit, noch Furcht und Rührung, wie Aristoteles will, sondern die Erregung einer lebhaften innig gefühlten Theilnahme an der gelungenen Darstellung, sie moge nun ernsten und tragischen, oder fröhlichen und scherzhaften Inhaltes senn. Run hängt aber das Interesse des Menschen von der Bildung und Richtung seines Herzens ab; ein edles und allen Regeln der Kunst entsprechendes Schauspiel fordert auch edle Da nun die Mehrzahl auf dieses Lob keine Unspruche macht, so werden ihr gemeine, zweideutige und schlupfrige, oder doch possirliche Darstellungen immer

beffer gefallen, als reintragifche, ober reinfomifche; man wird fich aber auch nun buten muffen, bas ber Schaus bubne, wie fie mar und ift, jur laft ju legen, mas man borber an dem berdorbenen, oder boch noch unger bildeten Gefchmacke der Buschauer tadeln und ftrafen follte. Mus Diefer Entwickelung bes Begriffes errath man icon die Urfachen, welche eine große Ungahl von Schriftftellern ålterer und neuerer Zeit gegen die Moralitat ber Schausviele eingenommen bat. Tertullian fchrich ein eigenes Buch gegen fie, in bem er fie eine Schule ber lleppigfeit und bes Satans nannte: tragoedos cothurnis extulit diabolus; est enim theatrum prinatum imputicitiae consistorium. De spectaculis . c. 17. Ehrnfoftomus tritt in feinen Somilieen oft als ein heftiger Straftedner gegen bie Schauspiele auf, und Julian hatte bor ibm icon ben beidnischen Pries ftern berboten, ihren Stand durch Theilnahme an bem Theater ju entwürdigen (Sozomeni histor. eccles. l. V. Eine große Ungahl driftlicher Moraliften theilte C. 161 Diefe Anficht, und felbft Rouffeau, der doch felbft Schauspieldichter mar, erflart in' einem merfmurbigen Schreiben an d' Alembert das Theater in fleinen Stadten für sittenverderblich (Oeuvres ed. de Deuxponts t. XI. 6. 131 f). Alle Diefe Schriftsteller berufen fich auf ben fchlupfrigen, gefdraubten und uppigen Inhalt ber alteren und neueren Theaterftucke; fie erinnern ben nachtheiligen Einfluß, den fie in allen Jahrhunderten auf die Tugend bes Bolfes geauffert haben, und an ben ichlechten Ruf der Schauspieler, welche die Romer offentlich entehrten (quisquis in scenam prodierit, infamis esto) und das fanonische Recht aus der driftlichen Rirche felerlich

aussals (histrionibus sacra non committantur mysteria. Decret. III, 2. 25). Man vergl. Walch & Einleitung in die Religionsstreitigkeiten innerhalb der lutherischen Kirche, Th. II. S. 390 ff. und besonders Stäudlins Geschichte der Vorstellungen von dem sitts lichen Werthe der Schauspiele. Göttingen 1823. der anderen Seite hat sich seit der Reformation eine sehr achtungswerthe Zahl großer Schriftsteller zur Vertheidigung Der Schauspiele vereinigt. Luther sagte: "Christen sollen Comodien nicht ganz und gar fliehen, darum, daß zuweilen grobe Zoten und Büberei darinnen sind, da man doch um derselben willen auch die Bibel nicht lesen durfte. Sie sind vielmehr ein Mittel, dem schändlichen Calibate entgegenzuarbeiten und die Menschen beiraths. lustig zu machen (Walch. Ausg. Th. XXII. S. 2277)." In der katholischen Kirche waren sonst die dffentlichen Umgange zur Passionszeit feierliche Schauspiele, und in den Schulen der Jesuiten führten die Zöglinge biblische Comodien und Tragodien auf. Die in der letzten Zeit frommelnde Maintenon ließ in Gegenwart Ludwigs XIV. in ihrem Erziehungsinstitute zu Saint: Epr von den Pensionaren moralische Dramen aufführen und lud die Bischofe dazu seierlich ein (Vie de Maintenon. Paris 1806. t. I. p. 235 f.), wie wenig auch der gravitätische Bossuet mit dieser Maasregel zufrieden maximes sur la comédie. Paris 1694). Im laufe der agyptischen Expedition Napoleons sprach die frans zosische Regierung offentlich den Grundsatz aus, die moralische Cultur dieses neueroberten Landes könne nur durch Schauspiele befördert und gehoben werden. Ends lich ist von Seiten eines der geiftvollsten und edelsten

Dichter Alles aufgeboten worden, die Sitellistets bes Beaters ju retten Ofe Schubububue als eine motalifche Anftalt betrachtet, in Billier's Werfen, Stuttgart 1812. B: II. S, 392 P). And wahr ift es allerdings, daß die Schanstitle Vulch-die geschickte Zeichnung einzelner Charaftere, j. Bi Bustiebs nach Boltaire, die Menschenntniß beföteberg daß se durch treue Schilderung herrschender-Affeilie, 3. B. des Seitigen und Bigotten nach Molfeter bem Laster Abbruch thun; daß sie durch Beispiel des Musik und der Seelengroße, wie in Schillers Bell und Ver Jungfran von Orleans, das Semath erheben 3 baf fie nicht selten verkannte Familientugenden durch rährende Darftellungen empfehlen, den Seschmack bilden und ver edeln, und zuweilen auch treffiche. Sittensprüche dem Gemathe tief einprägen. Sophofles und Enripides, Plantus und Terenzi, Shaffpeare und Racine, Shiller und Gothe haben vielleicht der Menschheit mehr genützt, als ein Heer von moralischen melche die Leser durch ihre Schwerfälligfeit nur ermüdet, oder sie wohl auch durch falsche Maximen irregeleitet Dennoch sollte man überhaupt weder von der Moralität, nach Immoralität det Schauspiele überhaupt sprechen, weil sie die Herzen weder bessern, noch verderben, sondern ergreifen, rühren und anziehen wollen; sie fassen gute und schlechte, ernsthafte und låcherliche, feurige und sanfte Charaftere auf, um durch den Contrast und durch die verwickeltesten Situationen Lebens den Zuschauer in das Interesse der Borstellung zu ziehen, durch den Wechsel von Furcht und Hofnung, von Abscheu und Beifall, von Zorn und

Mitletd lebhafte Sefühle in seinem Semuthe zu erregen und ihm dadurch, nicht einen moralischen, äfthetischen Genuß zu bereiten. Die Dramen Shakspeares And oft im hohen Grade indecent, und werden doch als -Schauspiele geschätzt; Schillers Braut von Messina vers wickelt den Zuschauer in die Bande eines widrigen Fatas lismus, und findet dennoch ihre Bewunderer; Don Juan endigt wie eine Capucinerpredigt über das Fegfeuer, und hat doch vielleicht nie einem Wüstling, oder einer Buhles rin das bewegte herz für die Stimme der Pflicht ges dfnet; die berühmtesten Trauerspiele schließen sich mit dem Selbstmorde ihrer Helden, welchen gefühlvolle Zus schauer heise Thrånen widmen, da sie doch im wirklichen Leben kaum ein ehrliches Begräbniß finden wurden. Wenn daher der Schauspieldichter, als solcher, sich ruhmt, durch seine Werke die Sittlichkeit des Volkes verbessert zu haben, so ift dieser Ruhm eben so eitel, als wenn der Romanschreiber, als solcher, sich einbildet, ein Sittenprediger für seine Lesewelt geworden zu sepn; man ist mit beiden schon zufrieden, wenn sie der Tugend nicht geschadet und einzelne Gunden nicht in ein vors theilhaftes Licht gestellt haben. Eben so ist es von der strenge Richter das anderen Seite ungerecht, wenn Theater überhaupt verdammen, weil auf ihm auch uns sittliche Charaftere gezeichnet und dargestellt werden; denn wenn der Besuch der Schauspiele schon deswegen unerlaubt ware; so durfte man auch die Geschichte der Patriarchen und das Hohe Lied nicht lesen, so mußte man Die lehrreichsten epischen Gedichte der alteren und neueren Zeit aus den Schulen verbannen, so durfte man zulett an keiner großen Gesellschaft theilnehmen, weil man hier

weise und thörichte Gespräche vernimmt, oder Zeuge von guten und bosen handlungen ift. Wenn man daher an den christlichen Sittenlehrer die Frage stellt, wie man sich gewissenhaft in Rücksicht der Schauspiele zu verhalten habe; so kann er jedem tugendliebenden Menschen mit folgenden Borschriften entgegen kommen.

- 1) Lege auf Schauspiele überhaupt feinen besondern Werth, da sie nur Erholungen und Ergoblichfeiten find, Die fich felten mit ber Burde Des Weisen bertragen. Mußigganger, leichtfinnige, frivole, uppige, bon ber Langenweile gepeinigte Personen mogen in dem Theater ihre tagliche Unters baltung fuchen: bem ernften, vernunftigen, feine Preiheit achtenden und den Werth der Beit bemeffens den Menichen bingegen genügt bas große Schauspiel ber Geschichte, ber Matur, bes Kamilienlebens. Ein Dof, eine Stadt, ein ganges Bolf, Die fic porzugemeife mit bem Theater beschäftigen, wie bie Athenlenfer und Romer, werden bem Bormurfe, fitte licher Leichtigfeit felten entgeben und es bald burch elegante Thorheiten beweisen, weß Geiftes Rinder fie Die edelften Rirchenvater bielten fich von bem Besuche ber Schauspiele rein; es ift ju munichen, daß driftliche Religionslehrer Diefes Beifpiel nicht überseben, oder gering achten mogen.
- 2) Meibe unbedingt diejenigen Schaus spiele, die entweder deinen Seschmad, woer dein sittliches Gefühl beleidigen, und durch zweideutige Grundsate, oder lufterne Darftellungen nachtheilig auf bein Berg einwirfen. Jenes ift bekanntlich der Fall bei Shafspeare,

meinste und verächtlichke Lubricität entwürdigt. Dieser Ladel trift auch mehrere unserer beliebtesten deutschen Dramatiter, welche zwar ergößen und rühren, aber durch ihre motalische Rullität und Principienlosizeit große Verheerungen in der Sittlich: teit des Volkes anrichten. Fühlt sich nun ein gesit; teter Mensch verpflichtet, schon im Laufe der geselligen Unterhaltung das Gespräch mit dem abzubrechen, der ihm seiner unreinen Scherze, oder schlechten Grundsätze wegen mißfällt; so muß er auch Bedenken tragen, an Darstellungen auf der Bühne theilzuneh; men, die wegen ihres sittlichen Unwerthes nur Miß; billigung und Verachtung verdienen.

3) Weihe dem Schauspiele nie ein höheres Interesse, als das des Augenblickes, damit es dich nicht in einen Zustand der Passivität versete, welcher die vers derblichsten Leidenschaften- zur Folge baben kann. Sich mit einer stoischen Apathie zu wafnen, ehe man das Theater betritt, fann freilich nicht gefordert werden, weil dann auch der Endzweck, sich zu ergößen, oder zu zerstreuen, vers Aber die Jausson, die bei einer . loren gehen murde. lebendigen Darstellung sich auch des stärksen Gemuthes bemächtigt, führt doch leicht zu einer Fröhlichkeit, oder Rührung, welche die Schranken personlicher Würde überschreitet; man vergießt Thranen, der man sich schämen, oder bricht in ein unmäßiges Gelächter aus, das man bereuen muß; bald bemächs tigt fich unserer ein Hang unserer Natur, der ohnehin

und fich in Dichts auflogen, aber boch vorher burch ihren bunten Glang bem ichmachen Gemuthe eine fleine Rreude bereiten. Man fann indeffen wohl behaupten, daß fie 1) nichts Ernftes find, oder fenn follen, wie Lags arbeiten, ober Turniere, fondern leichte Befchaftigungen jum Bergnugen, jur Abspannung und Erheiterung Des Semuthes, die nach pfochologischen Gefegen burch ben Wechsel einer kleinen Furcht. und hofnung auf eine anger nehme Beife erfolgt. Cobald die Furcht bis gur Beforgs nif und Angft, Die hofnung bis jur begierigen Erwars tung eines enticheidendfroben Erfolgs gefteigert wird, verliert bas Spiel fein mabres Wefen und wird unter trugerisch eingeschwärztem Ramen etwas Kaliches, Wiber fprechendes und Berderbliches. Sinter Dem beuchlerifden Bormande des Spiels verbirgt man Dann Die berratberifche Absicht, den Underen ju hintergeben und um bas Seinige gu bringen. 2) Der Gegenstand biefer Befchaftigung ift ein nach gemiffen Regeln angeordneter Bettfampf ber Thellnehmer mit bem Bufalle, bet nach ben ihm porger fcbriebenen Befegen enticheiden foll, welcher gefiegt bat und befiegt ift. Die Grundidee ber beliebteften Spiele, wie des Schachs und hombres, ift fast immer von Ge fechten genommen , welche Sieg und Riederlage gur Folge Je mannichfacher, bermickelter und ingeniofer Diefe Rampfordnung ift, befto intereffanter und edler ift auch das Spiel felbst, dager immer die Wahl des Spiels mit der geiftigen und fittlichen Bildung Der Theile nehmer in einem unverfennbaren Werhaltniffe fteht. 3) Dem Sieger in Diefem Rampfe, welchem der Bufall als Richter, 'als absoluter, oder constitutioneller Konig vots ftebt, wird ein beftimmter Preis zuerfannt, der

Das Interesse der Spieler weft und belebt, er bestehe nun in dem bloßen Ruhme des Triumphes, oder in gewiffen Borrechten und Geldpramien. Wesentlich find diese gur Ratur des Spieles nicht; Franciscaner und Capuciner beweisen auf der Regelbahn und bei anderen ihnen erlaubs ten Spielen die lebhafteste Theilnahme und die aufgewetsteste Leidenschaft, verschmähen aber jeden pecuniaren Ses winn, großen Souveranen nicht unähnlich, die zwarbezahlen, was sie im Spiele verlieren, aber als herren der Munge keinen Gewinn derselben annehmen. Die unverhaltnismäßige Bestimmung dieser Preise und der mit ihnen häufig verbundenen Wetten ist die gefährliche Klippe, an der die Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Spiels so baufig scheitert. Alle Kunstspiele lassen dem Zufalle einen gewissen Raum; es ist kein Schachspieler so scharfs finnig, daß er alle Plane und Züge seines Gegners vors bersehen, und wiederum beim Billardspieler so geubt, daß er es bei der Bewegung der Augeln in dem Augens maaße, oder der Richtung seiner Krafte nicht versehen und so dem Glucke einen faum zu hindernden Einfluß bereiten sollte. Insofern gilt das, was wir den Glucks spielen erinnern werden, auch den Kunstspielen. Aber eigentlich handeln wir doch nur von jenen, und theilen sie in die activen, oder edlen ein, wo eigene Intellis genz und Fertigkeit die Herrschaft des Zufalls mäßigen und leiten kann, und in die passiven, unedlen, oder die sogenannten Hazardspiele, die eine fast ganzliche Unterwerfung unter die Entscheidung des Gluckes fordern. Mit dieser Erklarung und Beschrantung des Begriffes wenden wir uns zu der Sittlich feit der Glücksspiele, über die man von jeher sehr entgegengesetzte Urtheile v. Ammons Mor. II. B. 2. Abth.

weise und thotichte Sesprache vernimmt, oder Zeuge von guten und bosen handlungen ift. Wenn man daher an den christlichen Sittensehrer die Frage stellt, wie man sich gewissenhaft in Rucksicht der Schauspiele zu verhalten habe; so kann er jedem tugendliebenden Menschen mit folgenden Vorschriften entgegen kommen.

- 1) Lege auf Schauspiele überhaupt feinen befondern Berth, da fle nur Erholungen und Ergöglichkeiten find, Die fich felten mit der Burde Des Beifen vertragen. Dußigganger, leichtfinnige, frivole, uppige, bou ber Langenweile gepeinigte Perfonen mogen in dem Theater ihre tagliche Unter baltung fuchen; bem ernften, vernunftigen, feine Freiheit achtenden und den Werth der Beit bemeffens ben Menfchen hingegen genügt bas große Schauspiel ber Gefchichte, ber Matur, bes Familienlebens. Ein Sof, eine Stadt, ein ganges Bolt, Die fic porzugeweise mit dem Theater beschäftigen, wie die Uthenienser und Romer, werden dem Borwurfe sitte licher Leichtigkeit selten entgehen und es bald durch elegante Thorheiten beweisen, weß Beiftes Rinder fie Die edelften Rirchenvater hielten fich von dem Befuche ber Schauspiele rein; es ift ju munfchen, daß driftliche Religionslehrer dieses Beispiel nicht überfeben, ober gering achten mogen.
- 2) Meide unbedingt biejenigen Schaus spiele, die entweder deinen Seschmad, voer dein sittliches Sefühl beleidigen, und durch zweideutige Grundsäße, oder lusterne Darstellungen nachtheilig auf dein herz einwirken. Jenes ift befanntlich der Fall bei Shatspeare,

meinste und verächtlichke Lubricität entwürdigt.
Dieser Ladel trift auch mehrere unserer beliebtesten deutschen Dramariker, welche zwar ergößen und tühren, aber durch ihre motalische Rullität und Principienlosiskeit große Verheerungen in der Sittlich: teit des Volkes anrichten. Fühlt sich nun ein gesits teter Mensch verpflichtet, schon im Laufe der geselligen Unterhaltung das Gespräch mit dem abzubrechen, der ihm seinet unreinen Scherze, oder schlechten Erundsätz wogen mißfällt; so muß er auch Vedenken tragen, an Darstellungen auf der Vühne theilzunehs men, die wegen ihres sittlichen Unwerthes nur Miß: billigung und Verachtung verdienen.

3) Weihe dem Schauspiele nie ein höheres Interesse, als das des Augenblickes, damit es dich nicht in einen Zustand der Passivitat versete, welcher die vers derblichsten Leidenschaften zur Folge baben kann. Sich mit einer stoischen Apathie zu wafnen, ehe man das Theater betritt, fann freilich nicht gefordert werden, weil dann auch der Endzweck, sich zu ergößen, oder zu zerstreuen, vers . loren gehen wurde. Aber die Musson, die bei einer lebendigen Darstellung sich auch des stärksten Semuthes bemächtigt, führt doch leicht zu einer Fröhlichkeit, oder Rührung, welche die Schranken personlicher Würde überschreitet; man vergießt Thranen, der man sich schämen, oder bricht in ein unmäßiges Gelächter aus, das man bereuen muß; bald bemachs tigt sich unserer ein Hang unserer Natur, der ohnehin

### 246 Dritter Theil. Bweiter Abfonitt.

unferen Coffegen, mit unfern Freunden und Segnern tampfen ; warum foll nun ein gemalter, erbichteter und fcherghafter Wettstreit, ber uns aberall an wirkliche Scenen, bes Lebens erinnert, unerlaubt und pflichtwidrig fenn ? Jedes Spiel ift ja ein fleines Onftem und ein Berfuch in ber Gefengebung, ber ben Berftand icarft und den Geift bildet. Bir murden feine Leibrenten und Bitmencaffen baben, wenn wir feine verftandigen Ber rechnungen bes Bufalls und fein Spiel gehabt batten. Biele Menfchen fpielen nur barum nicht, weil es ihnen an Gewandheit bes Beiftes, an Urtheilsfraft und Scharfe Dabei ift 4) ber Endzweck bes Spieles 216s fpannung, Erheiterung und Erholung, alfo ein bon ber Pflicht nicht nur zugelaffener, fondern gebotenet 3 med, ber gerade burch biefe leichte Befchaftigung und ben burch fie erzeugten Wechfel ber Gefühle fich er und der Matur ber Seele gemaß erreicht wird. fleißige Sausbater, ber tieffinnige Gelehrte, ber Sppor conder, ber Rrante und Befummerte findet bier eine Berftreuung, Die feiner Bildung, feinem Gefcmache und feiner Reigung jufagt; weife Mergte Des Leibes und bet Seele muffen fie ibm empfehlen, ja vielleicht gur Dflicht machen, um ihn feinem gegenwartigen Bedantenfreife ju entrucken und mit der wiedertebrenden Freiheit bet gebundenen und ermatteten Geelenfraft neues Licht und neuen Muth in fein Inneres ju leiten. Fur feine folums mernden Leidenschaften fann nun gwar diefes Bergnugen allerdings gefährlich werden, da die Erfahrung lehrt, daß Menfchen, die im gefelligen Gedanfenverfehr fonft porfichtig über fich machen, gerade bei dem Spiele fich bergeffen, und nun mit ihrem Eigennuge, mit ihrer

Defcigkeit, mit ihrer Tadelsucht und Unredlichkeit ohne Schen hervortreten. Aber eben deswegen kann 5) das Spiel auch eine Schule der Sittlichkeit werden, zur Aufmerksamkeit auf sich selbst, seine Ungeschicklichkeit und Unart ermuntern, und mannichfache Gelegenheit darbieten, sich flug, theilnehmend, nachsichtig, geduldig, wohlmollend, menschenfreundlich, großmuthig, zartfühs bend und edel zu beweisen, und so aus dem Kreise dessels ben nicht nur froher, sondern auch weiser, reicher an Menschenkenntniß, ja selbst besser und geachteter hinwegs zugehen, als man in denselben eingetreten war. daher keinen beschränkten und von gemeinen Vorurtheilen befangenen Geist verrathen, oder gar des Aberglaubens, der Heuchelei und Lieblofigkeit sich schuldig machen will, der wird und muß sich auch huten, ein Vergnügen unbes dingt für unerlaubt und unsittlich zu erklären, welches so viel psychologisch merkwürdige, ja sogar achtungswürdige Seiten und Ansichten darbietet. Es handelt sich demnach nur von dem weisen und rechten Gebrauche des Spiels, der auf folgenden Vorschriften beruht.

bedarst, und dich ihrer durch Anstrengung in deinem Beruse würdig gemacht hast. Wer gar nicht gearbeitet, oder sich schon auf eine andere Weise zers streut hat, bedarf des Spieles eben so wenig, als der schon Satte einer neuen Rahlzeit. Es ist daher für den Weisen ein höchst widriger Anblick, Ränner, die in Amt und Würde stehen, schon in den Worsgenstunden am Spieltische versammlet zu sinden; ein Unfug, den bereits Sueton an dem Tyrannen Domitian tadelt (alea se oblectabat matutinis

#### 248 Dritter Theil 3meiter Abfonitt.

horis. Domit. c. 21). Spieler bon Profession vollends sind den Mussiggängern und Tagdieben gleich zu achten und fallen als Taugenichtse, wie hoch sie auch stehen mögen, der Zucht des Staates anheim.

2) Bable fein Spiel, welches mit beiner geiftigen und fittlichen Bilbung in einem ungleichen und unangemeffenen Berhaltniffe ftebt. Tednifche Spiele, wie bas Schache, Billarde und Regelspiel, find befanntlich ohne Label, aber fur Biele unbequem und ber nothigen Unftrengung wegen auch oft um zweckmäßig. Semeine und niedrigen Sces nen bes lebens abgeborgte Spiele hingegen verder ben ben Geschmack und führen leicht in schlechte Ber fellichaft und gu einer zweideutigen Unterhaltung. Reine Sagardfpiele endlich find zwar nicht unerlaubt, ba man die Unichuld felbft nicht tadelt, wenn fie Gleich und Ungleich fpielt, ober, eine Blume entblatternd, einen Lieblingsfpruch auf fich anwendet; aber wenn es auch Die Bernunft geftattet, juweilen fein Glud ju berfuchen, ober bem Bufalle auf ber Spur ju folgen, fo muß man fich bas boch nur felten und gleichsam im Borbeigeben erlauben, weil hier nichts ju thun, ja nicht eins mal etwas ju benfen ift. Die aus reinen Bufallsfpielen einen Beruf machen, find nicht nur verwegene und unnuge, fondern fie werden auch bald dumme und aberglaubische Menschen, Die fich aller Regeln bes Denfens und Bollens entschlagen und

- + daher leicht zu großen Freveln und Berbrechen verssucht werden.
- 3) Meide jedes Spiel, welches, feine Ras-: tur verläugnend, sich in Ernst verwans delt. Jedes Spiel, das durch seine Preise und Wetten, im Falle des höchsten Gewinnes ein bes deutender Erwerb, im Falle des höchsten Verlustes eine schmerzliche Verminderung deines Vermögens werden kann, ist zweideutig, gefährlich und unwürs Jedes Spiel, welches heftige Leidens schaften, Jorn, Haß, Rechthaberei und Eigens nut bei dir aufregt, ist verwerslich; der Vernünftige muß sich auf kein Spiel einlassen, von dem er nicht vermuthen kann, er werde in jedem Falle gewinnen, wenn er auch der gemeinschaftlichen Erheiterung ein kleines Opfer bringen muß. Jedes Spiel endlich, welches'lang dauert, oder gar bis tief in die Nacht verlängert wird, ist verdächtig, ermüdend, nicht ohne Vorwurf des Gewissens, und selbst der Gesundheit und dem guten Aufe nachtheilig. anziehender und reißender für dich ein Spiel ift, desto ruhmlicher wird es für dich senn, in dem Ges nuffe besselben Maas und Ziel zu halten.
  - 4) Laß das Spiel nie zur Gewohnheit, oder gar zum Bedürfnisse werden. Wer täglich, zu gewissen Stunden, und nun vollends in geschlossenen Parthieen mit denselben Renschen spielt, der raubt sich auch die Rannichfaltigkeit einer besseren Unterhaltung, wird einseitig, einsormig, in dem Lause und Wechsel seiner Sedanken beschränft, und zulest unfähig, den Spießbürgerkreis seines armseligen

### 250 Dritter Theil. ' 3meltes Abichnitt.

Bergnügens zu verlassen, mit Anderen fich zu befreuns den, und überhaupt sich jum Soberen und Edleren zu erheben. Jede stetliche Dienstbarkelt ist verächte lich, sie mag nun Knechtschaft des Geldes, der Sinnlichkeit, oder der Warfel und Karten senn.

Brandes Betrachtungen über bas weibliche Ses schlecht, Th. III. S. 93 ff. Sarve über Gesellschaft und Einsamkeit, Th. I. S. 285 ff. Rosaliens Nachlaß (von Jacobs). Leipzig 1812. S. 417.

# 112 - 1 - 1 - 5: 143.

Bon ber Unfittlichfeit ber Gladefpiele.

Eharafter und werden verwerflich, weim sie in Spielsucht, Gewinnsucht und Betrug ausarten und ihren Freunden eine Leidenschaft einstößen, die, wie namentlich die Neigung zum Lotto und zu ähnlichen Hazardspielen, einen unglaubsichen Grad der Verblendung erreichen kann. Die Unglücklichen, die von ihr ergriffen werden, opfern dann ihren thörichten Begierden Wahrheit, Glauben, Redlichkeit, Treue und häußliches Wohlseyn auf, und bauen, fern von der Ordnung der Vernunft und Pflicht, ihre ganze Hofnung auf einen glücklichen Zufall, der zulest, wie ein Traum, verschwindet, und nur Unheil und Verzweislung zurückläßt.

Der für unbeschäftigte und vergnügungeliebende Menfchen fo einladende Dang jum Spiele führt auf große

Abwege, wenn er die Spielsucht, oder die Leidens schaft für das Spiel erzeugt, die sich unbewachter Ges muthern leicht mit großer Gewalt bemächtigt. Der sonft nur juweilen Spielende, wird nun ein Spieler, welcher fich aller ernsthaften Geschäfte entschlägt, zu allen Stunden und Zeiten spielt und die Genossen seines Vergnügens an allen Orten, ohne Auswahl, mit der gemeinsten und niedrigs Ken Geselligkeit aufsucht. Spstematische, technische und wohlgeordnete Spiele ermangeln dieses Reiges und sind daher schon vermöge ihrer Natur dem Mißbrauche weniger unterworfen. Hazardspiele hingegen todten die Vernunft, führen die regellose Phantaste in das eitle und täuschende Reich des Zufalls ein und dfnen dann allen Verirrungen des Geiftes und Herzens ein weites Feld. Sie nahren den Mussiggang und den Hang zur Bequemlichkeit, weik in ihrer Mitte der Kreis des Denkens und Handelns sehr beschränkt ist und man sich bloß einer gespannten Passivität ergeben darf. Sie führen überdies zu falschen: und irrigen. Speculationen, weil man sich unaufhörlich mit der eitlen Hofnung schmeichelt, den Gang des Zufalls 'zu ergründen, da doch eine unbefangene Betrachtung lehren mußte, daß 'zwar auch der Fall der Würfel und die Reihenfolge der gewählten Karten von einem bestimms ten Gesetze abhängt, daß es aber die Grenzen unserer Geschicklichkeit und Einsicht übersteigt, jenen zu bemessen und diese zu errathen. Leider achtet der bethörte Mensch auf diese Stimme der Vernunft nicht, und nimmt in seiner Begierde, oder Angst, lieber zu abergläubischen Mitteln, ju Beschwörungen und Traumbuchern seine Zuflucht, bis er, oft genug betrogen, zulest selbst ein Betrüger wird. In genauer Berbindung mit diefer

Leidenschaft fiebt die Gewinnfucht, oder die Bere fehrtheit bes Billens, welche bas Spiel aus Gigennus in einen Gegenstand bes Erwerbes bermanbeit. oft, gludlich und um bobe Preise fpielt, fann ber Bers fuchung ju biefer Thorbeit leicht unterliegen; er betrachtet ben Gewinn, eines Bergnugens, ber gar nicht in Recht nung fommen follte, als eine Frucht feiner Arbeit; und Da Diefe Arbeit leicht, angenehm und zugleich ergiebig ift, fo macht er fic ju einem Erwerbszweige und verfaumt baraber bie eigentlichen, ehrenvollen, murdigen und bes lohnenden Geschäfte. Dem Pinchologen und Anthropos logen giebt bas Glud im Spiele, bas, wie jeder Decht fel der Dinge, gewiß seinen naturlichen Grund bat, manches bis jest noch Unerforschte gu benfen; aber für ben gewöhnlichen Menichen ift es faft immer ein Unglad, oder boch eine Bersuchung zu großen Unordnungen und Rebltritten. Denn nun ift ber Beg auch jum Betruge, ober jum falfchen Spiele gebahnt, wo man, ben Lauf des Bufalls gu feinem Bortheile gu lenten, Die Ordnung des Spiels unredlicher Beife fiort und an dem ftillichweigend, oder ausdrucklich eingegangenen Bererage bundbruchig und jum Berrather wird. Es geschieht Das aber entweder bon Seiten beffen , welcher das Spiel anordnet, oder von Seiten der Theilnebmer und Genoffen des Spiels. Jenes ift ber Fall, wenn falfche Burfel, Rarten und verratherische Berfzeuge bes Spiels barges boten werden, durch welche man bem Unternehmer den Gieg erleichtert und jumendet. In großen Spielbaufern und Spielgesellschaften ift Diefe Erscheinung nichts Unges wohnliches; man tritt in fle burch die Thure ber hofnung ein und geht oft durch die Pforte des Schreckens und ber

Bermeifing aus ihrer Mitte hinweg (Mercier nouveau Paris t. VI. p. 90). Auch die Zahlenlotterien haben ruhige Beobachter von diesem Vorwurfe nicht freis gesprochen; sie haben berechnet, daß dem Unternehmer, sder Bankspieler nach der inneren Einrichtung des Spiels von der gesammten Einlage viel mehr (von dem Auszuge F, von der Ambe Z, von der Terne Z, von der Quas terne Z) jukomme, als es der Gerechtigkeit gemäß ift; daher sich da, wo der Staat nicht felbst erwerbend eins tritt, überall Glücksritter zu diesem einträglichen Geschäfte drängen (Pütters Selbstbiographie S. 702 ff. Heß Durchflüge durch Deutschland. Hamburg 1798. B. V. S. 161 ff). Ein großer Staatsmann (Türgot) hat das auch unbedenklich eingeräumt und die Fortsestung der großen Pariser Staatslotterie theils durch den befannten Wahlspruch Bespasians, es riecht Alles gut, was Geld einbringt, theils durch die unumgängliche Rothwendigs keit entschuldigen wollen, den öffentlichen Abers glauben mit einer Abgabe zu belegen (Soulavie memoires historiques et politiques du regne Paris 1801. t. II. p. 343). de Louis XVI. besser ware es doch wohl, diesen Aberglauben, welcher so vergiftend auf die Sittlichkeit des Bolfes, und so zerftdrend auf sein haußliches Gluck einwirkt, mit der Wurzel auszurotten, als ihn durch das Ansehen des die Schwachen bevormundenden Staates in die Gemuther zu pflanzen. Ein kleiner und schmählicher Gewinn, den die Moral und Politif so laut und nachdrücklich verurtheilen, sollte da nicht mehr blenden und reißen, wo sich der erleuchteten und höheren Staatsdfonomie ungleich ergies bigere Quellen des gemeinen Besten mit Auhm und Ehre

Hinen. In Rußland wenigstens, wo doch häufig gesplett wird, kennt man keine Zahlenlotterien, wie sehr auch die in diesem großen Reiche noch vorhandenen Leibeigenen eine günstige Selegenheit suchen mögen, sich frei zu spielen, wenn ihnen das durch Fleiß und Arbeitsamkeit nicht ges lingen mag. Oft genug lassen sich aber Untreue und Falscheit im Spiele auch die übrigen Theilnehmer an demselben zu Schulden kommen, indem sie durch zweis deutige und heimliche Künste die Regeln des Spiels vers letzen und die Pflicht der Wahrhaftigkeit und Redlichkeit übertreten, den Zufall zu ergreisen und ihr sogenanntes. Gluch zu verbesser so vorger la fortune). Die Unstittlichkeit und Verwerslichkeit dieser dreisachen Verirrung läßt sich indessen aus entscheidenden Gründen nachweisen, weil

1) Die Spielfucht eine der traurigften und verderbe lichsten Leidenschaften ift. Wer fich ibr einmal bins gegeben bat, denft nur an Bablen, Burfel und Rarten, felbft in den Berfammlungen der Undacht, vernachläßigt feinen Beruf und feine Pflichten als Gatte und Bater, und opfert fein Eigenthum den thorichten Erwartungen eines unficheren Gludes auf. Die erfte Geldverlegenheit führt bald jum Betruge und gur Beruntreugng, oft jum Diebftabl, Raub und ju großen Berbrechen. Ift icon ber Berluft bem Spieler nachtheilig, fo wird ihm der Gewinn erft recht verderblich, weil er das Leichterworbene eben fo leichtsinnig verschwendet und nie ju einem fichern und rubigen Besitze gelangt. Saft immer wird die Spielsucht ein Grab der Tugend und eine Quelle des bitterften Elendes.

- 2) Der Gewinnsüchtige ift zwar noch nicht so tief gesunken, aber doch ein Heuchler und Laurer, der alle Vergnügungen des Spiels lähmt und tödtets denn wenn er es offen bekennen wollte, daß er nur spiele, um zu erwerben und fich zu bereichern, so wurde und mußte er von seinen besseren Freunden verachtet und gemieden werden. Auch der Spieler von Profession heuchelt daher immer eine gewisse Großmuth und Uneigennützigkeit, weil er sich des Geständnisses schämen muß, das als einen ernsten Beruf zu betrachten, was jedem anderen nur Zers streuung und Erholung ift. Mehrere Gewinnsuchtige in einem Kreise vertragen sich daher eben so wenig, als mehrere Betrüger, weil sie sich gegenseitig vers legen und den gemeinschaftlich ausgesprochenen Zweck des Vergnügens zerstdren.' Diese Bemerkung gilt vorzugsweise
  - s) der kotto sucht und den fortgesetzten Hazards
    spielen überhaupt, weil das Bergnügen der Zers
    kreuung und Erholung bei ihnen kaum in Anschlag
    gebracht werden kann. Es ist möglich, daß der,
    welcher einmal, wie vorübergehend, eine Rumer
    im kotto wählt, bloß sein Glück versuchen und sich
    Gewinn, wie Berlust, gleichmüthig gefallen lassen
    will. Dieser leichte Wechsel von Furcht und
    Hofnung, dem man sich freiwillig unterwirst, ist
    noch nicht tadelnswerth. Aber wie unwahrscheinlich,
    ja höchst unwahrscheinlich auch diese Hofnung ist, so
    ergreift sie doch die Einfalt und Eigenliebe
    der Wenschen begierig; das bethörte Volk denkt
    nicht an die Tausende, welche verloren, sondern nur

#### 256. Dritter Theil 3metter Ubfonitt.

an den Einzigen, der das große Loos gewann. Jeder aus dem Paufen schmeichelt sich, dieser Einzige zu sepn und dieser Auserkorne zu werden; et bringt den letzten, vielleicht schon gestohlnen Groschen dem Slücksrade, oder der Roulette dar, und sinnt nun, unwillig und schmerzlich getäuscht, auf neuen Betrug und Mittel zu neuen Hofnungen. So wird die Sewinnsucht in Spielen des reinen Zufalls noch diel verderblicher, als bei den übrigen. Der weise und gute Mensch erwirbt sich ein Eigenthum durch seinen Fleiß und verachtet eine, Belohnung, die er nicht verdient hat und nur als eine Beute fremder Unwissenheit und Thorheit betrachten kann.

4) Roch unwurdiger ift endlich bas falfche Grief und ber Betrug im Spiele. Die gemeinschaft liche Theilnahme an diefer geselligen Ergoblichkeit fest immer Treue und gegenfeitiges Bertrauen poraus. Dieses Bertrauen tauscht der falfche Spieler auf eine binterliftige Beife; er wendet bor, nur bes Bergnugens megen ju fpielen, will aber in ber That gewinnen und erwerben, und ift folglich ein Eugs ner; er bricht ben Bertrag bes Spiels burch bie borfegliche Berletung feiner Regeln, und handelt alfo treulos; er nimmt endlich dem nichts args mobnenden Freunde bas Seinige und wird badurch ein Dieb. Der Betrug in ernfthaften Belchaften fann daber zwar nach dem Rechtsgesete fraflicher fenn, als bas falfche Spiel; aber auf der Wage ber Sittlichfeit gewogen ift Diefes noch Schlechter und bermerflicher und wird baber überall mit berbientet Schmach gerügt.

Euther vom Spielen in s. Werken Th. III. S.

1952 ff. der Walch. Ausg. Moores Abhandlung von der Spielsucht. Aus dem Englischen von Ziegenbein. Pelmstädt 1799. Das Spielen, eine Pred. von Zollistofer in s. Warnung vor einigen herrschenden Fehlern des Zeitalters. Leipzig 1788. S. 83 ff.

## S. 144.

Sittliche Unsicht bes Tanges.

Bielfach verschiedene Urtheile hat auch der Tang erfahren, weil man gewohnt war, ihn nur als eine lustige und zur Erregung sinnlicher Triebe führende Bewegung des Körpers zu betrachten, die sich der Christ nicht erlauben durfe. Diese Unsicht kann aber weder durch bas Unsehen der Schrift, noch burch Vernunftgrunde gerechtfertigt werden, wie viel Ursache, man auch haben mag, die Sittlichkeit des in Frage stehenden Vergnügens von mannichfachen Bedingungen abhängig zu machen. Es ist nemlich der Tanz, bei seiner Verwandtschaft mit dem Interesse des Geschlechts, nur eine Ergoslichkeit der Jugend und daher mit der Wurde des reiferen Alters nicht verträglich; er darf auch bier nur der Ausdruck edler, oder doch erlaubter und anståndiger Gefühle senn, und muß in jedem Falle den Forderungen der Mäßigkeit und Selbstachtung Genüge leisten.

Da die Moralität der Handlung, von der wir spreschen, ganz besonders von einem richtigen Begriffe derselben v. Ammons Mor. 11. B. 2. Abth.

abhängt, so wird es nothig seyn, diesen-zwerst in seiner ganzen Scharfe aufzufaffen. Lucian, der uns eine fleine Schrift über diesen Gegenstand hinterlassen hat, erklart den Cang für ein wohlbemeffenes Einherschreiten der Füße (ευτακτος εμβασις ποδών. De saltatione, in der Zweibrücker Ausg. s. Werke, Th. V. S. 130 ff). Diese Ansicht scheint aber ein wesentliches Merkmal dieses für Viele so reigenden Vergnügens mit Stillschweigen zu übergehen. Gewiß ist der Tanz eine tactmäßige Bewegung der Fuße und des Korpers überhaupt. Man sieht es ja an dem Marsche der Soldaten, welchen Einfluß das Tempo auf die Bemessung des Ganges hat. In Liefland schneidet, mabt und erntet man sogar nach dem Tacte und läßt den Virtuosen, der die Feldarbeit mit der Schalmei, oder dem Dudelsack begleitet, in ein schnelleres Zeitmaas übergehen, wenn die Sande der Schnitter laß und trage werden. Diese Fußbewegung hångt aber doch von dem Reite des Gesanges, oder der Tone eines musicalischen Instrus mentes ab, welche die Lust zum Tanze erregen und die Prosa des Ganges, wenn man so sprechen darf, in Poesie verwandeln. Es wird durch den Inhalt und die magische Sewalt der Tone ein höherer Lebensreiz und eine Bewegung des Gemuthes hervorgebracht, die fich dem Körper mittheilt und in einem eigenen Rhythmus der Fuße hervortritt. Wie das Tonspiel, so der Tang; er stellt nur diejenigen Empfindungen und Ges fühle dar, mit welchen der Gesang die Gemuther ans spricht, und wird daher auch vorzugsweise durch die Beschaffenheit derselben entweder sittlich, oder unsittlich. Vergeffenheit des Ernstes und seiner Lebensmuben, ein

fedhlicher Leichtstinn, Munterkeit, Freude, Scherz, Zärts lichkeit, Liebe, oft auch Würde, ja selbst klimatische Undacht find die Gegenstände dieser Tanztone. der große Unterschied zwischen den wollusterregenden, mimischen Tangen der Griechen und Romer, in welchen es die Mimifer und Schauspieler nach Lucian zu einer bewundernswürdigen, plastisch darstellenden Vollkommens beit gebracht hatten, und swischen den Tangen der Rins der, oder der Bewohner der Freundschaftsinseln nach Coof; zwischen den animirten Tanzen der Italiener und Franzosen und den Walzern der Schotten und Deutschen; swischen den gravitätischen Tangen der Spanier und ihrem Wechsel mit dem uppigen Fandango. In dieser meinheit muß aber der Tang betrachtet werden, wenn man fich nicht des Fehlers einer einseitigen Berurtheilung, oder einer sanguinischen Vertheidigung desselben schuldig machen will. Rach dem A. T. tangte David in frommer Entzückung vor der Bundeslade, jum heimlichen Unftoß und Aerger seiner Gemahlin Michal, die ihn deßhalb einer gemeinen Unanständigkeit beschuldigte (2. Sam. VI, 14 ff). Vor ihm hatte Miriam den Uebergang durch das rothe Meer tangend, mit der Adufe in der Hand, gefeiert (2. Mos. XV, 20); ju Gilo jogen die Jungs frauen jährlich tanzend nach dem Gotteshause (Richt. XXI, 19); die Tochter Jephthas gieng ihrem Vater mit Spiel und Tang entgegen (ebend. XI, 34); heilige Dichter ermunterten zu gottesdienstlichen Tanzen (Pfalm. CXLIX, 3. CL, 4), und nach dem Talmude feierten die frommen Israeliten das Lauberhuttenfest mit Lobges sangen und Fackeltangen (Bauers Beschreibung der gottesdienstlichen Verfaffung der alten hebraer.

1805. 3. I. G. 380 ff. Auf Diefe Stellen berlef fic ber Ronig ber Wiebertaufer ju Dunfter, ale er ben Rachmittagegottesbienft immer mit einem froblichen Tange ju fcbließen berordnete (Jochmus G. 1-51). 3m R. T. wird einmal bes mimifchen Solotanges ber Briechen (Matth. XIV, 6) und ein andermal bes gemeinen Reihens tanges in der Mitte einer froblichen Familie (gut. XV, 25) ohne Digbilligung gedacht. Allein wie meife icon Salomo gelehrt hatte, daß auch bas Cangen feine Beit Babe (Bred. III, 4), fo feblte es boch, befonbers nach der Meformation, nicht an fogenannten Rigoriften und Pracififten , welche Diefes Bergnagen mit einem formlichen Unathema belegten. In ber fatholischen Rirche war man bier von feber liberaler; Die Specialgeschichte ber Com cilien gedenkt fogar eines Beispiels, mo nach der Auffor berung eines gefronten hauptes die anwesenden Cardis nale tangten; auch Luther fagt mit ber ihm eigenen Unbefangenheit: "Glaube und Liebe laft fich nicht auss tangen, fo du guchtig und maßig darinnen bift. Die jungen Rinder tangen ja -obne Gunde; das thue auch, und werbe ein Rind, fo fchadet bir ber Sang nicht (Berfe 26. III. C. 642)." Dafür trat Calvin gegen die allerdings ju feiner Beit im füdlichen Franfreich febr uppig gewordenen Sange mit großer Strenge auf, permarf fie ale undrifflich und ließ einen Syndicus der Stadt, ber bei einem Familienfefte getangt batte, ju einer feierlichen Reprimande por das Confiftorium laden. In holland wurden Prediger ihres Umtes entfest, Die fich in einer geschloffenen Gefellichaft ju einer Chrenmenuet hatten nothigen laffen (vergl. Bayle diction. unter . Sainte - Alde gonde, die felbft eine Freundin bes Tanjes

mar, not: M). Spener stellte über diesen Segens stand ein besonderes Gutachten aus, und erlaubte zwar den Tanz im Allgemeinen, verwarf aber die Tänze seiner Zeit (choreas, quales nunc duci solent). Das war Franken, Langen und der pietistischen Schule zu wenig; sie hielten alle Tänze für teuslisch; die eistigen Prediger nach ihren Grundsähen verdammten die Tänzer von der Kanzel herab, und schloßen sie vom Beichtstuhle aus, dis sich die Regierungen dareinlegten, die heftigssen Zeloten mit der Absetzung bedrohten und einige dersselben wirklich ihres Amtes entließen (Walchs Seschichte der Religionsspreitigseiten innerhalb der lutherischen Kirche B. II. S. 387 f). Dadurch würde nun freilich die sittliche Möglichkeit des Tanzes noch nicht ents schieden seyn, wenn nicht folgende Gründe für sie sprächen:

- Lanz gewiß etwas Gleichgültiges, da Niemand den Marsch der Krieger, oder das Dreschen nach dem Tacte noch als psiichtwidrig in Anspruch genommen hat. Im Gegentheile lehrt der Tanz regelmäßig und mit Anstand gehen, befördert eine angemessene und würdevolle Körperhaltung, sührt zur Agilität und zum sicheren Sleichgewichte, und muß solglich schon als Leibesübung empsohlen werden. Auch kann es
- 2) nicht unerlaubt seyn, gleich gültige, anstäns dige, zärtlich e und edle Gefühle auf eine anmuthige Weise körperlich auszudrücken, da man sonst auch die Mimik des Schauspielers, die Gesticus lation des Redners und die Action des Predigers verbieten müßte. Lernte doch Gokrates, wie Lucian berichtet, noch im sechszigsten Jahre den Tanz, um

# 262 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

seinem Körpet mehr Gewandtheit zu verschassen. Gerade in der schwebenden Bewegung aber liegt etwas Grazidses und Aetherisches, das in gravitätischen und würdevollen Tänzen eher Achtung einstätischen Unwillen und Tadel errogt. Artet diese Handlung, wie bei den friegerischen Tänzen der Wilden, in Grausamseit, oder, wie bei manchen Volkstänzen, in Unanständigkeit und Ueppigkeit aus; so begnüge man sich, den Wisbrauch zu verwersen, ohne dese wegen die Zweckmäßigkeit dieses Vergnügens übers haupt zu verkennen.

(h) le chtes hervorgeht, ist zwar in den meisten Fällen unläugbar; denn warum tanzten die Seschlechter sonst nicht abgesondert? Allein auch jenes sexuelle Interesse ist nichts an sich Boses, sondern wird es erst durch seine Ausartung; und ware es unerlaubt, so müßte man auch die Sesellschaften und Spaziers gänge mit Personen des zweiten Seschlechtes verbieten. Eine decrete Annäherung der Seschlechter ist gewiß ein viel frästigeres, oder doch sittlicheres Verwahrungsmittel gegen die Verführung, als das soger nannte Auseinanderhalten derselben, welches nur Faune und Tribaden bildet, vielleicht selbst eine Vorbereitung auf die She, die eher erleichtert, als erschwert werden muß.

Einige Sittenlehrer, und namentlich Michaelis, haben den Tanz auch von Seiten der Gesundheit empsohzlen. Wir halten es aber für bedenklich, diesem Grunde ein bedeutendes Sewicht beizulegen, da nach allen Erzfahrungen gewiß Mehrere durch den Tanz krank und

ngesund, als körperlich stärker werden, und, wenn uch dieses wäre, sich doch viele andere Mittel zur Erseichung desselben Zweckes denken ließen. Die Moral igt deswegen zur näheren Bezeichnung seiner Sittlichkeit zeinzelnen Fällen folgende Erinnerungen und Vorschrift winzu.

- x) Der Tang ift nur ein Vergnügen für die Jus gend, oder doch für das Lebensalter, in dem der Raturtrieb stärker ist, als die Intellectualität, und welches daher, wegen mangelnder Freiheit der Res flerion, von jedem Schalmeienton entzuckt und durche juct wird. Diesem frohlichen Bluthenalter wehre man ein Vergnügen nicht, deffen Berbot es nur erbittern und franken, aber niemals bessern wird. Männer und Frauen, wenn sie überhaupt noch tangen wosten, schränken sich billig auf ernsthafte Tanze ein. Melteren Personen, die sich noch von einer dichterischen Begeisterung der Jugend ergriffen fuhlen, ziemt nur Der Großvatertanz, den man im Sinne des Talmud einen Zaun um das Gesetz nennen kann; Richter, Weise und Prediger hingegen werden wohl thun, wenn sie auf diese rauschende Ergötlichkeit ganzlich Bergicht leisten.
- Peißen, der nicht der Ausdruck anständiger und edler Empfindungen und Sefühle ist. Leider vermißt man aber diese Eigenschaft oft genug, selbst in dem Kreise gebildeter Menschen. Was Schot und Spener von den unteuschen Tänzen ihrer Zeit berichten, das sindet noch immer seine Anwendung auf unlautere Vereine, in welchen Töchter und v. Ummons Wor. II. B. 2. Abth.

# · 264 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

Jungfrauen ihre Reize, wie wise Dianen, zur Schau tragen und sich in die Reihen der Buhlerinnen stellen, Männer und Jünglinge aber sich Sebehrden, Annäherungen und Stellungen erlauben, welche unmittelbar zur thierischen Wollust auffordern. Das sind Orgien, aus welchen Unschuld, Schaam und Tugend entslieht und die jeder Wohlgesinnte mit Unwillen und Verachtung verlassen wird.

3) Jeder Tanz ist endlich unsittlich, der in Uns mäßigkeit, wilden Jubel und Tangsucht ausartet. So hat man von den Regern bemerkt, daß sie oft gegen ihren Schatten tangen, wenn kein Weib in der Rabe ift. Von den Efthen und Letten, und von den Leibeigenen überhaupt ist bekannt, daß ihre Tanzsucht bis zur Wuth steigt. Zur Zeit der Revolution vertanzten die Pariser nach Mercier die Erinnerung ihres Elendes oft täglich auf achtzehns hundert Ballen, selbst in den Kirchen und auf Gras bern, und die waren nicht selten die Lustigsten und Ausgelassensten, welche den Tod eines ermordeten Verwandten zu beklagen hatten. Eine ahnliche Leidens schaft für den Tanz bemächtigt sich der Jugend noch immer häufig. Sie raubt dem Gemuthe die Besons nenheit und Freiheit, dem Herzen die Ruhe und die Achtung Anderer, schadet dem Körper, erzeugt Heftif und Nervenschwäche, Ueppigkeit und Buhlsinn, und verwandelt dann die kurze Lust in eine lange Schmach und Reue.

Mercier im nouveau tableau de Paris t. III. 20. 129 ff. von den bals à la victime, die nur von Personen in tieser Trauer besucht werden dursten. Rousseau nouvelle Heloise C. IV. S. 87 ff. Noch immer das Beste, was über diesen Gegenstand von ernsten und doch milden Sittenlehrern geschrieben worden ist.

## S. 145.

Won der Wirthschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Die Mittel zum Vergnügen und zum Lebensunterhalte überhaupt sind in der burgerlichen Gesellschaft an das Eigenthum gebunden, dessen gesetliche Sicherheit unerlaßliche Bedingung personlicher Bildung und wahrer Tugend ist. Die weise Sorgfalt für den Erwerb, die Erhaltung und Vermehrung des Eigenthums heißt Wirthschaftlichkeit, im engeren Sinne Sparsam-Feit; eine allerdings prosaische und daher dichterischen und hochfliegenden Gemuthern wenig zusagende Tugend. Dennoch ist sie von großer Wichtigkeit, weil sie Die Erfüllung boberer Pflichten erleichtert, gegen die Gefahren des Mangels schütt, die mahre sittliche Thatigkeit, oder den Erwerb des geistigen Eigenthums vorbereitet und manhichfache Mittel bes inneren und ausseren Wohlseyns darbietet.

Zu den Pflichten der Selbstbeglückung gehört auch eine wohlbemessene Ausmerksamkeit auf den Werth der ausseren Süter, die wir sowohl nach ihrer wahren und zweckgemäßen Richtung, als nach ihren Verirrungen zu betrachten haben. Das führt uns zunächst zu einer

Monomifchen Tugend, nemlich ju ber Birthich afts lichteit, ober ber meifen Gorgfalt fur bas auffere Eigenthum. Es wirb nemlich aus bem, Raturrechte bors ausgefest, bag bas Privateigenthum fein willfubrliches Inftitut, auch feine Frucht ber querft occupirenden Ges malt, fondern eine naturliche Folge der bernunftigen Thatigfeit bes Menfchen ift, ber fur feinen Erwerb gleich bei bem erften Eintritte in Die Gefellichaft Schut und Sicherheit fordert. Schon in ben Untersuchungen über Die Rraniostopie nach Bischoff und Gall ift es gur Sprache gefommen, daß die Thiere, wie g. B. Die Rube auf ben Schweißer Alpen, bon gemiffen Gegenftanden Befit ergreifen und fie bann gegen Undere mit großer Beftigfeit vertheidigen; fie laffen fich namentlich nicht aus ihren Reftern, aus ihren felbftbereiteten Grotten und Mobnungen bertreiben, und bieten ihre gange Rraft auf, ben gefammleten; ober erbeuteten Borrath ju befchuten. In einem boberen Grade bat der Menfch bas Bermogen erhalten, naturgemaße und daber vernunftige Borftels langen und Bunfche, wie es fein Bedurfniß forbert, burch die Thatigfeit feines Willens gu realiftren; durch Diefe zweckmaßige Thatigfeit und Unftrengung Rrafte erwirbt er, bas beißt, er giebt das Realifirte in die Sphare feiner Freiheit und gewinnt baburch bas -Recht, ausschließend über bas Product seines Rleißes in aebieten. Co entfteht das Eigenthum; nicht burch einen Dachtspruch ber guerft verlangenden Billfubr, meb der ju grundlosen und ungerechten Anspruchen führt, fondern durch ein naturgemaßes Bedurfniß, welchem die ergreifende Thatigfelt an einem noch ledigen Segen ftande jur Geite geht. Riemand tann urfpranglich meht

erwerben, als er bedarf; aber was er bedarf und thatig ergreift, das ist sein, auch ausser der Gesellschaft, und Das Gesetz des Eigenthums, welches in ihrer Mitte ges geben und ausgesprochen wird, ift nur eine Anerkennung und Bestätigung dessen, was der Natur der Sache nach porher schon mahr und recht war. Die sogenannte Gus tergemeinschaft, welche schon früher von großen Philos sophen vertheidigt worden ist, (Plato de republica l. V.), scheint daher, wie schon Aristoteles erinnert (politic. 1. II. c. 3), scheint unnatürlich und unvernünftig zu sepn (Rants Rechtslehre S. 61); wenigstens ist sie auf die Dauer unaussührbar (Schlözers allgemeines Staatsrecht 8. 46 f.), und, wie die Geschichte lehrt, da, wo man fie versucht hat, der Sittlichkeit immer hochst nachs theilig und verderblich geworden. Go lesen wir in der Apostelgeschichte (II, 44), daß die von einigen befehtten Affenern in die driftliche Gemeinde eingeführte, jedoch gegen die Grundsäte Jesu (Matth. VIII, 20) und nur freiwillig angenommene (Apostelgesch. V, 4) Gutergemeins. schaft sich hald als ein exaltirtes Beginnen von selbst gere schlug (VI, I ff.) und der natürlichen Ordnung des Sigenthums weichen mußte. Der schwarmerische Ronig von Munster, Johann von Leiden, und sein fanatis scher Statthalter Anipperdolling hatten mit furchte barer Tyrannei die Gemeinschaft der Guter und die Viels weiberei als eine gottliche Offenbarung in das Leben einzuführen versucht (Jochmus S. 140 ff.); aber sie lößten dadurch das gesellige Band ihrer Rotte vollends auf und beschleunigten ihr schon nahes Verderben. Wens den wir uns nun nach diesen Vorerinnerungen wieder zu dem Begriffe, von dem wir ausgiengen, so sehen wir

now felde; das die Waters schaftlich feet i greek in sinte was fen und der Rafusbrung entspreihenben Shatigteit stim Erwothe Des Eigenthums besteht. Ich ergreise und nehme eine Frücht; Die un Baume gangt, vielleicht ihrer bedarfend, aber woch ofne Anfpruch: und Beebienft; dagegen erwerbe- ich fich wenn ich ben, Riemanden noch jugeborigen Baum, pflege, warte, veredele und so die Frucht, als ein ... Product meiner Thacigsete, erzeuge. In ber bürgeri Aden Grenfchaft, wo Icher schon im Befige eines gei wiffen Raumes ift; wird dieser Erwerd nur moglich durch einen Bertrag, beffen Abschließung und Bolliehung durch eble Metalte, ober burch das Gelo etleichtert wird, wolches ein allgemeingeschähres Mittel ift, ben Bleif der Menfchen dutch ein bequemes Boject von innerem Werthe in Bertehr zu bringen. Gich bezahlen laffen, beißt die Frucht seines Fleißes und seiner Thatigkeit gegen ein anderes Erwerbmittel von allgemein anerkanntem Werthe austauschen. Wer nun das Lob der Wirthschaftlichkeit verdienen will, der wird auch darauf denken, das ges wonnene Eigenthum zu erhalten (haud minor est virtus, quam quaerere, parta tueri. Ovid.) oder den Erwerb fortdauernd mit seinen Bedürfnissen im Gleichgewichte zu erhalten, daß die Einnahme von der Ausgabe, die Frucht der Thatigkeit von dem Aufs mande des Genusses nicht überwogen werde. Sorgfalt heißt Wirthschaftlichkeit im engeren Ein guter Hausvater wird sogar, fünftiger Bedürfnisse eingedenk, sein Eigenthum zu erweitern und vermehren trachten, um sich gegen den möglichen Mangel zu schützen. Dieser Zweig der Wirthschaftlichkeit

heist Sparsamfeit. In den niederen Ständen wird Diefe Tugend nach ihrem ganzen Umfange oft genug geubt; der Arbeiter, Landmann, Pachter und Burger weiß häufig als hauswirth zu rechnen und den Zustand seines. Bermögens in Ordnung zu halten. In den höheren Stånden hingegen wird der Werth dieser Handlungsweise oft verkannt; selbst die Frauen finden es gerathen, ihre unmittelbaren Pflichten als Mutter und Pflegerinnen des - Pauses Ammen und Wirthschafterinnen zu übertragen; namentlich ist es Gelehrten, Dichtern und Kunstlern eigen, auf wirthliche Tugenden mit einer gewissen Gerings schätzung herabzusehen, oder doch über der Beschäftigung mit geistigen Gutern die Sorge für ihre häußlichen Ans gelegenheiten zu vernachläßigen. Sofrates mar arm, und wurde von seinen Freunden unterstütt; Luther flagte noch vor seinem Ende über den verschuldeten Zus stand seiner Besitzung; Melanchthon wußte die ihm häufig zugekommenen Geschenke und Gaben nicht zusams men zu halten, und Calvins Rachlaß war so gering, daß er kaum in Nechnung kommen konnte. Aber wenn die Wirthschaftlichkeit auch nur eine untergeordnete Tugend ist, so bleibt sie doch gewiß ein Gegenstand der Pflicht, .welchen

dung und Vollkommenheit bezeichnet (Luk. XVI, II. Ephes. IV, 28. Pred. V, 18). Wer sich nicht anstrengt, etwaszu erwerben, der ist auch nicht werth, etwas zu besitzen, und wer das Seinige nicht zu Rathe halt, der wird auch in seinen übrigen Sesschäften und Handlungen keiner weisen und sicheren Kegel folgen. Nur der, welcher seine Bedürsnisse

### 270 Dritter Sheif. : Boreived Mbfonits.

ju demessen und seinen Ancidate zu ardein weiß, dann foet von jenen Bertehenhaten und brünkenden Famis bis auf von Konderen und eigennähigen Freinden abs sängig machen und det soglen wie mittigen Ereinden abs seiner Pflichten die beschwerlichten hinteries in den konderen kann der freier hinteries die den ben Roch legen. Es ist daher

- 2) bie Eigenthumelofigfett faft immer eine Solge Des Duffigganges, ober einer gwedt lofen Thatigfeit. Ber fich nur mit unnaben Speculationen und Gegenftanden befchaftigt, feinen Erwerb verfchleudert und feine Musgaben nicht nach - einem bestimmten Plane pronet, Der wird immer befiglos bleiben, ober gar jur bauflichen Rullitat berabfinten. Ber bingegen feine Rrafte anftrengt und bon feinen gebildeten Salenten Gebtauch machte ber mirb bei ber nothigen Rlugheit faft immer Beles genheit finden, fich bas Mothige ju verdienen, wenn er nur bie Pflicht ber Gelbftachtung und Gelbfterhals tung boBer ftellt, als bas Gefühl einer falfchen Schaam und eines nichtigen Chrgeites. Bangliche Erwerblofigfeit ift baber, befondere gate ausgenoms men, immer ein Beweis der Tragbeit, oder einer . übel geordneten und berechneten Thatigfeit. Dft wird auch
- 3) Dürftigfeit und Armuth eine bringende Berfuchung ju gaftern. Schon Euripis bes fagt (Elektra B, 375):

έχει νόσον ΤΙε νία, διδάσκει δ'ἄνδρα τῆ χρέια κακόν. Unwahrheit (Sir. XIII, 30), Schmeichelet, Nieders trächtigkeit, Betrug, Aberglaube, ja selbst Diebstahl und Raubsucht sind oft Sefährten des bittern und drückenden Mangels. Mittellose, verschuldete und arbeitsscheue Menschen bilden in großen Städten oft genug einen Kreis schlauer und gefährlicher Verbrecher. Die Sprischeit des Armen hat zwar einen hohen Werth, ist aber eine seltene Erscheinung, namentlich da, wh Dürftigkeit und Rüssiggang verschwistert sind. Dargegen sieht

42 ein-:: gedeichliches Eigenthum in genauer 2. Berbindung mit unserem Wohlsenn und unserer fittlichen Beredelung. Der in dem redliche erworbenen Besitze selbstständig gewordene Hausvater sefieht sich nicht allein im Stande, die Unnehmlichkeiten Des Lebens zu genießen, sondern er frent sich auch der Früchte seines Fleißes, kann seine Pflichten als Gette und Vater erfüllen, den Armen wohlthun, seine Freunde unterküßen, für edle Zwecke, in der Gesellschaft wohlthatig wirksam fepn, den Kreis seiner Geschäfte und Tugenden erweitern und zulett mit leichtem Herzen von den Seinigen scheiden. Wer im Geringsten treu ist, wird auch treu im Großen senn (Luk. XVI, 10. XIX, 17) und sich in dem weiten Haushalte Gottes hoherer Besitzungen murdig machene

Luthers Werke Th. XIII, S. 2461 ff. m. Presigt über den sittlichen Werth der Wirthschaftlichkeit, in den christl. Religionsvorträgen über ie wichtigsten Gegenstände der Glaubens, und Sittens Ire. Erlangen 1795. B. IV.

# - 272 Deitter Stell : Preiter Abfonith

Sest 246, ber oper warmen fil

Der Gels

: Benn die Wirthschaftlichkelt thre Grenzen überschreiter, so wird sie Gelz, over blinde Leidenschaft für bas . Gigenthum, welcher babfactig und Engstlich in das Leben eintritt und ben Boffs der äufferen Gater hober stellt, als jede Bolloumnenheit bes Geiftes und Heizens. Da Diefe Begierbe zu den kalten Leidenschaften gehört, so nimmt fie Pausig mit ben Jahren zur, macht immer engbergiger und verächtlicher und peinigt ben zu Tobe, der doch ewig sammlen und scharren will. : Es ist daher dieses dumme Laster ein vollkommener Sogendienft ; macht ben Menschen jun: Geleven feines Geldes; entwarbigt ihn ganglich; vesteitet thn von einer Thorheit zu der andern, exfilts ihn mit Furcht und Schrecken vor seinem Ende und wird in unseren heiligen Buchern als schmählich und seelenverderblich geschildert.

Sede die Schranken der Vernunft überschreitende Sparsamkeit artet aus in Geiz, oder die blinde Begierde in dem Erwerbe, der Erhaltung und Vermehrung des Eigenthums. Kant unterscheidet mit Recht den habs süchtigen und ängstlichen Seiz. Der Dab füchs tige verrückt Grenzsteine, pfändet unbarmherzig seinen armen Schuldner aus, um die Zinsen dis auf den letzten Augenblick zu erhalten, fordert erst den kohn, ehe er einem Leidenden Hülfe leistet, und läßt, wenn die Ses bühren nicht entrichtet sind, lieber den Leichnam des Armen in freier Luft verwesen, als er sich entschließen könnte, ihm die geweihte Erde zu denen. Prudent dus schildert dieses Laster tressich in seiner Psychomachie (B: 454 st.):

Si fratris galeam fuluis fulgere ceraunis
Germanus videt commilito, non timet ensem
Exserere atque caput socio mucrone ferire,
De consanguineo rapturus vertice gemmas.
Filius exstinctum belli sub sorte cadauer
Adspexit si forte patris, fulgentia bullis
Cingula et exuuias gaudet rapuisse cruentas.
Nec parcit propriis amor insatiatus habendi
Pignoribus, spoliatque suos famis impia natos.

Der angstliche Geizhals hingegen versagt sich alle Bergnügungen, ja oft die ersten Bedürfnisse des Lebens, um nichts von dem einzubüßen, was ihm so lieb ist; et kennt keine größere Freude, als die, seine Schätze zu jählen und fie von Neuem zu zählen. Er birgt und verbirgt sie, kehrt bald erschrocken auf seine Spur zurück und sucht auch diese zu vertilgen, damit Niemand wits tere, wo sein Kleinod vergraben ist. So reißt ein britt tischer Millionar in Geschäften seines einträglichen Berufes in Bettlerkleidung und auf einem abgehungerten Roffe von einer Proving in die andere, füttert sein Pferd an den hecken und Zaunen von dem zusammengeraften, armseligen Futter, taucht die Brotrinden aus der Tasche in den nahen Bach, und fehrt mit vollem Seckel nach Hause zuruck, die erbeuteten Guineen in den zerrissenen Tapeten des entferntesten Zimmers zu verbergen, wo fie der Eidam, dem er die einzige Tochter statt der Mitgift

mit feinem munblichen Gegen berbeirathet batte, nach feinem Tode mit Dabe jufammenfucht (John Elmes, ber größte Beighals unferes Jahrhunderts. Dangig 1791), Dag biefe jammerliche Sandlungeweife aus febr traben Quellen fliegen muß, leuchtet bon felbft ein. Beigige Menfchen find faft immer Pflegmatiter, ober Des lancholiter; denn die Leidenschaft, welche die Arme und Sande, gleich Bunfchelruthen, die nach Metall Schlagen, in Bewegung fest, ift nicht bigiger Ratur, wie ber Born, ober Die Gefchlechtsliebe, fondern ein fale ter Brand, der mit den Jahren immer tiefer in bas Berg eindringt und es vergehrt, ober berindchert. verbindet fich benn auch eine engherzige Gemutbis art, Die fich ju feinen großen und edlen Entmurfen erbebt, fondern furchtfam, angftlich, mißtrauifch gegen Gott und Menschen bon ber Bufunft immer bas Mergite erwartet und baber Schage auf Schage bauft, um am . Jungften Sage der allgemeinen Boblfahrt noch einen Mothpfennig in Bereitschaft ju haben. Auch hat an Diefer Geldgierde jumeilen ein gebeimer Stols Untheil, Der fein einziges Berdienft in einer reichen Baarichaft und in dem Uebergewichte bes Demogens über die Tugenden und Borguge Anderer fucht, die der Beigige fast immer bart und fonobe behandelt, wenn fie bei ihm Beiftand und Sulfe suchen. In jedem Falle aber geht Diefer Leidenschaft eine blinde Liebe jum Gelde voran, das dem Geighals icon durch den blogen Befit ein unaussprechliches Bergnugen gemabrt, fo, bag er hunger und Durft, Geschlechtereig und Ehre, Gefels ligfeit und Freundschaft vergißt, wenn er die alten, guten und vollwichtigen Rungen in feinen Sanden balten

Fann, obschon mit Zartheit und Vorsicht, daß sie durch Harte Reibungen nichts von ihrem Werthe verlieren. Vichts ist daher leichter, als die Thorheit und Unsstellichkeit dieser Handlung in das hellste Licht zu setzen, da sie

- 1) ein eigentlicher Gößendienst ist (Ephes. IV, 19), der den Mammon (Matth. VI, 24) oder phonicischen Plutus zum höchsten Sute erhebt und ausser ihm nichts für vollkommen, ehrwürdig und heilig halt, also auch Slauben, Religion und Sotztesverehrung mit der Wurzel aus der Seele vertilgt. Aus diesem Srunde wird der Seiz in der heiligen Schrift immer sehr scharf und nachdrücklich getadelt (Sprüchw. XXVIII, 16. Pred. V, 9. Luf. XII, 15. Colos. III, 5. 1. Timoth. VI, 19. Hebr. XIII, 5). Daher beschränft er auch
- tender, wie jede andere Begierde, weil er nicht, wie viele der übrigen Affecten, vorübergeht, sondern sich immer tieser in die Seele eingräbt und jedes Sesühl sür Anstand und Würde aus ihr verdrängt. Wie es Thiere giebt, die sich lieber peinigen und tödten lassen, ehe sie ihre Beute loslassen, so läßt auch der Seizige eher Alles über sich ergehen, als er einen Theil seiner Habe dem Glücke Anderer, oder seinem eigenen Besten zum Opfer bringt. Valerius Marimus in einem schonen Abschnitte vom Seize (dictorum factorumque l. IX. c. 4.) nennt ihn daher mit Recht pecuniae miserabile mancipium.
- 3) Der Geiz ist nicht ein Laster, sondern ein Inbegriff vieler Sünden, weil er leicht zum Wucher, zur

mit feinem mundlichen Gegen verheirathet batte, nach feinem Tode mit Dube jufammenfucht (John Elmes, · Der größte Geighals unferes Jahrhunderts. Dangig 1791), Daß Diefe jammerliche Sandlungsweife aus febr truben Quellen fliegen muß, leuchtet bon felbft ein. Beigige Menfchen find faft immer Pflegmatifer, ober Det lancholiter; benn bie Leidenschaft, welche Die Urme und Sande, gleich Bunschelruthen, Die nach Detall fchlagen, in Bewegung fest, ift nicht bigiger Matur, wie ber Born, ober bie Befchlechtsliebe, fondern ein fall ter Brand, ber mit ben Jahren immer tiefer in bas Berg eindringt und es bergehrt, ober berfnochert. verbindet fich benn auch eine enghergige Bemuthis art, Die fich ju teinen großen und edlen Entwurfen er bebt, fonbern furchtfam, angftlich, miftrauifch gegen Gott und Menfchen bon ber Bufunft immer bas Mergite erwartet und baber Schage auf Schage bauft, um am Jungften Sage ber allgemeinen Boblfahrt noch einen Mothpfennig in Bereitschaft ju haben. Much bat an Diefer Gelbgierde jumeilen ein gebeimer Stol; Untheil, Der-fein einziges Berdienft in einer reichen Baarichaft und in bem lebergewichte bes Wimbgens über die Lugenden und Borguge Anderer fucht, die der Beigige fast immer hart und ichnobe behandelt, wenn fie bei ihm Beiftand und Sulfe suchen. In jedem Falle aber geht diefer Leidenschaft eine blinde Liebe jum Belde poran, bas dem Geighals (con durch den blogen Befig ein unaussprechliches Bergnugen gemabrt, fo, bag er hunger und Durft, Gefchlechtereig und Chre, Gefels ligfeit und Freundschaft vergift, wenn er bie alten, guten und bollwichtigen Dungen in feinen Sanden balten

Fann, obschon mit Zartheit und Vorsicht, daß sie durch Harte Reibungen nichts von ihrem Werthe verlieren. Vichts ist daher leichter, als die Thorheit und Unsstellichkeit dieser Handlung in das hellste Licht zu setzen, da sie

- 1) ein eigentlicher Sößendienst ist (Ephes. IV, 19), der den Mammon (Matth. VI, 24) oder phönicischen Plutus zum höchsten Sute erhebt und ausser ihm nichts für vollkommen, ehrwürdig und heilig hält, also auch Slauben, Religion und Sots tesverehrung mit der Wurzel aus der Seele vertilgt. Aus diesem Srunde wird der Seiz in der heiligen Schrift immer sehr scharf und nachdrücklich getapelt (Sprüchw. XXVIII, 16. Pred. V, 9. Luf. XII, 15. Colos. III, 5. 1. Timoth. VI, 19. Hebr. XIII, 5). Daher beschränkt er auch
- tender, wie jede andere Begierde, weil er nicht, wie viele der übrigen Affecten, vorübergeht, sondern sich immer tieser in die Seele eingräbt und jedes Sesühl für Anstand und Würde aus ihr verdrängt. Wie es Thiere giebt, die sich lieber peinigen und tödten lassen, ehe sie ihre Beute loslassen, so läßt auch der Seizige eher Alles über sich ergehen, als er einen Theil seiner Habe dem Glücke Anderer, oder seinem eigenen Besten zum Opfer bringt. Valerius Raximus in einem schönen Abschnitte vom Seize (dictorum factorumque l. IX. c. 4.) nennt ihn daher mit Recht pecuniae miserabile mancipium.
  - 3) Der Geiz ist nicht ein Laster, sondern ein Inbegriff vieler Günden, weil er leicht zum Wucher, zur

## 276 Dritter Efeth 3metter Mbfcnitt.

Sarte gegen Andere, jur Ungerechtigkeit gegen fich selbst, ober doch gewiß jur Unterlassung aller Pfilchten der Menschenliebe, des Wohlwollens und zu einem freudenlosen und schmachvollen Dasenn führt. Treflich sagt abermals von dieser Thorheit der nicht genug gelesene Prudentius a. a. D.

Impleuisse sinus, inuat infarcire crumenis
Turpe lucrum et granidos furtis distendere fiscos,
Quos lacua celante tegit, laterisque sinistri
Velat opermento: velox nam dextra rapinas
Abradit spoliisque ungues exercet aenos.
Cura, famis, metus, anxietas, periuria, pallor,
Corruptela, dolus, commenta, insomnia, sordes,
Eumenides variae monstri comitatus aguntur.

4) Sich selbst peinigend und im Leben verspottet für chy
tet daher der Seizige den Tod und muß das,
was er gesammlet hat, Anderen ohne Dank und
Achtung in die Hände liefern. Sleich einem Bluts
sauger hat er bisher fremde Güter verschlungen; er
genießt sie aber nicht und gönnt sie doch Niemanden;
er verscharrt sie, wie die Mongearts am Senegal,
in Hölen und Grüften, zittert vor dem Sedansen,
sie auf immer verlassen zu mussen, und fragt noch,
wenn ihm der Tod schon auf der Lippe schwebt, nach
dem Cours des Geldes und dem Stande der Staatss
papiere. Was mag er in der Stunde des letten
Kampses sühlen, und mit welcher Versassung wird
die an eine glänzende Erdscholle gebannte Seele in
die Ewisseit übergehen (Lus. XII, 20)! So wichtig

tst es, das Geld nur als Mittel und nie als Zweck zu betrachten, es im Ropfe und nicht im Herzen zu haben, es sich als einen nützlichen Diener unterzus ordnen, nie aber es zum Herren zu erheben, dessen Knechtschaft so drückend und überwältigend wird.

Xenophontis Cyropaedia l. VIII. Persii satyra VI. Senecae epist. CXV. Platners Aphorismen, neue Ausg. B. II. §. 882 ff. Charron de la sagesse l. I. chap. 22. Phrsche's Einleitung in die Morel S. 307 f.

## S. 147.

## Die Berschwendung.

Der Gegensat des Geißes ist die Verschwendung, oder die Verschleuderung des Sigenthums
in einem ungemessenen Auswande. Urtheilslosigkeit
in Beziehung auf den Werth des Geldes, leichter
Gewinn und Erwerd desselben, eine gutmuthige Willenslosigkeit, Hang zum Wohlleben, Beschränkung der Gedanken auf die Gegenwart und ein leichtsinniges Vertrauen auf das künstige Glücksind die Haupt quellen dieses Lasters. Sist aber als Unbesonnenheit und Zerflossenheit des Gemüthes, wegen seiner verderblichen Bolgen, und als ein entschiedener Mißbrauch der zu sittlichen Zwecken anvertrauten Güter verwerslich und wird gemeiniglich von großer Schmach und tiesem Elende begleitet.

Das romische Recht nennt denjenigen einen Versschwender, der seine Ausgaben nicht zu regeln weiß;

prodigus est, qui expensarum neque modum Digesta XXXVII, 10. I. habet, neque finem. Diefe Unmäßigfeit in bem Gebrauche Des Gigenthums besteht nicht fowohl barinnen, bag man bon fremdem und erborgtem Gute, für beffen Wiedererftattung feine Gicherheit vorhanden ift, großen Mufmand macht; benn bas. ift vorber Betrug (guf. XVI, I ff.), che es Bergeubung wird. Die Berfchwendung ift viele mehr eine leichtfinnige Unbemeffenbeit ber Musgaben; ein offenbares Difverhaltnif bes Befiges und Erwerbes ju dem Bedarf des Qugenblickes; namentlich ein ungleiches Berhalts niß des Aufwandes für den Lupus gu den foliden Lebensbedurfniffen. Man balt fich ein Deer bon Bediens ten und bezahlt ben fleißigen Arbeiter nicht; man ichafft-Magen und Roffe an und miethet eine prachtige loge im Theater, bleibt aber mit dem honorar fur ben Unterricht feiner Rinder im Rudftande; man giebt prachtige Gaft mabler und lagt fein Gefinde Jahre lang auf ben bets Co verwendete Ludwig ber fung Dienten Lobn barren. gebnte bon Frankreich wochentlich zwei Millionen auf fein Gerail, der Sirfchpart genannt, und ließ feine fleißigften Diener mit hunger und Mangel fampfen (vie privée de Louis XV. Londres 1781. t. III. p. 26). Thorheit ließe fich faum erflaren, wenn es nicht Menfchen gabe, bie ben Berth des Gelbes, Die Unftrengung und Dabe bei feinem redlichen Erwerbe ganglich uber feben; nicht Menfchen, welche mabnen, bas, mas fie fonell, oder ohne große Unftrengung erworben haben, fonne fein Ende nehmen; nicht willenslofe Befchopfe, die jeden Ginfall verwirflichen, jede

Baare ankausen, jedes Vergnügen genießen, jeden Abens heurer beschenken wollen; nicht prachtlieben de und enußsüchtige Personen, welchen das Geld durch ie Hände fällt, weil sie den Glanz eines großen Hauses ür das höchste Lebensglück halten; nicht leichtsinsige, die unbekümmert um den Ausgang und den nahen öchluß der Rechnung nur den Genuß des Augenblickes esassen; nicht Thoren endlich, die den gegenwärzgen Mangel durch kühne Berechnungen ihres künstigen irwerbes, einer reichen Erbschaft, oder des großen obses in der Lotterie begegnen wollen. Diese Handsungsweise ist aber

- 1) un besonnen und ein Beweis ganzlicher Sex dankenlosigket, da ein mäßiger Verstand schon hinreicht, das Ordnungswidrige, Zwecklose und Widersprechende derselben einzusehen. Wer bei seinem schon sinkenden Eredit dem Wucherer das Doppelte und Dreifache dessen verpfändet, was er empfangen hat, muß unglaublich verblendet senn, wenn ihm der nahe Untergang seines Hauswesens nicht vor Augen schweben soll. Auch beweißt der Verschwender
- 2) eine ganzliche Zerflossenheit seines Willens, oder einen ganzlichen Mangel an Selbstbeherrschung, der den nächsten Sinnenreiz gar nicht überwinden kann. Er kauft, was ihm angeboten wird, und legt es bei Seite, er macht Anderen Seschenke und muß selbst borgen, er bewirthet auswärts seine Freunde und läßt zu Hause die Familie darben, er verspricht, ein anvertrautes Gut treu auszubewahren, und setzt es sosort für seinen Bedarf in klingende Münze um. Diese Charakterlosigkeit ist der Tod aller Tugend.

## 280 Dritter Theil. Zweiter Abschnitt.

- 3) Begreislich sind daher Vergehungen aller Art immer im Gefolge der Verschwendung. Zunächst Zerstreuung, Mussiggang, Flüchtigkeit, Stolf, Nachlässigkeit im Beruse, Spielsucht, Wollust und Ueppigkeit. Aber sehr oft handelt der Verschwender auch treulos gegen den Staat, betrügt seine Gläus biger, verführt Andere zu ähnlichen Unordnungen, gewöhnt seine Familie an alle Reitze der Weichlichseit und des Wohllebens und giebt sie dann bald bitterer Armuth und schmerzlichen Mangel hin.
- 4) Daher die empfindliche Strafe, welche dieser Thorheit fast immer auf dem Fuße folgt. Von seinen Gläubigern verfolgt, von den Gefährten seiner Lust verlassen, von den Bessern verachtet, vom Staate entwürdigt bringt er seine letzten Jahre Hüsse, in peinlicher Dürftigkeit, unter bangen Gefühlen der Schaam und Neue hin, wenn er sie nicht, seiner Freiheit beraubt, im Kerker verseufzen muß. Die Schrift warnt deßwegen auch vor diesem Laster mit Ernst und Nachdruck (Sprüchw. XXIII, 3. 23. Jes. LXV, 8. Sirach XVIII, 32 s. Joh. VI, 13. Mark. VIII, 8).

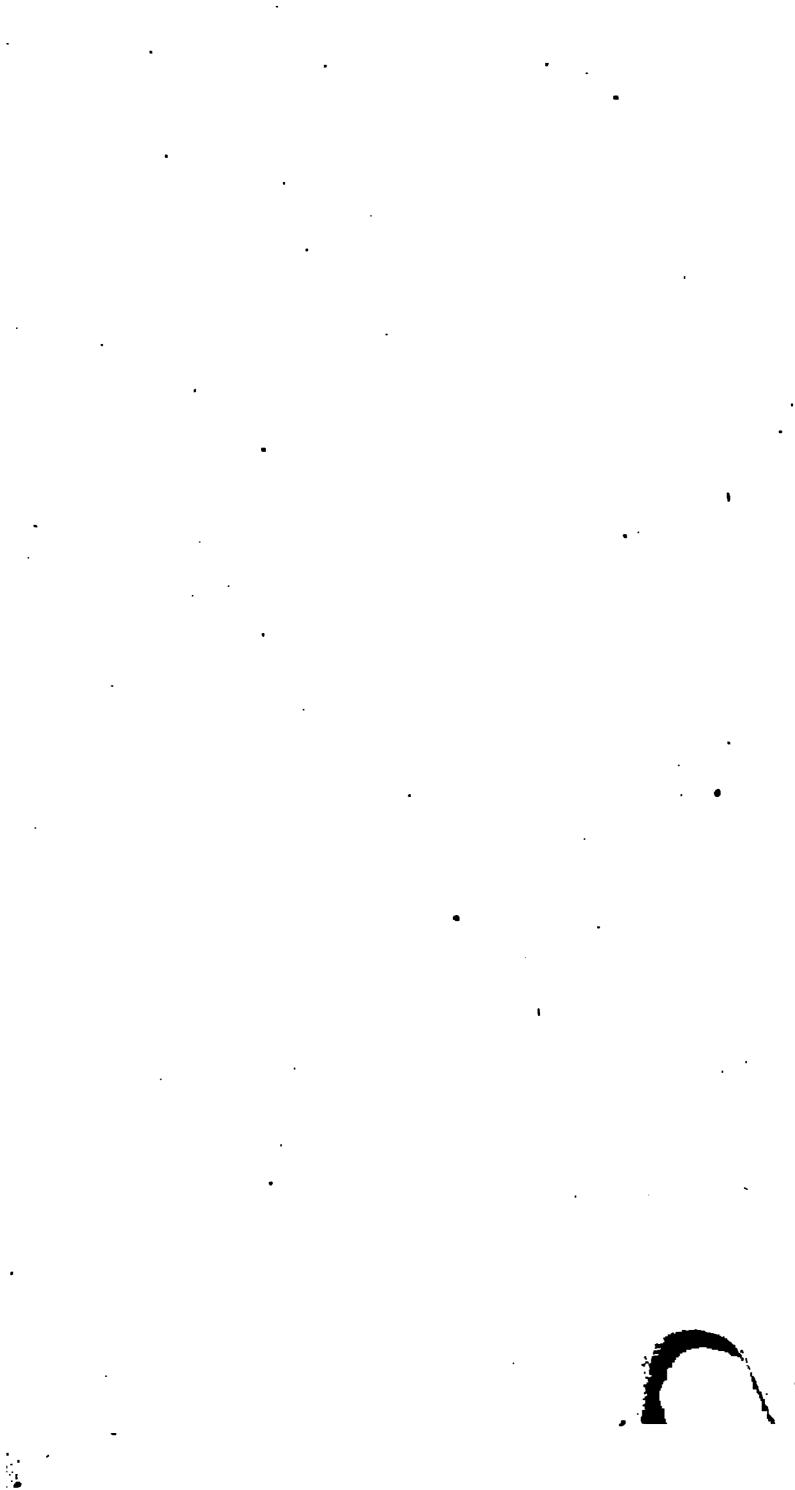

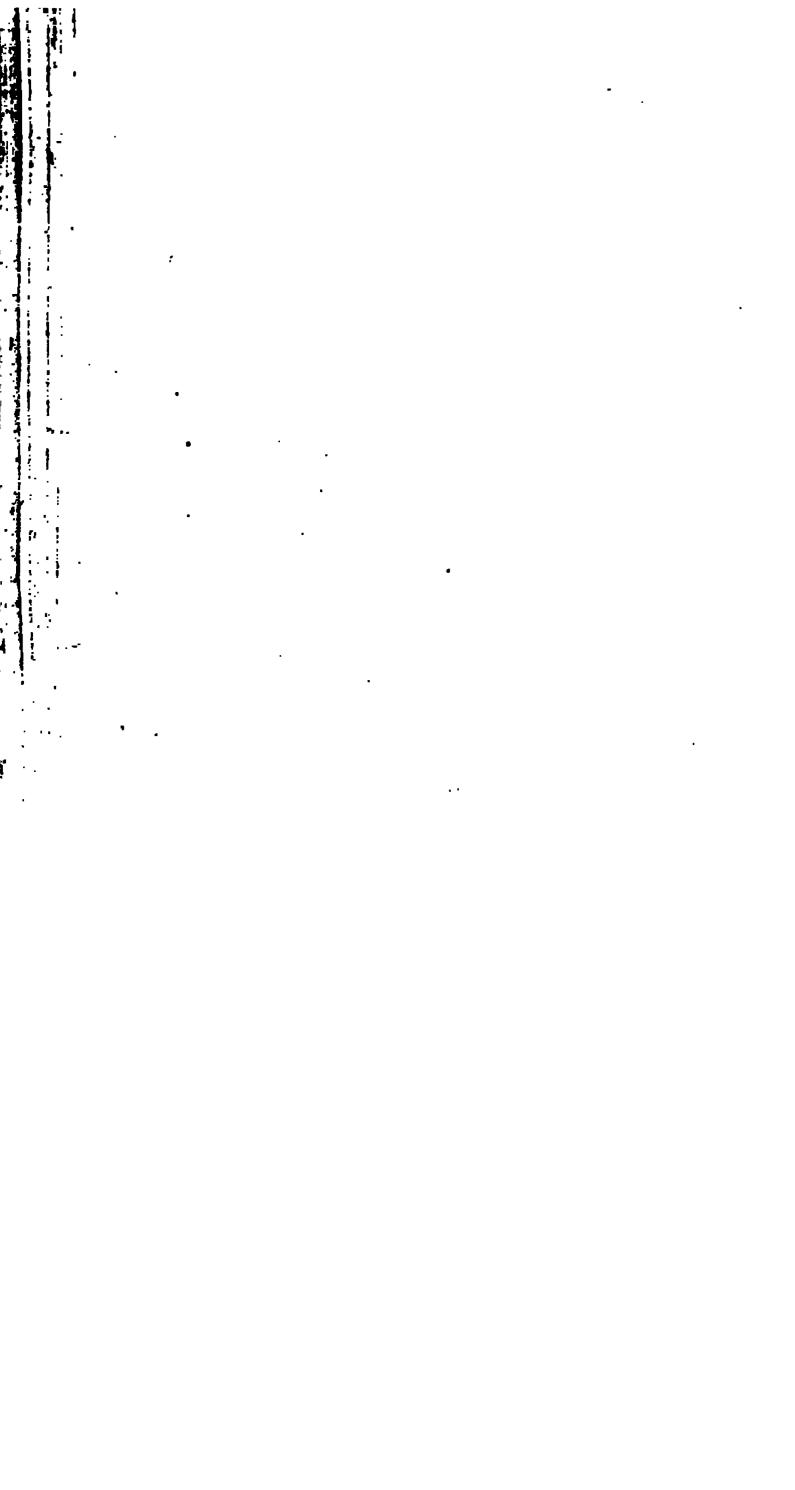

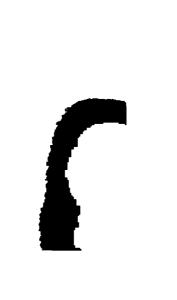

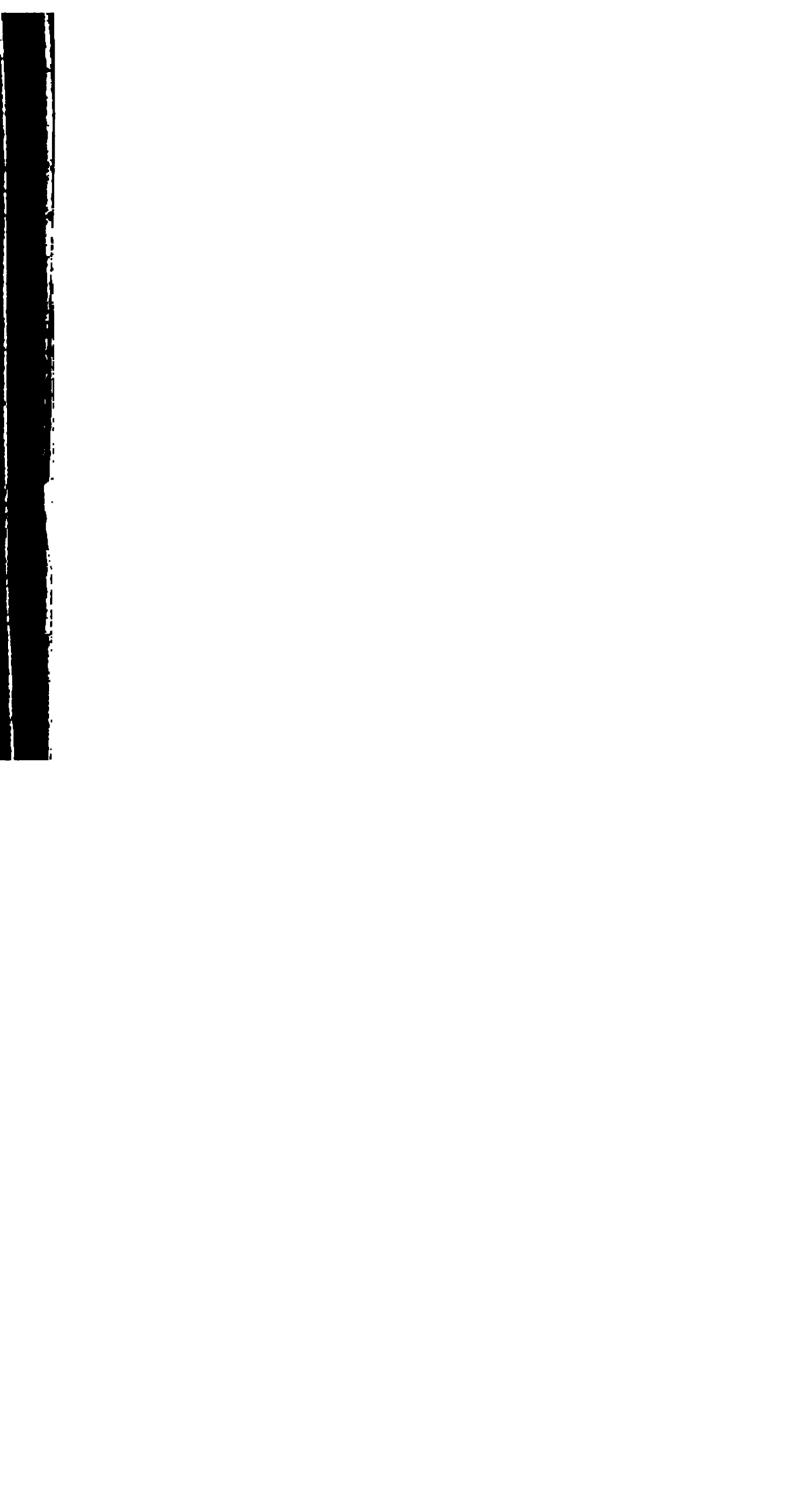







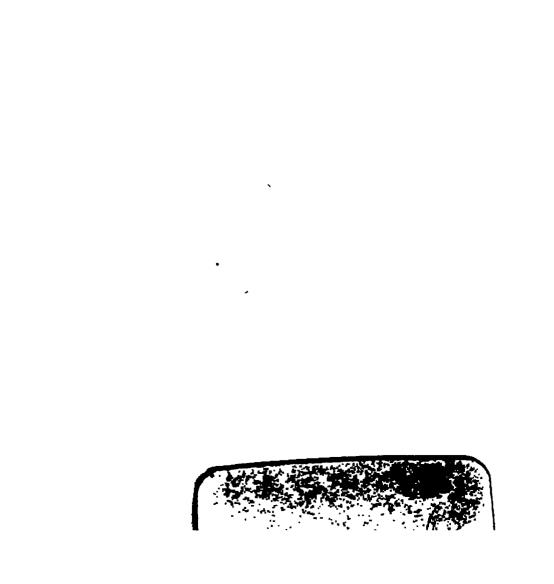

•

•

